







# Geschichte

ber

# Stadt Rom

im Mittelalter.

Vom fünften Jahrhundert bis zum sechzehnten Jahrhundert.

Bon

Ferdinand Gregorovins.

Fünfter Band.

Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1865.

Buchbruderei ber J. G. Cotta'ichen Buchhanblung in Stuttgart.

# Inhalt des fünften Bandes.

## Heuntes Buch.

#### Erftes Capitel.

- 1. Das XIII. Jahrhundert. Das Reich, die Kirche, das Bürgertum, die Stadt Rom. Wahl Innocenz' III. Das Haus Conti. Geldausteilung des kanm gewählten Papsts an die Römer. Seine Weihe und Krönung. Schilberung des päpstlichen Krönungsritts zur Besithnahme des Lateran. S. 3.
- 2. Innocenz III. macht aus dem Stadtpräfecten einen papstlichen Beamten. Berhältnisse der Stadtpräfectur. Die Präsecten vom Haus Bico. Berhältnisse des Senats. Scottus Paparone, Senator. Innocenz III. erlangt das Recht auf die Senatswahl. Schwurformel des Senators. Die Stadtgemeinde Nom bleibt autonom. Erste römische Podestaten in aus-wärtigen Städten. S. 17.
- 3. Innocenz III. restaurirt ben Kirchenstaat. Aufrichtung ber germanischen Feudalität in Italien durch heinrich VI., und Zerfall seiner Lehnsfürstentümer nach seinem Tode. Philipp von Schwaben, herzog von Toscana. Markwald, herzog von Ravenna. Konrad, herzog von Spoleto. Der tuscische Städtebund. Wiedersperstellung der Patrimonien der Kirche. Die Bolkspartei in Rom erhebt sich. Johann Capocci und Iohann Piersteone Rainerii. Kamps Kom's mit Viterbo, wegen Vitorchiano. Pandulph von der Suburra, Senator. Viterbo unterwirst sich dem Capitol. S. 26.
- 4. Neue Abelsgeschlechter in Rom. Die Orsini. Ihre Erbsehde mit ben Berwandten von Innocenz III. Richard Conti und das Haus Poli. Die Gilter Poli kommen an Richard. Stadtkrieg. Flucht von Innocenz III. nach Anagni, 1203. Kampf der Kactionen um ben Senat. Rücklehr von

Innocenz 1204. Gregor Pierleone Rainerii, Senator. Erbitterter Verfassungskampf. Charakter solcher Bilrgerkriege. Innocenz erlangt nochmals die Anerkennung bes papstlichen Rechts auf die Senatswahl, 1205.

S. 38.

#### 3weites Capitel.

- 1. Berhältniffe Siciliens. Innocenz III. wird Vormund Friedrich's. Markwald. Balther von Brienne. Die germanischen Landbarone in Latium. Die Communen in Latium. Richard Conti wird Graf von Sora. Rückfehr bes Papsts aus Latium nach Rom. S. 50.
- 2. Innocenz III. in seinem Berhältniß zum beutschen Kronstreit. Otto vom Hause Welf, und Philipp von Schwaben. Die Capitulation von Neuß. Der reichsrechtlich anerkannte Kirchenstaat und bessen Umfang. Proteste der Partei Philipp's gegen die Einmischung des Papsts in die Königswahl. Krönung des Petrus von Aragon in Rom. S. 64.
- 3. Umschwung in Deutschland zu Gunsten Philipp's. Deffen Unterhandlungen mit dem Papst. Die Ermordung König Philipp's. Die Anerkennung Otto's als König in Deutschland. Otto's IV. Romfahrt und Kaiserfrönung. Kampf in der Leonina. S. 74.
- 4. Bruch Otto's IV. mit dem Papst. Enttäuschung von Innocenz. Böllige Berwandlung des Welfenkaisers in einen Ghibellinen. Simmarsch Otto's in Apulien. Der Bannstral des Papsts. Die Deutschen rusen Friedrich von Sicilien auf den Tron. Otto IV. kehrt nach Deutschland heim. S. 85.

#### Drittes Capitel.

- 1. Friedrich entschließt sich nach Deutschland zu gehen. Er kommt nach Rom. Er wird in Aachen gekrönt, 1215. Er gesobt einen Kreuzzug. Lateranisches Concil. Tob von Innocenz III. Sein Charakter. Weltberrliche Größe des Papsttums. S. 94.
- 2. Bewegung ber Ketzer. Doctrin von ber christlichen Armut. Stiftung ber Bettelorben. S. Franciscus und S. Dominicus. Die ersten Klöster ihrer Orben in Rom. Wesen und Einfluß bes Bettelmönchtums. Die Secte ber Spiritualen. S. 103.
- 3. Honorius III. wird Papst. Das Haus Savelli. Krönung Peter's von Courtenap zum Kaiser von Byzanz in Rom, 1217. Friedrich verzögert ben Kreuzzug. Tod Otto's IV., 1218. Wahl Heinrich's von Sicilien zum Nachfolger Friedrich's in Deutschland. Unruhen in Rom, unter

bem Senator Parentins. Romfahrt und Krönung Friedrich's II., 1220. Kaiferliche Constitutionen. S. 117.

4. Rüdfehr Friedrich's II. ins Königreich Sicilien. Friedlicher Besit bes Kirchenstaats durch honorins III. Die Romagna durch einen kaiserlichen Grasen regiert. Misverhältnisse in Spoleto. Rom und Viterbo. Demokratische Bewegungen in Perugia. Kom und Perugia. Flucht des Papsts aus Rom. Parentius, Senator. Unterhandlungen wegen des mehrmals verschobenen Kreuzzugs. Angelo de Benincasa, Senator. Feindliche Stellung der Lombarden zum Kaiser. Spannung zwischen Kaiser und Papst. Bruch zwischen Friedrich und Johann von Brienne. Tod Honorius' III., 1227. S. 126.

#### Biertes Capitel.

- 1. Hugolinus Conti wird Papst Gregor IX. Er forbert ben Areuzzug vom Kaiser. Absabrt, Wiederausschiffung und Excommunication des Kaisers, 1227. Maniseste von Kaiser und Papst. Die kaiserliche Faction vertreibt Gregor IX. aus Rom. Kreuzzug des Kaisers. Invasion Apuliens durch den Papst, 1229. Mückehr des Kaisers, und Flucht der Päpstlichen. S. 140.
- 2. Tiberüberschwemmung, 1230. Die Römer rufen Gregor IX. zurück. Friede zu S. Germano, 1230. Erstes maffenhaftes Ketzergericht in Rom. Der Senator Anibal erläßt ein Ebict wider die Ketzerei. Ketzer-verfolgung und Inquisition überhaupt. S. 150.
- 3. Neue Unruhen in Rom. Johann von Poli Senator, 1232. Die Römer wollen die Campagna der päpstlichen Herrschaft entreißen. Der Kaiser vermittelt den Frieden zwischen Rom und dem Papst. Vitorchiano sedele. Neue Rebellion der Römer. Ihr politisches Programm. Sie erheben sich im Jahr 1234 zu dem ernstlichen Bersuch, sich frei zu machen. S. 160.
- 4. Lucas Savelli, Senator 1234. Die Römer erklären bas Patrimonium S. Peters für Eigentum ber Stadt. Der Papst bietet die Ehristenheit gegen sie auf. Der Kaiser leistet ihm Hülse. Niederlage der Römer bei Viterbo. Ungelo Malebranca, Senator, 1235. Rom unterwirft sich durch Bertrag dem päpstlichen Regiment. S. 169.

### Fünftes Capitel.

1. Friedrich II. in Deutschland und Italien. Er beschließt ben Erieg gegen ben Lombarbenbund. Die Communen und ber Papft. Der

umbrisch-toscanische Städtebund. Ansicht des Papsts von seinem Necht auf Italien, und auf die Weltherrschaft. Der Proconsul-Titel der Römer. Betrus Frangipane. Johannes Poli und Johannes Cinthii, Senatoren. Rücklehr des Papsts, 1237. Schlacht bei Cortenuova. Das Mailänder Carrocium in Rom. Johannes de Judice, Senator. S. 177

- 2. Unmaß bes Kaifers ben Lombarben gegenüber. Der Papft bannt ibn, und erklärt ihm ben Krieg, 1239. Friedrich schreibt voll Zorn an die Römer. Sein Manifest an die Könige. Gegenmanisest des Papsts. Schwierige Stellung Friedrich's II. in seinem Berhältniß zum Zeitgeist. Widersprüche in seinem Besen. Eindruck seiner Briefe auf die Welt. Die römische Curie durch ihre Gelderpressung verhaßt. Gruppirung der kämpsenden Parteien. Friedrich trägt den Krieg nach dem Kirchenstaat. S. 190.
- 3. Die Städte des Kirchenstaats gehn zu Friedrich über. Er schlägt sein Hauptquartier in Biterbo auf. Berzweiselte Lage des Papsts in Rom. Warum die Stadt guelsisch blieb. Die große Procession Gregor's IX. begeistert die Römer, welche das Kreuz nehmen. Abzug Friedrich's II. Wassenstillstand. Abbruch desselben durch den Papst. Abfall des Cardinals Johann Colonna. Gregor IX. schreibt ein Concil aus. Die Priester bei Monte Cristo gesangen, 1241. Die Tartaren. Erfolgsofe Friedensunterbandlungen. Anibaldt und Odo Colonna, Senatoren. Mathaus Rubeus Orsini, alleiniger Senator. Friedrich schließt Rom ein. Tod Gregor's IX., 1241. S. 200.
- 4. Friedrich II. kehrt ins Königreich zurück. Wahl und schneller Tob Cölestin's IV. Die Cardinäle zerstreuen sich. Die Kirche bleibt ohne Haupt. Bund zwischen Rom, Perugia und Narni, 1242. Die Römer rücken gegen Tivoli; Friedrich nochmals gegen Rom. Ban von Flagellä. Friedrich wieder auf dem Lateinergebirg. Die Saracenen zerstören Albano. Berhältnisse des Lateinergebirgs. Albano. Ariccia. Die Bia Appia. Nemi. Civita Lavinia. Genzano. Das Haus Gandulfi. Orte auf der Tusculanischen Seite des Gebirgs. Grotta Ferrata. Dortige Statuen von Bronze. S. 212.

#### Sechstes Capitel.

1. Wahl bes Sinibald Fieschi zum Papft Innocenz IV., 1243. Friedensunterhandlungen. Der Papft kommt nach Rom. Abfall Biterbo's vom Kaifer, welcher von dieser Stadt zurückgeschlagen wird. Anibaldi und Napoleon Orsini, Senatoren. Präliminarfriede von Rom. Der Kaiser tritt von ihm zurück. Flucht des Papsts nach Genna, 1244. S. 223.

- 2. Innocenz IV. versammelt bas Concil zu Lyon, 1245. Absetzung bes Kaisers. Folgen bieser Sentenz. Friedrich's Aufruf an die Fürsten Europa's. Gegenmanisest des Papsts. Die Stimmung in Europa. Was der Kaiser wollte. Innocenz IV. beschließt den Krieg auf Leben und Tod wider das hohenstaussische Geschliecht. S. 235.
- 3. Verschwörung sicitianischer Barone gegen ben Kaiser, und beren Unterdrückung. Waffenglick Friedrich's. Viterdo und Florenz kommen in seine Gewalt. Zustände in Rom. Mahnbrief des Senators an den Papst zur Rückehr. Päpstliche Belehnung der Frangipani mit Tarent. Der Kaiser will gegen Lyon ziehn. Absall Parma's. Unglick des Kaisers. Enzius von den Bolognesen gefangen. Fall des Petrus de Vineis. Tot Friedrich's II., 1250. Seine Gestalt in der Geschichte. S. 248.
- 4. Die Söhne Friedrich's II. Konrad IV. Erbe seiner Kronen. Mildtehr des Papsts nach Italien. Dortige Verhältnisse. Manfred's Lage als Stellvertreter Konrad's. Konrad IV. kommt nach Italien, und nimmt Besitz vom Königreich. Innocenz IV. trägt die Investitur besselben erst Carl von Unjou, dann einem englischen Prinzen au. Der Senator Brancaleone zwingt ihn zur Rückehr nach Ront, 1253. Der Prinz Somund wird mit Sieisien beliehen. Verhängnisvoller Tod Konrad's IV., 1254. S. 265.

#### Siebentes Capitel.

- 1. Brancaleone, Senator von Rom, 1252. Näheres über bas Amt tes Senators, und bie Einrichtung ber römischen Republik jener Zeit. Widerstand ber römischen Barone, und kraftvolles Auftreten bes neuen Senators. S. 277.
- 2. Innocenz IV. kommt nach Anagni. Twoli unterwirft sich bem Capitol. Der Papst ruftet sich, vom Königreich Sicilien Besitz zu nehmen. Manfred wird sein Sasall. Sinzug von Innocenz IV. in Neapel. Flucht Manfred's. Sein Sieg bei Foggia. Innocenz IV. stirbt, 1254. Alexanber IV. kehrt nach Rom zurück. S. 291.
- 3. Regierung Brancaleone's in Rom. Aufstreben ber Zünfte. Thre Berhältnisse in Rom. Berfassung ber Zunft ber Kausseute. Die Stiftung bes Populus. Brancaleone, ber erste Capitan bes römischen Bolts. Sein Sturz und seine Gefangennahme, 1255. Bologna mit bem Interdict bes legt. Emanuel be Matio, Senator. Befreiung Brancaleone's und Rücksehr besselben nach Bologna. S. 302.

4. Sturz bes Emanuel be Madio, 1257. Der Demagog Matheus be Bealvere. Zweiter Senat Brancaleone's. Bestrafung bes Abels. Zerstörung ber Abelstürme in Rom. Tob Brancaleone's, 1258. Sein ehrenvolles Anbenken. Seine Milnzen. Castellano begli Andald, Senator. Sein Sturz und seine Gesangennahme. Napoleon Orsini, und Nichard Unibaldi, Senatoren. Fall bes Hauses ber Romano. Das Phänomen ver Flagellanten. S. 314.

### Behntes Buch.

#### Erftes Capitel.

- 1. Das bentsche Reich. Manfred, König von Sicilien. Seine Stels lung zum Papst, zu Italien. Großer Sieg ber Ghibellinen bei Montaperto. Florenz und andere Städte huldigen Manfred. Die Guelsen wenden sich an Konradin in Dentschland. Tod Alexander's IV., 1261. Urban IV., Papst. S. 329.
- 2. Kämpfe in Rom um die Senatorenwahl. Johann Savelli und Anibaldo Anibaldi, Senatoren, 1261. Die Guelsen stellen Richard von Cornwall, die Ghibellinen Manfred zum Senator auf. Carl von Anjon, Canbitat der Senatswahl. Urban IV. trägt ihm Sicilien an. Unterhandslungen wegen des Senats. Gancelin und Cantelmi, erste Prosenatoren Carl's. Krieg der Guelsen und Ghibellinen in römisch Tuscien. Petrus von Vico. Manfred's Absichten wider Rom vereitelt. Petrus von Vico aus Rom zurückgeschlagen. Urban IV. stirbt 1264. S. 337.
- 3. Clemens IV., Papft, 1265. Er betreibt den Eroberungszug Carl's. Gegenruftungen Manfred's. Schwierige Lage der Guelfen in Rom. Carl's Abfahrt und glückliche Landung. Sein Einzug in Rom. Er wird aus dem Palaft des Laterau gewiesen. Er nimmt Besitz vom Senat. Die Legaten des Papsts investiren ihn mit Sicilien. S. 352.

## 3meites Capitel.

- 1. Märsche Manfred's ins Römische. Erster feindlicher Zusammensstoß. Klägliche Lage Carl's in Rom. Das provençalische Landbeer zieht durch Italien und rückt in Rom ein. Carl im S. Peter zum König Siciliens gekönt. S. 367.
- 2. Aufbruch Carl's aus Rom. Er bringt über bie Berteibigungslinie bes Liris. Schlacht bei Benevent. Glorreicher Fall Manfred's.

Siegesbepeschen Carl's an ben Papst. Charafter Manfred's. Ursachen seines schnellen Sturzes. Das Schickal seiner Gemalin Helena und seiner Kinter. Carl von Anjou zieht in Neapel ein. S. 377.

3. Carl legt die Senatsgewalt nieder. Konrad Beltrami Monalbeschi und Lucas Savelli, Senatoren, 1266. Demofratische Regierung in Rom unter Angelus Capocci. Don Arrigo von Castilien, Senator, 1267. Die Ghibellinen sammeln sich in Toscana. Gesandte eilen nach Deutschland, Konradin zur Romsahrt einzuladen. Er beschließt dies Unternehmen. S. 394.

#### Drittes Capitel.

- 1. Die Ghibellinen bereiten den Zug Konradin's. Carl geht als Haupt ber guelfischen Liga nach Florenz. Ausstand Siciliens und Apuliens. Don Arrigo ergreift die Partei der Ghibellinen. Guido von Monteseltro, Prosenator. Konradin bricht nach Italien auf. Galvan Lancia in Rom. Der Senator bemächtigt sich der Guelsen-Häupter. Bund zwischen Rom, Pisa, Siena und den Ghibellinen Toscana's. S. 404.
- 2. Ueble Lage Konradin's in Norditalien. Er erreicht Pavia. Carl geht zum Papst nach Biterbo. Excommunicationsbulle. Empfang Konradin's in Pisa. Berunglickter Bersuch Carl's gegen Rom. Erster Sieg Konradin's. Sein Marsch nach Rom. Sein prachtvoller Empfang. Die ghibellinischen Häupter. Ausbruch aus Rom. Schlacht bei Tagliacozzo. Sieg und Nieberlage Konradin's. S. 415.
- 3. Konradin slieht vom Schlachtselt nach Rom. Sein kurzer Aufenthalt daselbst. Seine Flucht, Gefangennahme und Auslieferung in Astura. Die Gefangenen im Schloß zu Palästrina. Galvan Lancia hingerichtet. Carl zum zweitenmal Senator. Schickselk Konrad's von Antiochien und Don Arrigo's. Ente Konradin's. Tod Clemens' IV. 1268. S. 430.

#### Biertes Capitel.

- 1. Langes und strenges Regiment Carl's burch seine Prosenatoren in Rom. Seine Münzen. Seine Ehrenbildsäule. Er kommt wieder nach Rom, 1271. Unschlässigieit der Cardinäle in Viterbo wegen der Papstwahl. Guido von Montfort ersticht den englischen Prinzen heinrich. Wahl Gregor's X. Wahl Rudolf's von Habsburg. Ende des Interregnum's. S. 345.
- 2. Gregor X. reist nach Lyon. Die Guelfen und Gbibellinen in Florenz. Concil zu Lyon. Gregor X. erläßt bas Gefetz vom Conclave.

Diplome Aubolf's zu Gunsten ber Kirche. Ansichten Gregor's X. über bas Berhältniß ber Kirche zum Reich. Privilegien von Lausanne. Gregor X. in Florenz. Er ftirbt. Innocenz V. Habrian V. Johann XXI. S. 456.

- 3. Bacanz des heiligen Stuls. Nicolaus III. Orsini Papst. Reichsrechtliche Anertennung des Kirchenstaats. Die Romagna dem Papst abgetreten. Bertold Orsini, erster päpstlicher Graf der Romagna. Carl legt
  ben Bicariat in Tuscien und die Senatsgewalt nieder. Constitution Nicolaus III. über die Besetzung des Senats. Matheus Aubeus Orsini,
  Senator. Johann Colonna und Pandulph Savelli, Senatoren. Nepotismus. Nicolaus III. sirbt 1280. S. 468.
- 4. Petrus Conti und Gentilis Orsini, Senatoren. Stürmische Papstwahl in Viterbo. Die Anibaldi und die Orsini. Martin IV. Er überträgt dem König Carl wiederum den Senat. Martin von Carl beherrscht. Aufstand Siciliens. Die Besper. Aufstand in Rom. Der französische Prosenator verjagt. Giovanni Cinthii Malabranca, Capitän des Bolks. Der Papst gibt nach. Anibaldo Anibaldi und Pandulph Savelli, Senatoren. Tod Carl's I. und Martin's IV. S. 482.

#### Fünftes Capitel.

- 1. Honorius IV. Pandulf Savelli, Senator. Berhältniffe zu Sicislien und zum Reich. Sinjährige Bacanz. Nicolaus IV. Carl II. in Nieti gefrönt. Die Colonna. Cardinal Jacob Colonna. Johann Colonna und beffen Söhne Cardinal Petrus und Graf Stephan. Rebellion der Rosmagna. Die Orfini wider die Colonna. Bertold Orfini, Senator. Johann Colonna, Senator 1289. Literbo dem Capitol unterworfen. Pandulf Savelli, Senator 1291. Stephan Colonna und Matheus Raynaldi Orfini, Senatoren 1292. Nicolaus IV. siedt 1292. S. 494.
- 2. Die Papstwahl streitig zwischen ben Factionen ber Orsini und Colonna. Anarchie in Rom. Agapitus Colonna und ein Orsini, Senatoren, 1293. Petrus Stefaneschi und Obdo von S. Custachio, Senatoren. Conclave zu Perugia. Petrus vom Murrone zum Papst gewählt. Leben und Gestalt bieses Eremiten. Sein seltsamer Einzug in Aquila, wo er als Edsestin V. geweiht wird, 1294. König Carl II. bemächtigt sich seiner. Eölestin V. in Neapel, Er bankt ab. S. 506.
- 3. Benedict Gaetani, Papft. Er reist nach Rom. Flucht bes Expapfts. Prachtvolle Arönung Bonifacins' VIII. Gefangennahme und Ende Cölestin's V. Sicilien. Jacob von Aragon unterwirft sich ber Kirche.

Constanza in Rom. Vermälungsfeier. Die Sicilianer unter König Friedrich seinen ben Krieg fort. Bonifacius VIII. gibt Sardinien und Corsica an Jacob. Hugolinus de Rubeis, Senator. Pandulf Sabelli, Senator 1297. Das Haus Gaetani. Loffred, Graf von Caferta. Cardinal Francesco. Petrus Gaetani, lateranischer Pfalzgraf. S. 517.

4. Familienzwist im Hans Colonna. Die Cardinäle Jacob und Petrus verseinden sich mit Bonisacius VIII. Opposition wider den Papst. Beibe Cardinäle abgesetzt. Fra Jacopone von Todi. Manisest wider den Papst. Die Colonna excommunicirt. Pandulf Savelli sucht zu vermitteln. Areuzzug wider die Colonna. Belagerung von Palästrina. Die Colonna unterwersen sich in Rieti. Der Papst zerstört Palästrina. Flucht und Aechtung der Colonna. Sciarra und Stephan Colonna im Cxil. S. 531.

#### Sechstes Capitel.

- 1. Die hundertjährige Jubelfcier in Rom. Richard Unibaldi vom Colossem und Gentils Orsini, Senatoren 1300. Toscanella dem Capitol unterworsen. Johann Villani als Pilger in Rom. S. 547.
- 2. Friedrich siegreich in Sicilien. Bonifacius VIII. ruft Carl von Balois nach Italien. Das Reich. Abolf von Naffau und Albrecht von Desterreich. Toscana, Die Beißen und bie Schwarzen. Dante im Batican. Ungläckliches Auftreten Carl's von Balois. Friede von Caltabellota. Strett zwischen Bonifacius VIII. und Philipp tem Schönen. Bulle Clericis Laicos. Gine Bulle öffentlich in Paris verbrannt. Ganz Frankreich wider ben Papst. Novemberconcil in Rom. Das französische Parlament appellirt an ein Generalconcil. Der Papst anerkennt Albrecht von Desterreich. Herabwürdigung bes Reichs. S. 556.
- 3. Französischer Plan zum Sturz bes Papsts. Sciarra und Nogaret kommen nach Italien. Verschwörung ber lateinischen Barone. Nachweis, wie die Hausmacht ber Gaetani in Latium gegründet wurde. Katastrophe von Anagni. Rücklehr Bonifacius' VIII. nach Rom. Seine verzweiselte Lage im Batican. Sein Tob, 1303. S. 568.
- 4. Benedict XI. Papst. Seine verzweiselte Lage. Er hebt die Erslasse feines Borgängers auf. Gentilis Orfini und Luca Savelli, Senatoren. Die Colonna wieder hergestellt. Benedict XI. erhebt Proces gegen den Frevel von Anagni, und stirbt 1304. Langer Wahlstreit. Nachekrieg der Gaetani in der Campagna. Clemens V., Papst. Der heilige Stulwird in Frankreich sestigehalten. S. 585.

#### Siebentes Capitel.

- 1. Die Wissenschaft im XIII. Jahrhundert. Gesehrte Päpste und Cardinäse. Uncultur Nom's. Kömer studiren, in Paris und Bologna. Keine Universität in Kom. Die päpstliche Palastschule. Innocenz IV. bessiehlt die Stiftung einer Rechtsschule. Die Decretalensammlungen. Herrschaft des Rechtsstudiums im XIII. Jahrhundert. Die Statuten der Communen. Carl von Anjon besiehlt die Gründung einer Universität in Kom. Urban IV. Thomas von Aquino. Bonaventura. Kömer als Prosessoren in Paris. Bonisacius VIII., der wahre Gründer der Römischen Universität. S. 595.
- 2. Aufschwung der Geschichtschreibung. Erste Bulgärhistoriker. Rom ohne Geschichtschreiber, ohne Stadtannalen. Das Capitolinische Archiv ohne Documente des Mittelalters. Historiographen der Päpste und der Kirche. Saba Malaspina. Johann Colonna. Egidius Colonna. Sein Tractat von der "Regierung der Fürsten." Der Oculus Pastoralis. Die Poeten. Die Dichtung der Franciscaner. Fra Jacopone. Die römische Bulgärssprache, und Dante's Urteil über sie. Der Cardinal Jacob Stefaneschi, Dichter und Protector von Wissenschaft und Kunst. S. 606.
- 3. Päpstliche Kirchenbauten. S. Peter und die Laticanische Residenz. S. Paul. Bauten im Lateran. Die Capelle Sancta Sanctorum. Ausbau von S. Lorenzo vor den Mauern. S. Sabina. Hospitäler. S. Spirito. S. Thomas in Formis. Das Hospital am Lateran. S. Antonio Abbate. Das gothische Kunstprincip in Rom. S. Maria sopra Minerva. Casamari. Fossanva. Gothische Tabernakel in römischen Kirchen. Die Künstlerssamlie der Cosmaten. Die Grabmäler des XIII. Jahrhunderts in Rom. Charakter der römischen Monumentalschrift. S. 616.
- 4. Die bilbende Kunst. Tie Sculptur. Das Standbild Carl's von Anjon auf dem Capitol. Ehrenstatuen für Bonisacius VIII. Die Malerei. Wandgemälde. Giotto malt in Rom. Ausschwung der Mosaikmalerei. Die Tribunenwerke Jacob's de Turrita. Giotto's Musiv, die Navicella im Batican. S. 632.
- 5. Allgemeines Bilb von Rom im XIII. Jahrhundert. Die römisichen Türme und Abelsburgen. Der Turm ber Grafen, und ber Turm der Milizen. Die Burg Capo di Bove an der Bia Appia. Der Stadtspalast auf dem Capitol. S. 640.

# Geschichte

ber

# Stadt Rom.

Fünfter Band.



# Meuntes Buch.

Geschichte der Stadt Rom im XIII. Jahrhundert

von Innocenz III. bis 1260.



## Erstes Capitel.

1. Das XIII. Jahrhundert. Das Reich, die Kirche, das Bürgertum, die Stadt Rom. Wahl Innocenz' III. Das Haus Conti. Geldausteilung bes faum gewählten Papsis an die Römer. Seine Weihe und Krönung. Schilderung bes papsitichen Krönungsrittes zur Besitnahme bes Lateran.

Nach dem heroischen Zeitalter der Jugend, nach der ritterlichen und religiosen Begeisterung des XII. Jahrhunberts zeigt das XIII. Säculum die gereiftere Menschheit in männlicher und bewußter Araft, in beißen Kämpfen um ihre bürgerliche Verfassung, doch im Genuß eines reichen, durch Arbeit, Wiffen und Künste veredelten Lebens. Das XIII. Sahrbundert ist die Höhe des Mittelalters, auf welcher die Kirche in ihrer glänzendsten Machtgestalt triumfirt, und das alte germanische Reich mit den Hobenstaufen aus der Geichichte Abschied nimmt, um selbständigen Nationalstaaten und der Nationalcultur den Weg frei zu lassen. Das Reich sette noch mit einer letten riesigen Anstrengung unter Friedrich II. den Kampf um seine legitime Existenz gegen zwei Zeitrichtungen fort, deren vereinigter Gewalt es erliegen mußte. Es befämpfte die weltbeherrschende Macht der Kirche und des Bapsttums, und dieses verbündete sich, wie in der zweiten Sälfte des XII. Jahrhunderts, mit den italieni= schen Demokratieen, welche das germanische Feudalspstem,

beffen Ausdruck bas Reich war, als veraltete und frembe Institution durch das einbeimische lateinische Bürgertum gerftörten. Das XIII. Jahrbundert ift das Zeitalter eines großen Freibeitsfampfs gegen eine veraltende Legitimität: ber Revolution des Bürgertums gegen den Kendal-Adel, der Demofratie aegen die Raijermonarchie, der Kirche gegen das Neich, tes Rebertums gegen bas Papstum. Es glänzt von ber republikanischen Freiheit Italiens beller und prachtvoller als von jeder andern geschichtlichen Erscheinung. Dieses Mutter= land der europäischen Civilisation erhob sich zum ersten, noch unvollständigen Bewußtsein seiner eigenen Nationalität in wolbabenden, festummauerten, gleichartig regierten Städten, wo eine erstannliche Summe von Geift, Bermögen und Arbeitsfraft aufgesammelt war. Dies war die mittelaltrige Epoche der Städte. Der Mensch wurde wieder vorzugsweise der Stadtbürger, wie im Altertum. Die Stadt mit Beschlechtern, clanartigen Sippschaften und geordneten Bruder= schaften und Zünften, ward zum zweiten mal in ber Geschichte der religiöse Begriff des Staats. Die Rückkehr Staliens, des wahren Landes der Städte, zum politischen Gemeinde= cultus, sobald es aus dem morschen Rabmen des Reichs berausfiel, möchte als ein Rückschritt erscheinen, wenn man übersieht, was dieser merkwürdige Municipalgeift ausdrückte: die Ueberwindung der barbarischen Feudalität, die Besitznahme der Lebensgüter durch das Wissen und die Arbeit, die Erschaffung einer eigenen Nationalität, und einer Natio= nalcultur, die das Werk der bürgerlichen Gesellschaft war. Die in einem langen Proceß erzeugten Kräfte bes Laientums bedurften eines schützenden Gefässes, worin sie sich sammelten; dies war die ftarke Individualität der freien Städte,

der schönsten Blüten des Mittelalters, und der rastlosen Werkstätten einer neuen Civilifation. Italien blübte noch einmal felbständig in seinen Demokratieen auf, und fiel nochmals in das tiefste Elend, jobald diese berrlichen Freistädte. abaeblüht waren. Die Beschränfung des Staats auf die Stadt, der Nation auf das communale Bürgertum ift jedoch ein febr unzulänglicher Zustand, in welchem das Söbere nicht ausgedrückt werden fann. Es bildeten fich Städte: conföderationen wie im Altertum, aber ihre Erweiterung zu einer allgemeinen italienischen Sidgenoffenschaft war und blieb unmöglich. Das noch immer bereinragende Reich und bas mit einem Staat ausgerüstete Papsitum binderten dies, und die Kirche, welche die Unausführbarkeit der auelfischen Idee von einer papstlichen Theofratie Italiens erfannte, vereitelte jede Vereinigung bald durch die Gründung einer französischen Monarchie im Euden. Gleich unfähig, Die politische Nation zu schaffen, ficten die Städte in das beschränkteste Conderweien. Der energische Parteitrieb, Der ihr Staats leben wach erhielt, ein Ausdruck vom Bedürfniß eines Sombols für einen allgemeinen politischen Cultus, ergriff ben Gegensat von Kirche und Reich, und schuf die weltgeschicht= lichen Factionen der Guelsen und Gbibellinen. Die verhinderte Nationaleinigung machte die Lebensfäfte, welche nicht, wie im antifen Italien, in Hellas und in Sicilien, durch Colonijation abaeleitet wurden, in engen Kanälen stocken, und nach dem Erlöschen des befruchtenden und befreienden Weltkampfs zwischen Rirde und Reich mußten die von Kraft strogenden Städte im wütenden, fleinlichen Klassen= und Bürgerfrieg sich ausfämpfen, woraus sich mit Rotwendigkeit erst die Pöbelherrschaft, dann Die Stadttyrannis, endlich das Aleinfürstentum ergab.

Auch die Stadt Rom brachte die municipale Richtung des Rahrhunderts in ähnlicher, nicht gleicher Weise zur Ericheinung. Sie beseitigte den letten praktischen Zusammenbang mit dem Reich folgerichtig in derfelben Epoche, als dies Feudalreich von den Bürgerschaften im Berein mit dem national gewordenen Papsttum zum Rückzug aus Italien gezwungen wurde. Es waren die Papste, welche die Stadt jenem Zusammenkang enthoben, den antifen Begriff der Respublica Romana als der Quelle des Imperiums auslöschten. Rom des Halts am Kaisertum beraubten, und zur Rirche allein in ein Schutverbältniß brachten. Die Stadt fämpfte unabläffig und um so beftiger gegen den Papft, der die Kaiserrechte über sie beauspruchte; sie erlangte ihre bürger= liche Autonomie, und sogar in einigen glänzenden Augenblicken ihre völlige Unabhängigkeit als Republik. Unfähig sich zu dem Anspruch zu erheben, noch als die Stadt an sich, die Urbs Orbis zu gelten, oder das Haupt einer allgemeinen Städteconföderation Italiens zu werden, stimmte sie ihren Chraeiz dazu berab, den Umfang des alten römischen Ducats vom Cavitol aus zu beherrschen. Sie zeigt sich im XIII. Bahrhundert in einer durchaus praktischen municipalen Beschränkung, wie Mailand oder Florenz, aus welcher sie sich erst im folgenden Sabrbundert wieder zu einem fantastischen Ideal erhoben hat. Es ist in Wahrheit überraschend, das römische Volk mit seiner häuslichen Republik ernsthaft und um die Welthändel unbefümmert sich beschäftigen zu sehen. Während das Reich zum Schatten aufgezehrt ward, während die Kirche an ihr großes Ziel gelangte, die Weltverfassung zu fein, hielten die Römer ihre Blicke fest auf bas graue Capitol gerichtet, verschloßen sie den Bäpften wie dem Kaiser

die Tore, und dachten sie allein an die beite Berfassung ihrer Republik. Die Municipalgeschichte Rom's enthält im XIII. Jahrhundert einige rühmliche Blätter, die zur Anerstennung und Achtung des römischen Volks zwingen, weil es doch unter schwierigen Berhältnissen periodenweise seine Selbständigkeit behauptete. Denn das Papstum war, auf dem Gipfel seiner Weltherrlichkeit, im XIII. Jahrhundert durchaus ohnmächtig in Rom.

Am Beginn und Ende dieses großen Säculums, welches unser fünste Band schildert, stehen Innocenz der III. und Bonifacius VIII. als die beiden Grenzsäulen des bedeutendsten Zeitraums und Processes der mittelaltrigen Culturgesichichte, und sie bezeichnen zugleich den höchsten Emporsichwung und den Niedergang des Papstums überhaupt.

Am 8. Januar 1198 wurde im Septizonium auf dem Palatin der Cardinaldiaconus Lothar einstimmig zum Papst gewählt, und als Innocenz III. ausgerusen. Lothar, ein Sohn des Grasen Trasmund von Segni, stammte aus einem alten Herrengeschlechte Latiums, welches in Anagni, Segni und Ferentino begütert war. Sein Haus mochte einer Familie angehören, die im X. Jahrhundert, wie in der Sabina die Crescentier, so in der Campagna das Grasens amt gesührt hatte; doch erst nach Innocenz III. wurde der Grasentitel zum bleibenden Geschlechtsnamen de Comitibus, oder dei Conti. Die väterlichen Ahnen Lothar's waren

<sup>1</sup> Ex patre Trasmundo, de Comitibus Signiae (Gesta Innoc. III. c. 1.). S. Conteserius Geneal, samil. Comitum, Rom 1650. Unstitisch ist Marco Dionizi, Geneal, di Casa Conti, Parma 1663. Natti Hist. della Fam. Sforza II. 217 sq. bat gute Capitel über vie Centi. Als ber Marchese Camillo Trasmonti in Rom um vie Aufnahme in ven Stattavel einkam, schrieb er ein Compendio Storico-Genealogico della

germanisch und in Latium eingewandert. Dies bezeugen die bei den Conti sortdauernden Namen Lothar, Richard, Trassmund und Adenuls. In der Geschichte der Stadt hatten sie sich nicht bemerkbar gemacht, aber Claricia, die Mutter von Innocenz III., war echte Nömerin vom Geschlecht des Nosmanus de Scotta.

Der junge reiche Lothar hatte auf den Hochschulen von Paris und Bologna studirt, viel scholastisches Wissen, sehr große Nechtskenntnisse erworben, und nach vollendeten Studien unter den Nachfolgern Alexanders III. als Eleviker mit Auszeichnung gedient, dis ihn Elemens III. zum Cardinal der Diaconie S. Sergius und Bacchus am Capitol erhob. Mit 37 Jahren bestieg er den heiligen Stul.

Raum gewählt, wurde Innocenz III. vom römischen

Patricia sam. Trasmondi, Rem 1832, worans ber untritische Abriß bei Hurter stammt. Ich sas Acten, Stammtaseln und die Schrift selbst im Archiv des Capitols, übergehe aber Trasmondi's sabeshafte Hupothesen und die von Hurter, dessen gelehrtes Werk über Junecenz III. manche Irrtümer in den Geschichten der Stadt enthält. Er sagt: "es gab keine Grasschaft Campanien;" dech sie bestand schon im Saec. X. (S. Bd. III. 385 dieser Gesch.). Daß es vor Saec. XIII. teine Grasen von Segni gab, widerlegt Amatus comes Signie ann. 977 (Bd. III. 488). Derselbe 1013 Comes Campanie (Bd. IV. 19). Die Grasschaft Campania regierten päpstliche Consuln, Duces, oder Comites, wie die Sabina. Es ist anch irrig das Haus Conti mit den Crescentiern zusammen zu wersen. Es war ein langobardischer Stamm, dessen Grüße erst jener Papst gründete. Mit dessen Epoche beginnt auch Contesorius, von den fabelhaften Aniciern absehent, die Reihe der Conti.

1 Die Gesta schreiben irrig Romani de Scorta statt Scotta. Ein Romanus de Scotto urkunklich a. 1109 (Bt. IV. 311); ein Senatur Bobo Donnae Scottae a. 1188 (ebent. 578). Grimasti, Liber Canonicor. S. Vaticanae Basilicae (Mscr. Vatican. 6437 fol. 162), neunt die Scotti wehnhaft in der Region Arenula (Regola) neben S. Benedicti Scottorum, hente S. Trinitatis Peregrinorum. Das Geschlecht war in Rom zahlreich.

Bolf mit lautem Geschrei nach Geld bestürmt. Die habgierigen Römer forderten von ihren Päpsten Huldigungsgeschenke, statt sie zu bieten. Ihr Sid der Treue wurde sortdauernd erkauft, und überdies beanspruchte die römische Stadtgemeinde von jedem neu gewählten Papst einen Tribut von
5000 Pfund. Der Tron von Innocenz war in Gesahr umgestürzt zu werden, ehe er ihn noch wirklich bestieg. Als er
dem wütenden Verlangen der Römer nachgab, beschloß er
aus einem Mißbrauch bleibenden Gewinn zu ziehen. Er
kargte nicht, wie es Lucius III. zu seinem Unglück gethan
hatte, sondern gab reichlich und gewann die Massen des
Bolks; aber eine päpstliche Geldausteilung in so großem
Umsang war tief beschämend, und ein Kauspreis der Herrschaft zu nennen.

Am 22. Februar 1198 wurde Lothar im S. Peter geweiht, worauf er seinen Festzug nach dem Lateran hielt, begleitet vom Stadtpräsecten und Senator, vom Adel, von den Landbaronen, den Consuln und Rectoren der Städte, die zur Huldigungsseier erschienen waren. Sein Krönungszug gibt uns die passende Gelegenheit, diese mertwürdigen Schauspiele des Mittelalters mit einigen Linien zu zeichnen. Nicht minder prunkvoll als die Krönungsritte der deutschen Kaiser, doch ohne deren fremden militärischen Pomp, und ohne die Leonina-Schlachten, stellten sie den Glanz des Papstums in einem national-römischen Schaugepränge dar. Schon im IX. Jahrhundert pslegte der im S. Peter geweihte Papst

<sup>1</sup> Roger Hoveten, Annal, p. 778. Innocenz ließ ramals tie Bürger nach ben Kirchensprengeln gählen; leiber haben uns biese statistischen Rollen nicht erreicht. Cancellieri del Tarantismo p. 19 berechnet bie bamalige Scelenzahl Roms auf 35 000 Ginwebner, mas aber gan

in seierlichem Aufzug nach dem Lateran, seiner Nesidenz, zurückzukehren, und seit Nicolaus I. wurde diese Procession zu einem triumfartigen Arönungsritt des Papsts mitten durch Rom auf einem Wege, der als Via Sacra oder Papae herskömmlich ward. Eein Ziel war der Palast des Lateran und die Basilika Constantins, wovon der Papst unter seltsamen Ceremonien Besig nahm; und damit bezeichnete er den Antritt seiner Regierung überhaupt, auch als weltlicher Herr von Rom und vom Kirchenstaat.

Sobald der Papst durch die Bischöfe ven Oftia, Albano und Portus geweiht war, ließ er sich über der Plattsorm der S. Peters-Treppe auf einem Sessel nieder. Der Archibiaconus nahm ihm die bischösliche Mitra vom Haupt und setzte ihm unter dem Zuruf des Bolfs das fürstliche Negnum auf. Dies war die runde, zugespiste Tiara, jene sabelhafte Krone, welche Constantin dem Papst Silvester geschenkt haben sollte; ursprünglich bestand sie aus weißen Psauensedern und war schmudlos, dann wurde sie mit sunselnden Gdelsteinen besät, erst von einem Goldreif, später sogar von drei Diademen umschlossen, und auf der Spize mit einem Karsunkelstein geschmückt. Der Archidiaconus sprach, indem

<sup>1</sup> S. Cancellieri Storia de' Solenni Possessi de' Sommi Pontefici, worin die Benedict III., Nicol. I. und Paichalis II. betreffenden Stellen.
Die älteste Beschreibung dieser Gebräuche aus der Vita Paschalis II. (1099),
enthält schon die Formen der Nitualbücher aus Sacc. XII. und XIII.
S. die Ordines Romani beim Mabillon Mus. Ital. II.; am genauesten
ist Ordo XIV. des Cardinal Jacob Stefaneschi, der die Krönungsprecession
von Bonisacius VIII. auch in einem Poem beschrieb. (De coronatione
Bonis. VIII., Murat. III. 644 sq.).

<sup>2</sup> Regnum over Phrygium; abgebiltet bei Garampi Del Sigillo della Garfagnana. Die Beschreibung ver Tiara von Bonisac. VIII. ibid. p. 91. Nicel. I. soll die erste, Bonis. VIII. die 2., Urban V. die

er den Papst fronte, die stolze Formel: "nimm die Tiara, und wiffe, daß du der Bater der Fürsten und Könige, der Regierer ber Welt, auf Erben ber Vicar unseres Seilandes Resus Christus bist, dessen Chre und Ruhm währet in alle Ewiafeit." 1 Christus und seine im Sandwerferfleide baarfuß wandelnden Apostel würden mit tiefem Staunen die in prachtvolle, von Gold und Edelsteinen stralende Gemänder gehüllte Gestalt ihres Nachfolgers betrachtet haben, der sich nun vom Tron erbob, das Reanum auf dem Haupt, und als Papstfönig ein herrliches, mit Scharlach gedecktes Roß bestieg. Kaifer ober Könige hielten ihm ben Steigbügel, und gingen eine Strecke lang am Zügel einher, wenn sie anwesend waren; wenn nicht, so verrichteten diesen Dienst die ersten Edeln und die Senatoren Rom's. 2 Alle geistliche und weltliche Teilnehmer des Zugs bestiegen ihre Pferde, denn dies war eine Procession zu Rok. Sie zog in folgender Reihenfolge: zuerst ein leeres, reich geziertes Pferd des Papit's; dann der Kreuzträger (erucifer) zu Pferd; zwölf reitende Bannerträger, rote Fahnen in der Hand; zwei andere

<sup>3.</sup> Krone angenommen haben. Aber Garampi bemeift tie befannte Stelle bei Benzo, wonach Nicolaus II. (1059) zwei Kronen getragen haben muß. Man fieht heute bei großen Festen tiefe funkelnten Tiaren einhertragen, aber ihrer keine stammt aus bem Mittelalter.

l Accipe Tiaram, ut scias te esse Patrem Principum et Regum. Rectorem orbis, in terra Vicarium Salvatoris nostri Jesu Christi, cujus est honor et gloria in saecula saeculorum. Note Papebrech's zum Tert des Card. Jacob (Murat. III. 648).

<sup>2</sup> Senatores Urbis D. Papam debent adextrare; bafür erhielten sie zehn Seliri. Ordo tes Cencius XII. Beim Precessus Gregor's IX. sührten sein Pferd ber Senator und Startpräfect. Die Päpste ritten; erst Paul IV. ließ sich in einer Sänste tragen. Diese prachtrollen Züge sieht man in Rom hie und ba auf Gemälten bes 16., 17. und 18. Jahrsbunderts.

Reiter, goldene Cherubim auf Langen tragend; Die zwei Seepräfecten; die Scriniarien, die Advocaten, die Richter, in langen ichwarzen Umtstalaren; Die Sängerschule; Die Diaconen und Eubdiaconen; die auswärtigen Aebte; die Biichofe; die Erzbischöfe; die Achte der zwanzig Abteien Rom's; die Patriarden und Cardinalbischöfe, die Cardinalpresbuter; die Cardinaltiaconen; 1 alle zu Roft, auf dem sich mancher zitternde Greis nur mit Mühe aufrecht halten mochte. Sierauf folgte ber Lapit selbit auf einem weißen Zelter, welchen Senatoren ober Gole links und rechts am Zügel führten. In der Räbe ritten Subdiaconen, und der Stadtpräfect, begleitet von Richtercollegien. Es folgten die städtischen Kör= perschaften, die Milizen, die Ritter und die Großen Hom's, in stralenden Harnischen, mit den Wappenzeichen und Farben ibrer Geschlechter. Der stundenlange Zug Dieser geistlichen und weltlichen Herren, die feierlichen Gefänge, bas Geläute aller Gloden, der Zuruf des armseligen Bolts, die Ordnungen, Würden und Aemter, die Mannigfaltigkeit der Trachten, das Gemisch des Kirchlichen mit dem Weltlichen,

¹ XII. bandonarii cum XII. vexillis rubeis. Im Ordo Benebict's, Mitte Spec. XII.: milites draconarii, portantes XII. vexilla quae bandora vocantur; tamals nech ritterliche Milizen ter XII Resgionen. Dagegen erflärt ichon Cencius diese Fahnenträger durchaus als Schele ber Bandonarii colosaci et cacabarii (Mabill. Mus. It. II. 199). Diese Schele wirt aber neben Schmieden, Lampens und Kesselarbeitern im Dienst des Papsts ausgesührt, und ericheint demnach als wirkliche Handswerterzunft, welche Fahnen und derziehen arbeitete. Im saec. XVI. hießen die XII Bannerträger einsach cursores. und waren päpstliche Couriere oder Lorreiter. So in der Precession von Junecenz VIII. a. 1484: duodecim cursores Papae cum XII. vexillis rubeis, bini et bini. Duo praesecti pavales: Jacob Stesaneschi sah sie beim Zug Benis. VIII.; sie kommen auch noch im swee. XV. vor zum Zeichen, daß der Papst auch über das Meer herriche.

toten ein seltsames Schauspiel, welches das Wesen des Papsttums in einem einzigen Gemälde entfaltete. Aber dieser Zug von Greisen, Priestern und singenden Mönchen bewegte sich schattenhaft zwischen Ruinen fort, und stellte den Fall wie die Verwandlung Rom's in einem düstern Bilde dar.

Die Stadt war bekränzt; Ehrenpforten erhoben sich auf dem Papstweg, von römischen Laien errichtet, unter welche dafür eine Geldentschädigung verteilt wurde. <sup>1</sup> Durch den grauen Triumsbogen Gratian's, Theodosius' und Balentinian's bewegte sich die Procession nach dem Viertel Parione, wo der Papst am Turm des Stephan Petri anhielt, um den Zuruf der Judenschole zu empfangen. <sup>2</sup> Denn eine Deputation der Kinder Israel, der heroischen Berehrer eines reinen und unverfälsichten Monotheismus, stand hier mit Knechtsgebärden voll Furcht oder voll schener Hossinung, den Rabbi der Synagoge an ihrer Spize, welcher die geheimnisvoll verschleierte Rolle des heiligen Pentateuch auf der Schulter trug. Die römischen Juden mußten in jedem neuen Papst ihren Landesherrn begrüßen, der ihnen huldvoll ein Usyl in Kom gab, gleich den alten Kaisern, bei deren Tronbesteigung ihre Borsahren bereits

<sup>1</sup> Ehrenpferten, zuerst in Vita Calixti II. a. 1119; auch bei ber Procession am 2. Oftertag üblich. Im Ordo XII. sint sie durch Türme, Häuser und Kirchen bezeichnet. Aber schon Geneius bemerkt, daß viele Namen von Stationen eingegangen seien. Er nennt schon den Palast Massimo (domus Maximi). Mabillon's Text vom Ordo des Geneius wimmelt von Fehlern, wie ich aus der Bergleichung mit den Florent. Handschriften sah. Z. B. statt arcus de Cairande, lies Arcus de Miranda; statt dem Unsinn salacia fragmina pannorum sies palatia Frajapanorum. Auch die Kirchennamen sind entstellt. Eine correcte Ausgabe des Ordo ist wünschenswert.

<sup>2</sup> Die älteren Ordines nonnen ten Turm turris Stephani Serpetri; bie fräteren de Campo (Campo di Fiore).

buldigend erschienen waren. Sie lasen in den finstern oder wolwollenden Blicken des neuen Papfts ihr Schickfal, ihre Duldung oder ihre Unterdrückung, während der Rabbi dem Stellvertreter Chrifti das Gesethuch Mosis zur Bestätigung barbot. Der Papst warf nur einen flüchtigen Blick auf den Pentateuch, reichte die Schriftrolle hinterwärts dem Rabbi wieder, und fagte mit herablaffendem Ernst: "wir anerkennen das Geset, aber wir verdammen die Ansicht des Judentums; denn das Gefet ift durch Chriftus bereits erfüllt, welchen das blinde Volk Juda noch immer als Messias erwartet." 1 Die Kinder Ifrael verschwan= ben unter dem Hohngeschrei des römischen Pöbels, und die Procession zog durch das Marsfeld weiter, während bie und da der römische Clerus Weibrauch opfernd und Somnen singend den Papst begrüßte, und das in carnevalischer Lustbarkeit ausgelassene Volk Freudenlieder erschallen ließ. 2 Um den zu großen Andrang des Pöbels zu zerstreuen, vielleicht auch noch in Erinnerung uralter confularischer

— Judaea canens, quae caecula corde est Occurrit vaesana Duci, Parione sub ipso — — — Ignotus Judaea Deus, tibi cognitus olim; Qui quondam populus, nunc hostis —

Die Juden lieferten bei biefer Gelegenheit an die papstliche Küche 1 Pf. Ffeffer und 2 Pf. Zimmt. Ordo XII. p. 200.

<sup>1</sup> Et veniunt illuc Judaei cum Lege, facientes ei laudem, et offerunt ei Legem, ut adoret: et tunc Papa commendat Legem, et damnat observantiam Judaeorum sive intellectum, quia quem dicunt venturum, Ecclesia docet et praedicat, jam venisse dominum Jesum Christum. Ordo XIV. Und dazu die merkwürdigen Berse desselben Carstinals Jacob (Murat. III. 652):

<sup>2</sup> In der Vita Gregor's IX: et puerilis linguae garrulitas procacia fescennia cantadat — sicherlich, nach altrömischer Art, auch Spottlieder darunter.

Traditionen, warsen Kämmerer an fünf bestimmten Orten Geld aus.

Ueber die Fora, durch die Triumsbogen des Septimius Severus und Titus, am Colosseum vorüber, an S. Clemente vorbei, erreichte der Zug den lateranischen Plat. Hier empfing den Papst der Clerus des Lateran mit feierlichem Gesang. 2 Man geleitete ihn zum Porticus, wo er sich auf einem an= tiken Marmorsessel, der sella stercoraria, niederließ. Die symbolische Ceremonie tiefster Erniedrigung des Oberhaupts der Christenheit auf einem Stul foldes Namens ist vielleicht der bizarrste Gebrauch des Mittelalters, von dem man heute nur mit Lächeln bören kann. Aber berzueilende Cardinäle erhoben den beiligen Vater vom Sessel der Ungebür mit den tröstlichen Worten der Schrift: "Er richtet den Dürftigen aus dem Staube auf, und vom Rote den Armen."3 Der Papst blieb steben, nahm aus bem Schook eines Kämmerers brei Handvoll Gold, Silber und Kupfer, und warf sie unter das Volk mit dem Spruch: "Gold und Silber ift nicht für mich;

<sup>1</sup> Bor S. Peter; am Turm Stephani Petri; am Palatium Centii Muscae in Punga; bei S. Marco; bei S. Abriano.

<sup>2</sup> S. Bb. IV. 614: S. Clemente blieb bamals bem Zug rechts, nicht wie heute links. Jacob Stefaneschi fagt:

Romulei qua Templa jacent, celsusque Colossus,

Quoque pius colitur Clemens, qui dexter eunti est -

<sup>3</sup> Ducitur a cardinalibus ad sedem lapideam, quae sedes dicitur Stercoraria — Ut vere dicere possit: suscitat de pulvere egenum, de stercore erigit pauperem: ut sedeat cum principibus et solium gloriae teneat. Ordo XII. Die erste Erwähnung der Stercoraria mit Namen. Noch Julius II setzte sich darauf, und zum letzten Mal Leo X. Es ist bekannt, daß die Stercoraria, und zwei andere durchbrochene Porphyrsessen mit der Fabel der Päpstin Johanna in Berbindung gesetzt wurden. S. Bd. III. 127; Cancellieri del Possesso p. 236; Döllinger, Papstsfadela p. 30 sq. Pins VI. ließ die Porphyrsessen der deren und im Batican. Museum ausstellen. Dort sieht man noch einen derselben.

was ich aber babe, gebe ich dir." 1 Er betete im Late= ran, empfing auf einem Tron binter dem Altar die Huldianna des Cavitels der Basilika, durchschritt den Palast, von dem er wandelnd oder sich sekend Besit nahm, und ließ sich in der Stellung eines Liegenden vor der Rapelle S. Silvesters auf einem antiken durchbrochenen Vorphyrsessel nieder, worauf ihm der Prior des Lateran den Hirtenstab und die Schlüssel der Kirche wie des Palasts übergab, jenen als Symbol seiner regierenden, diese als Symbol seiner lösenden und bindenden Gewalt. Er fette sich auf einen zweiten Bor= phyriessel, gab dem Prior jene Symbole wieder, und wurde mit einem rotseidenen Gürtel umgürtet, woran eine purpurne Börse bing, enthaltend Moschus und zwölf Siegel aus fostbarem Stein, Sinnbilder der Apostelgewalt und der chrift= lichen Tugend. 2 Alle Officianten des Palasts wurden jest von ihm zum Fußtuß zugelassen. Er warf dreimal Silber= benare unter das Volk und sprach: "Er zerstreute und gab's den Armen; seine Gerechtigkeit dauert in Ewigkeit." Er betete sodann in der päpstlichen Hauskapelle Sancta Sanctorum vor den Reliquien; er ruhte wieder auf einem Tron in S. Silvester, während der Reihe nach Cardinale und Brälaten por ibm niederknieten, mit aufgehaltener Mitra, in welche er das herkömmliche Geldaeschenk oder Presbyterium legte. 3

<sup>1</sup> Argentum et aurum non est mihi; quod autem habeo, hoc tibi do. Ordo XIV. Das schöne Wort ward oft genug zur Fronie.

<sup>2</sup> In ter Vita Paschalis II heißt es noch: baltheo succingitur. cum septem ex eo pendentibus clavibus, septemque sigillis. S. Cancellieri, p. 6. Die sieben Schlissel sind ietzt in einen goldenen, und einen silbernen verwandelt, welche dem Papst in einer Schaale überreicht werden.

<sup>3</sup> Jeber Dienst, auch bei ben Advent- und Ofterprocessionen, wo ber Bapft unter Krone ging, wurde bezahlt. Alle Scholen des Papfts, Beamte,

Es folgte der Hulbigungseid des römischen Senats im Lateran, und endlich das Bankett im Speisesaal. Der Papst saß allein an einer mit kostbaren Gefäßen besetzen Tasel, während an andern Tischen die Prälaten, die Großen, die Senatoren und der Präsect mit den Richtern Platz nahmen. Die edelsten Herren bedienten ihn; beim Festmal anwesende Könige trugen die ersten Schüsseln auf, und nahmen dann bescheiden ihre Plätze am Tisch der Cardinäle ein.

Dies sind die Grundzüge jener großen papstlichen Krönungsprocession. Sie dauerte in ihrer mittelalterigen Gestalt bis auf Leo X.; dann kamen die alten symbolischen Gebräuche ab, und die Ceremonie verwandelte sich in die zeitgemäßere Form des Possessius, oder der prunkvollen Besitznahme vom Lateran.

2. Innocenz III. macht aus bem Startpräfecten einen papfilichen Beanten. Berbältniffe ber Startpräfectur. Die Präfecten vom Haus Bico. Berbältniffe bes Senats. Scottus Paparone, Senator. Junocenz III. erlangt bas Recht auf die Senatswahl. Schwurformel bes Senators. Die Stadtgemeinde Rom bleibt autonom. Erste römische Podestaten in auswärtigen Städten.

Bon seinem Tron warf Innocenz III. einen Blief auf das, was er beherrschte, und er sah nur Trümmer; auf das, was er unternehmen sollte, und er sah die Welt in solcher

Kirchen, Alöster, Richter, Schreiber, ber Präfect, bie Senatoren erhielten ein Geschenk. Die Summen waren gering, boch bie Empfänger zahlreich. 35 Pfund kosteten alle Chrenbogen. Die Juden erhielten 20 Solivi, mehr als die andern Schesen; die Senatoren zu Avvent und Oftern, wo die Hälfte von ihnen beim Papst speiste, jeder 1 Melechin (eben so viel etwa jeder Richter und Avvocat); an jedem Fest, wo der Papst gefrönt erschien, 1 Faß Wein, 1 Faß Claret, und Speise sir 40 Gedecke (Ordo XII.). Der Stadtpräfect: 15 Gedecke, 1 Barile (noch heute gebrauchtes Maß) Wein, 1 Barile Claret.

Versassung, daß sie sich einem Cäsarengeist zur Herrschaft darbot. Die weltliche Macht St. Peter's war unter seinem schwachen Vorgänger völlig zerstört worden; denn die entsernteren Provinzen des alten Kirchenstaats besanden sich im Besit deutscher Grasen, der damit belohnten Generale Heinrich's VI.; die Landschaften bei Rom in der Gewalt des Avels oder des Senats. Die erste Aufgabe von Innocenz war daher diese: die Herrschaft des Papstums in den nächsten Kreisen wieder herzustellen. Wenn ihm dies und noch Größeres unerwartet schnell gelang, so verdankte er es der Bestürzung, in welche der Tod Heinrich's VI. und die plößliche Verwaisung des Reichs die kaiserliche Partei versetzt hatte. Das Papstum erhob sich am Sarge seines Vedrängers aus tieser Schwäche plößlich zur Nationalmacht Italiens.

Da die Republik auf dem Capitol ihren Halt vertoren hatte, gelang es Junocenz, das päpstliche Regiment in der Stadt mit einem ersten fühnen Anlauf wieder aufzurichten. Hier standen der Herrschaft des heiligen Stuls noch zwei Mazgistrate im Wege, der Präsect als Repräsentant der Rechte des Reichs, und der Senator als Vertreter der Rechte des römischen Volks. Die Stadpräsectur war durch Heinrich VI. wieder zur kaiserlichen Vogtei, der Stadtpräsect Petrus zu seinem Lehusmann gemacht worden. Jest sah sich dieser ohne Schutz, und unterwarf sich um den Preis seiner Anerkenzung dem Papste. Am 22. Februar 1198 leistete Petrus im öffentlichen Consistorium Innocenz' III. den Vasalleneid, und nahm aus seiner Hand als Velehnungszeichen den purpurnen

<sup>1</sup> Heinrich VI. hatte ben Kirchenstaat auf bieselben Grenzen bes römisschen Ducats reducirt, auf welche er heute, im Jah: 1864, beschränkt und burch bie frangösische Decupation erhalten ist.

Bräfectenmantel. 1 In der und erbaltenen Schwurformel ift von den Befugnissen der Bräsectur nur undeutlich die Rede. Der Präsect buldigt der Kirche als väpstlicher Dienstmann, der mit zeitweiser Procuration eines Landes betraut ist; er schwört darin die Rechte der Kirche aufrecht zu balten, die Straßen zu sidern, Juftig zu üben, die Festungen für den Bapst aut zu verwahren, willfürlich keine neuen zu bauen; keine Bafallen im Batrimonium der Kirche zu seinen eignen zu machen; seine Berwaltung niederzulegen, sobald es der Bapst gebiete. Aber das dem Präfecten untergebene Land wird nicht bezeichnet.2 Im alten Rom batte feine Gerichtsbarkeit bundert Meilensteine umfaßt, und daraus leiteten die Römer noch im Mittel= alter ihr Recht ber, ben ganzen Stadtbistrict durch Gemeinde-Richter zu regieren. Gelbst noch im XV. Jahrbundert übergab ein Stadtsecretar Martin bem V. eine Schrift, worin er folgende Grundiäte aussprach: "Die Stadt Rom wurde nach der Uebertragung des Imperium's auf einen Fürsten in eine Präfectur verwandelt; sie hat stets eigene Präfectur=Gewalt gehabt; weil nun diese bis zum hundertsten Meilenstein reicht, so umfaßt auch bas Stadtgebiet ebensoviel; alles, mas barin liegt, ist der Jurisdiction Rom's unterworfen; die Stadt besitt dort die Rechte der Republik: das merum und mixtum imperium,

<sup>1</sup> Ad ligiam fidelitatem recepit — de praefectura eum publice investivit, qui usque ad id tempus juramento fidelitatis Imperatori fuerat obligatus. Gesta, c. 8. unb Ep. I. 23.

<sup>2</sup> Ego Petrus Urbis praesectus juro, quod terram, quam mihi D. Papa procurandam commisit, sideliter procurabo ad honorem et prosectum Ecclesiae — Schwarformel in Ep. 577. lib. I. Epistolar. Innoc. Nach ten Reg. Innoc. III. I. ep. 23 zeifällt tiese Hultigung in zwei Acte: erstens Investitur mit bem Amt burch ten Mantel; tann ligium homagium und Investitur mit bem Kelch; tas setztere halte ich für die Belehnung mit bem Präsectensande.

die Regale, Aluffe, Bege, Safen, Bolle, Munge und bergleichen." 1 Die römische Commune beauspruchte die Bermal= tung bes gangen Stadtbiftricts von Nadicofani bis Ceperane, von den Bergen der Sabina bis an's Meer, aber von der dortigen Gerichtsbarkeit des Präfecten verlautete nichts. Die Macht dieses einst gefürchteten Blutrichters war durch die Demokratie auf dem Capitol zerstört worden; der Senator batte den Bräfecten, das haupt der Stadtgemeinde den faiferlichen Bogt, aus feiner Stellung verdrängt. Welcher Art diese am Anfang des XIII. Jahrhunderts nach dem Erlöschen aller kaiserlichen Fiscalrechte noch war, ist gänzlich bunkel. Ein polizeiliches Tribunal besaß er noch in der Stadt, wie außerhalb. Aber sein Einfluß beruhte nicht mehr in seinem Amt, sondern in seinem Landbesitz. Der Stadtpräfect war nämlich Herr von großen Gütern in Tuscien geworden, wo er manche mathildische Capitanien an sich gebracht halte. Schon seit dem Ende des XII. Jahrhunderts erscheint als Local für seine ehrgeizigen Bestrebungen ein Landgebiet bei Biterbo, und die Präfectur felbst zeigt sich im XIII. Säculum erblich im Dynasten = Geschlecht von Vico, einer jest verfallenen Stadt in jener Proving. Die Präfectur überhaupt muß seit lange mit den Einfünften von tuscischen Gütern als förmlichem Präfecturlehen begabt gewesen sein; und dies amtliche Leben verwandelte sodann das Herrenbaus von Vico nebst der Präfectur selbst in seinen durch Rauf und Raub vielfach ver= größerten Erbbesig. Innocenz III. suchte diese Erblichkeit vergebens zu hindern, indem er dem Präfecten Betrus, welcher

<sup>1</sup> Eine Schrift tes Antiquars Signoritis (Mscr. Vatican. 3536). Der Schreiber jagt, baß er bas Obige gefunden habe in principio Censuarii antiqui dicte urbis jam in novitatibus Romanis amissi.

jenem Geschlecht angehörte, nur die zeitweise Procuration übergab.

Im Jahr 1198 erloich ber lette nur noch icheinbare Rest der imperatorischen Gewalt in Rom, welche unter den Carolingern der Missus, später der Präfect dargestellt hatte. Dies Amt überhaupt war jo gang zusammengeschwunden, daß der Papst eigentlich nicht recht wußte, was er mit der veralteten Figur des Prafecten anfangen follte. 2 M3 papft= lichem Miffus gab ibm schon Innocens III. im Jahr 1199 die Gewalt eines Friedensrichters in den Städten von Tuscien, Umbrien und Spoleto; 3 und dies blieb das Gebiet, wo die Bräfecten von Vico später eine glänzende Rolle spielten. Denn die Hauptsache war, daß der Stadtpräfect fortan eine febr bervortretende Dynasten = Stellung als Capitaneus in Tuscien gewann. Seine richterliche Befugnif dauerte übrigens in Rom und dem städtischen Gebiet fort. Man kann ihn als Stadtgouverneur betrachten. Er ernannte fortdauernd Richter und Notare; 4 er besaß polizeiliche Gewalt; er forgte für die

<sup>1</sup> Rur so ist die Fortvauer ber Präfectur im Haus Lico erklärlich. Umtlich läßt sich bamals ber Stadtpräsect nur im tuscischen Patrimonium bemerken. Daß bas tuscische Präsectenland alt war, saben wir schon im saec. XII. Noch a. 1453 unterwarf Calipt III. ber Gerichtebarkeit bes Prässecten eine Reihe nur tuscischer Städte. (S. Contelori, del Presetto, n. 45.)

<sup>2</sup> Praesectusque urbis, magnum sine viribus nomen, so sagt bie Vita Bonis. VIII. (Murat. III. 648); offenbar an die Stelle des Boethius (III. prosa IV.) erinnernd: praesectura magna olim potestas, nunc inane nomen est. Es ist ein seltsamer Frrtum, wenn Leo Gesch. III. 206 behauptet, daß seit Innecenz III. der durch den Papst zu ernennende Präsect die Stellung und den Titel eines Senators annahm.

<sup>3</sup> Ep. II. 467. Der Bapft nennt ihn dilectum filium Petrum Praefectum urbis, virum nobilem et potentem.

<sup>4</sup> Es findet fich im sace. XIII. fortdauernd die Fermel: Ego N. auctoritate Alme Urbis Praefecti Notarius, eder Ego N. Dei gratia Sacrae Romanae Praefecturae Judex et Scriniarius.

Sicherheit der Straßen, und beaufsichtigte die Kornpreise und den Markt. Der Papst, der ihn als die älteste Magistratur Rom's ehrte, suchte durch ihn den Senator in Schatien zu stellen. Er gab ihm eine repräsentative Würde voll Pomp und Glanz; denn bei allen Krönungsprocessionen sungirte der praesectus urbis in der nächsten Nähe des Papsts. Um vierten Sonntag der Quadragesima wurde er regelmäßig mit der goldnen Rose beschenkt, die er dann in seierlichem Auszug zu Pferd durch die Stadt zu tragen pslegte.

Mit gleichem Glück erlangte Innocenz III. an demselben Tage auch die Oberherrlichkeit über die römische Stadtgemeinde. Der wieder aristokratisch gewordenen Republik auf dem Capitol sehlten noch immer die Grundlagen einer auf der Bolkstraft ruhenden Ordnung. Ihre executive Gewalt schwankte zwischen oligarchischer und monarchischer Form, zwischen zu vielen Regierern und einem einzigen Podeska. So hatte man im Jahr 1197 56 Senatoren gewählt, doch als Junocenz III. geweißt wurde, gab es nur einen Senator. 2 Das

<sup>1</sup> S. Centelori, n. 18. Das Abbild bes Präsectensiegels beim Pietra Sancta, Tesserae Gentiliciae. Rom 1638, p. 656; auch bei Bettori, il Fiorino d'Oro, p. 129: Der Präsect Jehann sitzt auf einem Sessel mit Hundesöpsen, in der Rechten ein Schwert, in der Linken die Rose. Die Inschwist sagt: Attinui Papae Munus Auream Rosan. Die Umschrift: Johnnes Dei Gr. Almae Urbis Presectus Caesare Absente Pontisieis Ductor. Es gehört ungefähr dem Jahr 1340. Das Bappen der Präsecten: weißer Arler im Purpursels, bisacisen die Rose in den Krallen. Um den Arler sechs Brede, als Zeichen des täglichen Tributs der Statösen. Auch einelt der Präsect täglich ein Maß Wein von den Weinschenen, und einen Hammelskepf von den Fleischern. Kom besitzt kein Monument eines Präsecten, wet aber Biterbe das Grabmal des Betrus de Vice († 1268). Abbildungen bei Lussii, p. 138 und 159.

<sup>2</sup> Bei der Kröhungsprocessen: comitantibus Praesecto et Senatore. Gesta, c. 8.

municipale Saupt Rom's bestritt unablässig die Unsprücke S. Peters. Benedict Carusbomo und deffen Nachfolger hatten fich vom beiligen Stul unabbängig gemacht, in ben römischen Landstädten Rectoren eingesett, und selbst in tie Sabina und Maritima Communalrichter geschieft; denn diese Provinzen, so behaupteten die Römer, waren von Rechtswegen Demanial= auter ber Stadt. 1 Die Cavitolinische Gemeinde forderte Die Jurisdiction des Stadtdiftricts, und unter ihm verftand fie den Umfang des ehemaligen römischen Ducats. Wie andere Städte Italien's die alten Comitate (contado) an fich gebracht batten, so wollte auch Rom die Gebieterin ihres Ducates sein. Als nun Innocenz III. den Tron bestieg, war Senator Scottus Paparone, ein edler Mömer aus altem, vielleicht tem Bapft selbst, durch dessen Mutter verwandten Hause. 2 Er bewog ihn abzutreten; das mit Geldspenden gewonnene Volk verzichtete sogar auf das wichtige Recht der freien Senatswahl überhaupt, welches Juneceng für ein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A tempore Benedicti Carissimi Senatum Urbis peraiderat, et idem B. — subtraxerat illi Maritimam et Sabiniam. Gesta, c. S.

<sup>2</sup> Tiesen Zenater stelle ich ber turch eine Urkinte vom 27. Januar 1198, auß Z. M. in Trastevere: anno I. D. Innoc. III. PP. Ind. I.: in curia senatoris ante Eccl. b. M. in Campitolio. Et hoc sactum est tempore Dni. Scotti Paparonis Urbis Rome Senatoris (Mscr. Vat. 8051. fol. 33). Aus tem Boden von Z. M. Maggiere zeigt eine Steinsfatte, wederne Cepie der ursprünglichen, die eingravirten Bistuisse weier Nitter zu Noß mit den Namen: SCOTVS PAPARONE JOHS PAPARONE FILI EI. Die Stadtbeschreibung III. 2 p. 275, und Balentini, Illustrazione della Basil. Liberiana p. 3 persetzen tiese Könner irrig in die zeit Eugen's III. Bette waren a. 1201 schon text; dies zeigt eine Inichrift zu Z. Pantalee al Menti: A. D. MCCl. Ind. V. Mense Octb. D. XX... Ego Abbruia Inselix Christi Famula Uxor Quondam SCOTTI PAPARONIS Roman. Consulis — Ob — Depositionem Animarum Praedicti Viri Et Filii Mei Johis Paparonis Ecclesiam Istam . . . Reintegrafi Feci.

päpftliches Privilegium erklärte. Er ernannte jest einen Wahlberrn (Medianus), und dieser den neuen Senator, worauf die bisher vom Capitol eingesetzten Justitiare überall im städtischen Gebiet durch päpstliche Richter ersetzt wurden. <sup>1</sup> Sokam im Jahr 1198 der Senat in die Gewalt des Papsts.

Wir besitzen noch die Formel des damals vom Senator geleisteten Lasalleneides: "Ich Senator der Stadt werde von jest ab und fünftig dir meinem Herrn, dem Papit Innocentius, treu sein. Weder thätlich noch rätlich will ich dazu beitragen, daß du Leben oder Leib verlierest, oder hinterlistig gefangen werdest. Was du mir anvertrau'st persönlich, oder durch Briefe und Boten, will ich zu deinem Schaben Niemand offenbaren. Ich will beinen Nachteil hindern, wenn ich darum weiß; vermag ich das nicht, so will ich persönlich oder durch Briefe und sichre Boten ibn dir fundtbun. Nach Bermögen und Wiffen will ich dir helfen zur Erbaltung des Römischen Papsttums und der Regale E. Peters, welche du besitzeft, oder zur Wiedererlangung derer, die du nicht besitzest, und ich will dir das Wiedererlangte gegen alle Welt verteidigen: S. Beter, die Stadt Rom, Die Leonina, Trastevere, Die Infel, das Caftell bes Crescentius, G. Maria Rotunda, ben Senat, die Münge, die Ehren und Würden der Stadt, den Hafen Oftia, die Domane Tusculum, und überhaupt alle Gerechtsame in und außer der Stadt. Den Cardinälen und ihrem wie deinem Hof will ich, wenn sie zur Kirche kommen, oder dort verweilen, und davon zurückfehren, volle Sicherheit

<sup>1</sup> Et exclusis Justitiariis Senatoris, qui ci fidelitatem juraverat, suos Justitiarios ordinavit; electoque per Medianum suum alio Senatore tam infra urbem, quam extra, patrimonium recuperavit nuper amissum. Gesta c. 8. Der Rame res neuen Senators in unbefannt.

gewähren. Ich schwöre alles Gesagte in guter Treue zu halten; so mir Gott helse, und diese heiligen Evangelien."

Es wäre irrig zu glauben, daß der Bapst fortan eine directe und königliche Gewalt über Rom erhielt. Die monarchische Regierungsweise im Sinn unserer Zeit war bem Mittelalter so völlig fremd, daß es Innocenz' III. nicht einmal beifiel, die Selbständigkeit der römischen Stadtgemeinde zu bezweifeln. Alle Bäpfte jener Epoche anerkannten die Stadt Rom nicht nur als bürgerliche, sondern auch als politische und souverane Macht. Sie suchten dieselbe zu beeinflussen; sie sicherten ihre Oberherrlichkeit im Princip, sie ernannten oft oder bestätigten doch die Senatoren, aber sie verfügten weder über den Willen, noch über das Vermögen des Volks. Ibre Herrschaft war nur ein Titel der Auctorität, nichts mehr. Denn die Römer subren fort, als ein freies Parlament auf bem Capitol zu tagen, ihre eigenen Kinanzen, ihr eigenes Beer zu haben, und Beschlüffe über Krieg und Frieden zu faffen, ohne beim Papft beshalb anzufragen. Gie befriegten Städte felbst des Kirchenstaats oder schlossen mit ihnen staats= rechtliche Verträge. Denn auch diese Städte waren meift freie Gemeinden, während andre Orte im römischen District vertragsmäßig Lebnszins an die capitolinische Kammer zahlten, und vom Senator ihre Podestaten erhielten. 2 Es spricht für das fräftige Wesen des damaligen römischen Adels, und für das ehrenvolle Ansehen, welches die Stadtgemeinde genoß,

<sup>1</sup> Die Formel ist im Florentiner Cober bes Cencius mit bem Namen Innocenz bezeichnet; im Ordo Rom. All besselben Cencius mit bem Namen Urban; was besser Clemens III. wäre.

<sup>2</sup> Der Cod. D. 8. 17 ber Bibl. Angelien zu Rem enthält bie Ernennungsformel eines Pobesta in einem bem Senat untergebenen Ort noch aus sace. XIV.; wovon später.

wenn sich in der ersten Hälfte des XIII. Jahrbunderts sehr viele Römer als Podesiaten fremder Städte sinden. Diese, meist im Schutzverband mit Rom, ersuchten oft durch seier-liche Gesandschaften das römische Volk, ihnen einen edeln Römer zum Regenten zu geben. Die Reihe solcher römischen Podesiaten, die sich in allen Acten voll Stolz als Consules Romanorum bezeichneten, eröffneten schon im Jahr 1191 Stephanus Carzullus, im Jahr 1199 Johann Capecci, beide in Perugia, und Petrus Parentins im Jahr 1199 als Podesia von Orvieto, wo er von den ghibellinisch gesinnten Ketzern erschlagen wurde, und noch heute im schönen Dom durch einen Altar geehrt wird.

3. Innocenz III. restauriet den Liedenstaat. Anfeicktun; der ze, wamiscen Fendalisät in Italien durch Hei eide VI.. und Zerfall seiner Ledensstümer noch seinem Tode. Philipp von Schwaben, Herzog von Todeana. Martwald, Herzog von Ravenna. Komad, Herzog von Spoleto. Der tuseische Städtebund. Wiederstellung der Patrimonien der Kirche. Die Vollöpartei in Kom erhebt üch. Johann Capocci und Johann Pierleone Rainerii. Kamps Rom's mit Literbo, wegen Sitordiale. Vandulth von der Suburra, Senator. Viterbo unterwielt sich dem Capitel.

Rom, die Lehusmannen in Campanien, der Maritima, Sabina, und in Tuscien hatten Junocenz III. im Februar als Landesherrn anerkannt; der Papit war demnach wiederum Gebieter innerhalb der Grenzen des römischen Ducats. Run

<sup>1</sup> Der Name Parentins ericheint in Rom zuerft a. 1148, unter ben Senatoren. Neber petrus Parentins f. Ravnals ad a. 1199 n. 22: Acta Sanctor, mi 21. Maji p. 86 sq.; Istoria antica latina del Martirio di S. Pietro di Parensio, ven Anten Stefane Cartari criet zu Erviete a. 1662. In Ceviete vereigte Petrus Vembacens Manichaeorum Doctor, ber aus Siterbe, einer bamals von Revern nimmelaten Statt, beribin gekommen war (p. 7). E. aust Ghalterie Cronaea inedita degni avvenimenti d'Orvieto. Torino 1846, vol. I. p. 212.

galt es auch alle anderen italienischen Provinzen zu gewinnen, welche einst unter den Carolingern den Kirchenstaat ausgemacht batten. Italien war in Folge der sicilianischen Erb= schaft Heinrich's VI. in eine rückgängige Bewegung geraten. Die Berträge von Benedig und Constanz blieben ein Stackel im Gerzen der staufischen Kürsten, welche weder die von den Städten errungene Freiheit, noch bas den Papiten überlaffene Dominium Temporale anerkennen wollten. Heinrich VI. batte das Reichsprincip wieder aufgenommen, und Sicilien zur Grundlage feiner monardischen Bestrebungen gemacht. Er batte die italienische Nationalität, die in den Stadtgemeinden unter bem Schute bes Papsttums von Alerander III. er= wachsen war, durchbrochen, indem er das germanische Tendal= wesen in Italien wieder aufrichtete, und von einem Meer zum andern deutsche Lebnsfürstentümer gründete, zum Teil aus ben matbilbijden Gütern, jum Teil aus Patrimonien des Kirchenstaats, ben er als das bartnäckiaste Sinderniß ber Reichsberrichaft batte vernichten wollen. Sein junger Bruder Philipp war von ibm zum Herzog von Toscana gemacht worden: sein Feldhauptmann Markwald mit dem Crarchat belieben; während Konrad von Herslingen ichon von früber= ber als Herzog in Spoleto jaß. So war Italien durch ichwäbische Reichslehen zersprengt, in Zaum gehalten und mit bem Untergang seiner städtischen Demofratieen bedrobt. Aber ber planvolle Bau Heinrich's VI. zerfiel mit jeinem Tode, und faum gibt es ein auffallenderes Zeugniß von der Unbaltbarteit aller Fremdberrichaft, als den ichnellen Sturg jener faiserlichen Stiftungen. Sie fanten weniger durch Waffen, als durch die Gewalt des nationalen Triebes, welchen der erste lombardische Unabbängigfeitöfrieg erzeugt batte. Das

Interregnum und der deutsche Tronstreit warsen die staufische Partei in Italien nieder, und machten es den Städten leicht, ihre Unabhängigkeit vom Reich zu erlangen. Der kluge Innocenz III. erhob sich sosort als Besreier Italiens vom Regiment der Deutschen. Wenn er schon im Jahr 1198 ersklärte, daß dieses Land, der Sitz beider Gewalten, durch göttliche Beranstaltung das Haupt der Erde sei, so sand sein Wort auch dort ein Scho, wo man es nicht im Sinn der päpstlichen Universalmacht, deren Grundlage Italien sei, versstehen mochte.

Die Gruft Heinrich's VI. war die Bresche, durch die Innocenz, glücklicher als Gregor VII., in das Reich einsdrang, zu dessen Schiedsrichter er sich auswarf, während er einen Teil des italienischen Volks gegen die Zwingburgen zum Sturm führte, welche Heinrich errichtet hatte. Die seubale Fremdherrschaft hatte Gewalt gegründet; ihre Folge war hier harter Druck, und dort glühender Haß. Dies ersuhr als Mahnung der Zukunft zuerst Philipp von Schwaben, als er nach Italien gekommen war, Heinrich's Sohn Friedrich, den Erben Siciliens und schon erwählten König der Römer, zur Krönung nach Deutschland abzuholen. In Monte Fiaszone meldete man ihm den Tod des Kaisers; bestürzt kehrte er um; nur mit Mühe entkam er dem wütenden Ausstand der Italiener. In Tuscien, in der Nomagna, in den Marken entfaltete Innocenz III. das Banner der Unabhängigkeit;

<sup>1</sup> Utraque vero potestas sive primatus sedem in Italia meruit obtinere, quae dispositione divina super universas provincias obtinuit principatum. Et ideo — specialiter — Italiae paterna nos convenit solicitudine providere. An ric Accteren res tusciiden Buntes, 30. Sct. 1198. I. Ep. 401.

und wer konnte damals außer dem Papst die italienische Nation vertreten? Biele Städte warsen sich aus Fremdenhaß der Kirche in die Arme; andere folgten gezwungen einer großen Strömung; die verhaßt gewordenen deutschen Feudalberren sollten überall verjagt werden. Unter diesen Generalen Herren sollten überall verjagt werden. Unter diesen Generalen Heinrich's war Markwald, Seneschall des Reichs, und Herzog von Ravenna, der mächtigste; ein tapfrer Degen, ein roher Kriegsmann voll Mut und List. Von Innocenz gleich nach seiner Papstwahl zur Unterwerfung unter die Kirche auszesordert, unterhandelte der Seneschall erst mit schlauer Kunst, und wehrte sich dann mannhaft gegen die empörten Städte und die Truppen des Papsts, dis er doch sein schönes Lehn Ravenna ausgeben mußte.

Ravenna freilich und andere Gebiete des Exarchats vermochte Innocenz III. nicht an sich zu ziehen; denn der Erzebischof jener Stadt leistete seinen Ansprüchen Widerstand. Dagegen eroberte er ohne Mühe die Mark Spoleto. Konrad, dort Herzog und Graf von Assilies, bot zwar Tribut, Heeresefolge und Auslieserung aller Festungen; doch der Papst wollte sich als italienischen Patrioten zeigen und ging nicht darauf ein. Der Herzog mußte sich ohne Bedingung in Narni unterwersen, seine Basallen vom Sid der Treue lösen, und sogar Italien verlassen. So endete im Schwaben Konrad die lange Reihe der germanischen Herzoge Spoleto's, die mit dem Langobarden Farvald im Jahr 569 begonnen hatte. 2

¹ Multi scandalizabantur — tamquam vellet Theotonicos in Italia confovere, qui crudeli tyrannide redegerant eos in gravissimam servitutem, in favorem libertatis declinans, non acceptavit oblata. Gesta c. 9, wodurch die damalige Nationalstimmung icharf bezeichnet wird.

<sup>2</sup> S. Fatteschi's Serie dei Duchi di Spoleto. Freilich wurden

Mit bobem Gefühl durchzog nun Innocenz im Sommer 1198 jene schönen, von der Fremdherrschaft befreiten Landschaften, und empfing im Namen der Kirche die Huldigung von Spoleto, Affisi, Rieti, Foligno, Norcia, Gubbio, Todi, Citta di Castello, und andern Orten, wo er den Cardinal von S. Maria in Aquiro zum Rector bestellte. Selbst Perugia, das damalsschon mächtige Haupt Umbriens, huldigte zum erstenmal dem Papst; er bewilligte dieser Commune vertragsgemäß die städtische Gerichtsbarkeit und die freie Consulwahl. Ger suchte übersbaupt die Städte durch die lockenden Verheißungen der Gemeindesreiheit zu gewinnen, welche er klug gewährte, ohne ihnen jedoch zu viel einzuräumen.

So erschien Junocenz III.. ohne Kampf, von unerhörtem Glück emporgehoben, als Haupt und Führer der italienischen Unabhängigkeit. Wenn die guelsische Jose einer Consöderation Italiens unter der Oberleitung des Papsts je aussührbar sein konnte, so stand ihrer Verwirklichung Niemand näher, als er. Die glänzenden Triumse seiner ersten Jahre zeigen, welche unwiderstehliche Kraft die Kirche erhielt, so oft sie sich mit den Trieben des Volks aus Politik verbinden mochte.

iväter noch vorübergehent von Otto IV. und Friedrich II. spoletinische Herzöge aufgestellt

- 1 Bulle aus Teri 2. Cet. 1198. Innocenz III. war der erste Papst, der wenigstens nominelle Sberhobeit über Perugia erlangte; jo sagt Annibale Mariotti, Memorie di Perugia (1806) I. p. 62.
- 2 So erlaubte er selbst Ravicofani bie Consulwahl, boch unter Bestätigung bes pävitlichen Castellan's. Ep. VIII. n. 211. Anno 1201 vestätigte er Consulat, Statuten und Gerichtsbarkeit für Fano, Jesi, Besiaro. S. Theiner, Cod. Dipl. I. 43. Dagegen verbot er, fremde Potestaten angustellen ohne seine Erlaubniff; so an Sutri, Ep. IX. n. 201. Confusn gab es bamals selbst in ben kleinsten Orten.
- 3 Die guelfiiche Free eines confederirten Italiens unter bem Borfit ter Papfis blieb ein Traum, an ten bie Bapfte, aber nicht bie Guelfen

Auch Toscana, bas Leben Philipp's von Schwaben, versuchte sich vom Reich loszureißen, woraus der Papit die hoffnung ichopfte, dies edle Land der Kirche zu unterwerfen. Florenz, Siena, Lucca, Bolterra, Arezzo, Brato und einige andere Städte hatten icon am 11. November 1197 eine tuscische Cidgenoffenschaft geschloffen, nach dem Vorbild bes Lombardenbundes, und unter Mitwirfung von Legaten des Bapits Colestin III. In ihre Artifel hatten sie die Berpflichtung aufgenommen, die römische Kirche und deren Besit zu verteidigen, nie einen Kaiser, Herzog oder Vicar in ihren Gebieten anzuerkennen, ohne die Genehmigung des Papits. Diesen Bund, welchem bas den Hohenstaufen dantbare Vifa beizutreten sich weigerte, suchte Innocenz III. zu beberrichen. Rach langen Vermittlungen erneuerte er im October 1198 den tuscischen Vertrag auf der Grundlage des Jahrs 1197; doch es aelang ihm teineswegs, sich in Besit derjenigen ma= thildischen Güter zu jeken, welche jene Städte an sich genommen batten. Die Communen gestanden der Kirche feine politischen Rechte im alten Berzogtum Tuscien zu. Ihr Widerstand gegen die Gelüste von Innocenz III. bewahrte die Republiken Florenz, Lucca und Siena vor dem Verluft ihrer Gelbständigkeit. 1 Dagegen buldigten ber Kirche alle einst mathildischen Orte, die ihr im tuscischen Batrimonium gehört hatten, aber von Heinrich VI. ober Philipp ihr waren entzogen worden. Innocen; reformirte dies Patrimonium

felbst glaubten. Gie wiederholte sich zum letten Mal in ber Geschichte, wumberbarer Weise, im Sabr 1846, und im Frieden von Billafranca, 1859.

<sup>1</sup> Die Conföderationsacte vom 11. Nov. 1197 liegt im Archiv Siena n. 59, und in mehrfach abgebruckt. Innocenz gestattete den Städten in römisch Tuscien und in der Mark Svolcto, der Eidgenossenschaft beizutreten. Gesta c. 11.

nebst den andern Kirchenprovinzen; er setzte darin Legaten oder Rectoren ein, ernannte neue Burgvögte, und verstärkte die Festungen. Eine Reihe von drohenden Schlössern, die als Patrimonialgüter der Kirche betrachtet werden sollten, wurde von den Marken bis nach Latium neu gebaut oder hergestellt, um jene Länder in Zaum zu halten.

So gab das erste Auftreten von Innocenz einen Mann von ungewöhnlicher Kraft zu erkennen, der zum Monarchen geboren schien. Denn kaum saß er zwei Jahre lang auf dem heilgen Stul, so war er schon der Wiederhersteller des Kirchenstaats im Umfang der Pipinischen Schenkungen; zugleich Schiedsrichter des Reichs, um dessen erledigten Tron der Schwabe Philipp und der Welse Otto kämpsten, und anerkannter Lehnsherr von Apulien und Sicilien; zu gleicher Zeit der Schußherr mächtiger Städteconsöderationen, der wahre Protector von Italien. Indeß zum ruhigen Genuß seiner weltlichen Macht kam auch dieser Papst nicht. Seine glänzende Regierung zeigt vielmehr den mühevoll angestrengten und doch nur scheindar siegreichen Kamps eines großen Willens gegen die Slemente des Zeitgeistes, deren Tiesen er nicht beherrschte, und aegen die seindlichen Gegensäte der mittelaltrigen Welt,

l Gesta c. 14. Eine Bulle Gregor's IX. vom 22. Jan. 1235 gibt bie noch genauere Liste bieser päpsisichen Castellaneien (patrimonialia). In Campanien: Fumone, Palliano, Serrone, Lariano. In ber Maritima: Aqua Putrida, Ostia, Aritia, Nympha, Juliano, Cora, Cisterna, Terracina. In Tuscien: Monte Flascone, Orcla, Montalto, Radiscofani, Priseno, Aquapendente, Belsena. Im Ducat Spoleto: Cesi und Gualdo. Im Bistum Spoleto: Nocca Sacrati, Brusium, Corinum, Rocca de Sago. Im Bistum Narni: Narni, Castrum Sci. Gemini, Stroncone, Miranda, Otricoli. In der Sabina: Rocca Antiqua, et totam Sabiniam cum omnibus castris et villis. Cod. Vat. Reg. 385. fol. 104.

die er nicht versöhnen konnte. Sie wurden durch ihn selbst zu schneidenden Contrasten geschärft, die bald nachber in furchtbaren Kriegen außeinanderbrachen. Gleich die Stadt Rom zeigte, daß in dem treibenden Volkstum eine Kraft lag, welche die Bärste noch nicht bewältigen konnten, wenn sie auch bisweilen ihrer Herr wurden. Sie zwang den großen Innocens sogar, als klüchtling in's Eril zu geben. Die Demokraten, die Männer der Constitution von 1188, die Gefährten Benedict's Carushomo, konnten es nicht verschmerzen, daß sich der Papst des Senats bemächtigt, und das Stadtgebiet der capitolinischen Jurisdiction entzogen hatte. Zwei Demagogen aus den ersten Häusern Rom's führten diese Bartei der Unabhängigen, Johann Capocci, und Johann Pierleone Rainerii, beide kurz vor Innocenz die Nachfolger jenes fraftvollen Benedict im Senat. Capocci, in der Suburra wohnhaft, wo sein betürmter Palast stand, war ein fühner, entschlossener, auch beredsamer Mann, höchst bedeutend im damaligen Rom. In antifer Zeit würde er als Tribun und Factionenhaupt geglänzt haben. Perugia ehrte ihn durch zweimalige Wahl zum Podestà; er war mit den vornehmsten Geschlechtern der Stadt verschwägert, und haupt einer Familie, die das XIII. Jahrhundert hindurch in der Kirche, wie in der Republik großes Ansehn genoß. 1 Beide Ersenatoren erhitten die Gemeinde durch die Borstellung, daß der Papst die Stadt aller ihrer Herrschaften beraubt, und sie,

LIBRARY S

<sup>1</sup> Joh. Capoccius hatte drei Schne, Petrus Card. von S. Georgio in Belabro († 1259, 20. Mai), Archins und Jacobus; seine Tochter Johannella wer mit Pandulf Sabelli von Ariccia vermält. Handschrifts liche Geschichte bes Geschlechts Capocci von Johann Bincentius Capoccius, Mser. Vatican. n. 7934. Ueber das fabelhafte Alter der Capocci spricht ber Florentiner Ricordano Malispini, cap. 40 und 41.

"wie der Habicht das Huhn abgerupft" habe. Das Mißvergnügen der Nömer suchte Gelegenheit zum Ausbruch, und Biterbo bot sie ihnen, wie ehedem Tivoli oder Tusculum; aber der Papst wußte noch voll Klugheit der Gesahr auszuweichen, indem er die Sache der Nömer zur seinigen machte.

Viterbo, eine wohlhabende Handelsstadt und freie Commune unter der Oberhoheit des Papsts, war schon seit lange im Krieg mit Rom, beffen Gerichtsbarkeit es sich nicht hatte unterwerfen wollen. 2 Es bedrängte im Sabr 1199 Bitor= clanum; dies kleine Castell sette sich unter römische Schutzberrlichkeit; Viterbo, zum Abzug aufgefordert, weigerte ibn, und empfing bierauf vom römischen Varlament die Ausfor= derung jum Krieg. 3 Die Viterbesen, die sich aus Vorsicht in die tuscische Eidgenoffenschaft batten aufnehmen lassen, begehrten jest von deren Rectoren Sülfe gegen Rom, welche ohne Weiteres zugesagt wurde. Während also zwei päpstliche Städte einander den Rrieg erklärten, nahm der tuscische Bund ohne Rücksicht auf den mit der Kirche beschworenen Vertrag daran Teil, und bedrohte fogar Rom, die eigne Refidenz des Papsts — dies sind Zustände, welche die Natur ber päpstlichen Herrschaft im Mittelalter aufklären, und beweisen, daß der Papst und die Stadt Rom zwei von einander

<sup>3</sup> Diffidati sunt a Romanis. Diffidare, heute sfidare — reaffidare nannte man bie Aufhebung bes Kriegsauftanbes burch Bertragung.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sicut auceps deplumat avem omnibus pennis, pro co, quod ipse Sabinam et Maritimam ad manum Ecclesiae revocaverat, et recuperaverat urbis Senatum. Gesta c. 134.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schon a. 1148 war Viterbo ein Gemeinwesen mit Consuln de communi populo, und de militia, und Zehnmännern (capudece). S. Oriosi's Florilegio Viterbese, Giorn. Arcadico T. 137. p. 255. Der Coder der ältesten Statuten Viterbo's datirt von 1251.

völlig getrennte Mächte waren. Die Einmischung des Städtebundes zwang die römischen Volkshäupter, die Hälfe desselben Papsts nachzusuchen, den sie in peinliche Widersprüche zu verwickeln gehofft hatten. Er bewilligte sie sofort. Nachdem er Viterbo vergeblich aufgefordert hatte, seinem Spruch sich zu unterwersen, that er diese Stadt in den Bann, um so mehr als sie dem rebellischen Narni kurz vorher Hülfe geleistet hatte. Seine Mahnungen bewogen auch die tuscische Consöderation ihre Truppen abzurusen, worauf die Kömer Vitorchiano entsetzen.

Der Krieg entbrannte am Ende desselben Jahrs 1199 von Neuem, wo ein frästiger Mann, Pandulph von der Suburra, Senator war. 1 Wenn Innocenz der Stadtgemeinde sernere Unterstützung versagt hätte, so würde ein Bolksausstand erfolgt sein, und dies mußte er zu vermeiden suchen. Die Geldmittel sehlten; die Heeressolge war schwach; zögernd wartete der Senator in den Zelten auf dem Feld des Nero. Da lieh des Papsts Bruder Richard Geld zur Anwerbung von Truppen; die Kömer zogen in Masse aus, und während sie im Felde standen, betete der kluge Innocenz öffentlich im S. Peter sür den Sieg seiner römischen Brüder. So wenig wurde der Kampf zwischen zwei päpstlichen Nachbarstädten als Bürgerkrieg angesehen, und so weit waren die Communen

<sup>1</sup> Dem Geschlecht mit dem Zunamen Suburra soll Anastasins IV. angehört haben; als sein Repot wird Gregor Bischof der Sabina bezeichnet. S. Ciaconius, vita Honorii II. et Anastasii IV. Der von einer antiken Straße hergenommene Familienname dauerte sort. In der Borhalle des Pantheon nennt eine Inschrift vom Jahr 1270 einen Pandulphus de Sedura Archipresbyter Ecclesiae S. Marine Rotundae. Hurter's Schreibart Subuxa statt Suburra ist ein seltsamer, durch Irrum einer Handschrift veransaster Febler, den er selbst hätte verbessern sollen.

eines und beffelben Gebiets vom Begriff des gemeinsamen Staatsverbandes entfernt. Die vom tuscischen Bund verlaffenen Biterbefen hatten mit dem Grafen Ildebrandino von Santa Fiora einen Vertrag gemacht, ihn zu ihrem Podesta und Keldbauptmann ernannt, und noch andere Bundesgenossen berangezogen. Sie erlagen jedoch am 6. Januar 1200 in einer Schlacht, welche sie niederbeugte. 1 Das römische Beer brachte Kriegsbeute und Gefangene im Triumf nach Saufe, und das dankbare Parlament übertrug dem Papft die Friedens= vermittlung. Innocenz entzog einige edle Gefangene den grau= samen Kerkern der Canaparia, um sie als Geißeln im Batican zu verwahren. Als hierauf Viterbo die Unterhandlungen abzubrechen drohte, rettete er den Angesehensten von jenen, Napoleon Vicegraf von Campilia, vor der Volkswut in die Burg von Larianum. Der Undankbare entfloh, die Römer aber schrieen, daß sie der Lapst an Viterbo ver= raten babe. 2

Der Friede wurde am Ende des Jahrs 1200, oder im Lauf des folgenden abgeschlossen, unter der Vermittlung des

<sup>1</sup> Das Chron. Sicardi sagt ad ann. 1200: Romani vero Bitervienses in sorti brachio subjugarunt. Der Graf Ilvebrandinus war damals das Hant des pfalzgräftichen Hanses der Albebrandeschi, Herren des Comitats ihres Namens, und von S. Flora. Am 31. Juli huldigte er dem Papst in Montesiascone wegen Montalto (Cencius sol. 138); am 23. Mai 1221 bestätigte ihm Friedrich II. zu Messina die Stadt Grosseta (Archivio delle Rissormazioni di Siena, n. 143). Das Archiv von Siena ist reich an Documenten über diese Kamilie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gesta c. 133. Des Papsts Brief V. 138, vom Lateran, 10. Jan. 1203 — ad arcem Lariani, quae est fere prae ceteris Roccis Italiae spatiosa; sie wird von Hurter irrig in der Capitanata gesucht; sie war eine der vier päpstlichen Burgen in römisch Latinm am Algidus. A. 1174 hatte sie Raino de Tusculano der Kirche sür Norma vertauscht. ⑤. Cencius fol. 114.

Papsts. 1 Den Artikeln gemäß, die er den Römern im Lateran vorlesen und von ihnen bestätigen ließ, unterwarf sich Viterbo dem römischen Senat und Volk, bekannte Vafallenpflicht, leistete Tribut, trat Vitorclanum ab, rif einen Teil feiner Stadtmauern nieder, und empfing ohne Zweifel die Bestätigung seines Podesta von Rom. 2 Die besiegte Stadt mußte damals die bronzenen Thuren vom S. Beter und andere Ornamente, welche fie im Sahr 1167 als Kriegs= beute aus Rom entführt batte, wieder berausgeben, während die Römer die Gemeindeglocke Literbo's im Capitol, eine Kette und die Schlüssel eines Tors als Spolien am Bogen des Gallienus bei S. Vito aufhingen. 3 Wenn ber Papst einen Frieden dictirte, wodurch sich eine beträcht= liche Stadt des Kirchenstaates nicht ihm, sondern der Gemeinde Rom's unterwarf, so dient auch dies zum Beweise, daß er das römische Volk als von ihm getrennte souveräne

<sup>1</sup> Der Bischof Rainer von Biterbo erinnert baran in einem Brief an ben Senater Johann Celonna: D. Innocentius omnia capitula reformandae pacis inter Romanos et Viterbienses, in sua potestate posuit. (Giornale Arcadico T. 137. p. 210.)

<sup>2</sup> Die Artikel bietet eine fragmentarische Urkunde aus dem Stadtarchiv Literbe's dar. Ibid. p. 200. Ego N. civis Viterbiensis ab hac hora in antea fidelis ero Senatui (et Populo Romano) . . . . Guerram et pacem faciam ad mandatum eorum . . . . Salva fidelitate Romani Pontificis et Ecclesiae Rom. Eine andre Friedensformel vom Jahr 1281 spricht austriidlich von vassallagium et fidelitatem senatui populoque Romano. Oriefi, Bussi und die Chronit Literbo's (Bibl. Angelica B. 7. 23) sețen den Frieden in's Jahr 1200. A. 1207 war Johanes Guidonis de Papa dei gratia Consul Romanorum Petestas ren Listerbo. (Giornale Arcad. T. 136. p. 125.)

<sup>3</sup> Dige handschriftliche Ehrenif: la campana del comune .... poserla nel campidoglio e poserli nome la paterina di Viterbo. Biterbo mar voll von Kelsern. Bon ben bronzenen Thiren 2c. Gosta c. 135.

Macht anerkannte, und hauptsächlich um dieses Princips willen ist der Krieg zwischen Rom und Viterbo unserer Aufmerksamkeit wert gewesen.

4. Neue Arcisgeschlechter in Kom. Die Orsini. Ihre Erbsehre mit ben Berwandten von Innocenz III. Richard Conti und das Haus Poli. Die Gilter Poli sommen an Richard. Stadtkrieg. Flucht von Innocenz III. nach Anagni, 1203. Kampf ber Factionen um ben Senat. Rücksehr von Innocenz, 1204. Gregor Pierleone Rainerii, Senator. Erbitterter Berfassungskampf. Charafter solcher Bürgerkriege. Innocenz erlangt nochmals die Anerkennung des päpsilichen Rechts auf rie Senatswahl, 1205.

Innocenz hoffte jest Nom für die Dauer beruhigt zu haben; 1 jedoch Widerwillen gegen die päpstliche Herrschaft, Berfassungskämpse und Adelssehden hielten die Stadt forts dauernd in Aufruhr. Mit dem XIII. Jahrhundert kamen aus dem Geschlechteradel einige Häuser zu neuer Macht empor, während die einst herrschenden Familien der Pierleoni und Frangipani in den Hintergrund traten. Die Päpste selbst wurden die Stifter von mächtigen Nepotenhäusern, welche nach der städtischen Thrannis strebten. Das schon alte Geschlecht Colonna gehörte nicht zu diesen; auch nicht das Haus der Anibaldi; aber Conti, Savelli und Orsini verdankten den Päpsten ihren Reichtum und ihre Größe.

Cöleftin III. hatte seine Neffen vom Stamm des Bobo mit Kirchengütern ausgestattet, und dieser zu den Orsini gehörenden Sippschaft eigentlich das Glück gegründet. <sup>2</sup> Das

l Er schrieb aus Anagni an den Legaten Guide in Tentschland: de urbe quoque scire vos volumus, quod eam per Dei gratiam ad beneplacitum nostrum habemus. Reg. Imp. Ep. 56, am Schliß.

<sup>2</sup> Gesta c. 135. Im cap. 136 heißt es: filii Ursi, quondam Coelestini P. nepotes, de bonis Ecclesiae Rom, ditati. Er versieh ihnen wel auch Bicovaro, Burbello unt Cantalupo im Sabinischen. Unter

bald berühmte Geschlecht des Ursus glänzt im römischen Mittel= alter durch mehre Päpfte, durch eine lange Reihe von Carbinälen und Brälaten, von Staatsmännern und Sauptleuten im Krieg. Unter allen Kamilien Rom's blieben nur die Dra fini den ahibellinischen Colonna gewachsen und ebenbürtig. Ihr Ursprung ist dunkel. Die unfritischen Kamiliengeschichten in den Archiven Rom's leiten fie von Spoleto ab, und erzählen nur Fabeln. Einige suchen ihre Wiege sogar am Rhein; doch der Name Ursus und Ursinus ist altrömisch, und wenigstens ift es nicht zu erweisen, daß unter ben Ottonen eingewanderte Cadifen bies mächtige Römerhaus gegründet haben. 1 Ein glücklicher Mann, wol ein Krieger von rauber Rraft, Urfus, ber Bar, genannt, wurde der Stammvater eines Geichlechts, dessen Zahl und Dauer Dynasticen beschämt. Die Zeit und die Person dieses alten Stammberrn ift in Dunkel gebüllt; nur dies ift gewiß, daß sich der Rame Ursus schon in der Ottonischen Epoche nachweisen läßt. 2

ben Defini bauerte ber Name Bobo fort. Auffallend häufig ift bei ihnen ber Taufname Napoleon (wie bei ben Torre in Mailand) und Matthans.

1 Gammureini (delle famil. nob. Toscone et Umbre, Flerenz 1671, Tom. II.) hat ein gutes Capitel über die Tesini, trotz manchen Fabelu. Als Ahn gift ihm ein Cajus Trius Flavius um 600 n. Chr. S. bei ihm die altrömischen Inschriften mit dem Namen Ursnus. Der Gegensphi von Damasus hieß Ursiehuns (a. 366). Ein Firmisanus Ursnus zeichnet ein gothisches Instrument zu Ravenua, a. 499. Ich schweige von den Sagen, welche die römischen Desini zu Stammwätern der deutschen Büren von Anhalt machen. Ich werde später bemerken, was Petrarca vom deutschen Ursprung der römischen Gressen sagt. Muratori (Ant. III. 784) verwirst die antike Abstammung der Orsini, und seitet sie bescheiden ab von Urso quodam nobili viro.

2 Das ganze Geschsecht heißt filli Ursi. Ein Orfo be Bare schon a. 998; s. Br. III. 408, Note; ein Constantinus Ursi a. 1032, bei Garampi, Mem. di B. Chiara. Besser als Sansovino's Historia di Casa Orsina (1565) ist die Genealogie bei Litta, ber bem Gammurrini und Murateri

Im Anfang des XIII. Jahrhunderts waren "die Kinder des Ursus" schon zahlreich und mächtig, in ihren römischen, auf antiken Monumenten aufgetürmten Balästen in der Region Barione. Sie lagen in Erbfehde mit dem Stamm des Romanus de Scotta und des Johannes Ocdolinä, Berwandten der Conti. 1 Sie verjagten diese Geschlechter aus ihren Wohnungen, als Innocenz im Herbst 1202 in Belletri abwesend war. 2 Der beimkebrende Papst gebot Frieden, und der Senator Pandulph verbannte die feindlichen Parteien, die eine nach S. Peter, die andre nach S. Paul. Doch ein Meuchelmord aus Blutrache brachte alsbald die Stadt in wütenden Aufruhr. Theobald, ein Orfini, wurde auf dem Wege von E. Paul erschlagen, worauf das ganze Geschlecht bes Ursus in die Stadt drang, den Leichnam bes Ermordeten mit Rachegeschrei durch die Strafen trug, die Bäuser der Feinde zerstörte, und ganz Rom mit Schrecken erfüllte. Der grimme Haß gegen die Verwandten des Papits wurde auf diesen selbst übertragen. Man beschuldigte ibn mit Grund des Nepotismus, denn Innocenz III. bemühte sich, seinem ehrgeizigen Bruder Richard einen fürstlichen

folgt, und die historischen Orsini erst am Ende Saec. XII. mit Orso beginnt, dem Urgroßvater Nicolaus III. (1277). Sein Stammbaum stimmt mit einem Abrif, den ich im Archiv Conti-Ruspoli fand, und der die fünf Linien des Geschlechts: Pititiano, Castell S. Angelo, Bracciano, Monte Rotondo und Gravina furz verzeichnet. Das Wappen der Orsini: rote Rose, gesber Querbalken, drei rote Streifen. Nur der Zweig Monte Rotondo sührte auf dem helm noch einen sitzenden Bären mit einem Rosenstrauß in der Aralle.

<sup>1</sup> Der Stammvater der filii Johis Oedolinae (Ottolina, Name einer Römerin) erscheint anno 1101. S. Bd. IV. 302, Note 2.

<sup>2</sup> Den Regesten gemäß hielt sich Junocenz III. in Belletri auf mintesiens vom 14. September bis 6. October.

Erbbesit in Latium zu ftiften, was ihm auch vollkommen gelang.

Richard, in Rom anfäßig, wo er mit den Mitteln des Papsts den riesigen Turm der Conti erbaute, batte den verschuldeten Grafen Odo vom Saus Poli von feinen Gläubi= gern befreit, aber die Güter desselben, alte Kirchenleben, vertragsmäßig an sich genommen. Der Graf Doo hatte zu= gesagt, seinen Sohn einer Tochter Richard's zu vermälen; er zog sich indeß zurück und begehrte seine Güter wieder. Da er keinen hinreichenden Rechtsgrund bafür besaß, so reizte er das Bolk gegen die Conti auf. Die Sippen der Poli, durch wüste Wirtschaft und lange Processe berabgekommene Edelleute, zogen als Schutflebende, halbentblößt und Kreuze tragend, oftmals durch die Stadt; sie drangen am Ofterfest mit Geschrei selbst in den S. Peter; sie störten durch Tumulte sogar die papstliche Procession, und endlich boten sie ihre Richard verpfändeten Güter dem römischen Volk auf dem Capitol dar. Das schöne Besitztum des Hauses Poli um= faßte neun Caftelle im Grenzland der Sabina und Latium's; die Römer streckten daber sogleich ihre Hände darnach aus, aber der Papst eilte, seine Rechte auf diese Kirchenleben vor bem Senat darlegen zu lassen; er verlieh seinem Bruder die streitigen Güter als Pfand im Namen der Kirche, und bald darauf ging das Lehen Poli für immer auf die Conti über. 1

<sup>1</sup> Ueber Oto, Sohn Greger's, und tie bem Haus Poli a. 1157 verliehenen Güter f. Bt. IV. 525, Note. Ten Process macht klar Innocenz' Brief an Richard, VII. 133, Rom 9. Oct. 1204. Es stimmen damit oft wörtlich die actengemäßen Gesta. Die Conti besaßen 600 Jahre lang Poli, bis sie a. 1808 ausstarben; dann fam der Ort an die Sforza Cesarini; im Jahr 1820 an die Torsonia. S. Nibby Analisi II. 569.

Der dem Papit ergebene Senator Bandulph batte jenem Antrag der Poli aus Rechtsgründen widerstrebt, weshalb sich der Haß des Volks auch gegen ihn wendete. Man bestürmte das Cavitol; man warf Keuer in Bandulob's Turm auf dem Quirinal; nur mit Mübe entrann der darin belagerte Senator, mit Mübe Richard bes Bapft's Bruder, deffen Turm das wütende Volk erstürmte und zum Gigen= tum ber Stadt erklärte. 1 Innocenz felbst entwich, am Ende Upril 1203, nach der Campagna. In denselben Tagen, als die Lateinischen Areuzfahrer Buzanz eroberten, sab sich der aroke Lapst von den kleinlichen Fehden römischer Barone bedrängt, der Turie des Volks ausgesett und zur Flucht gezwungen. Der Widerspruch zwischen seinem papstlichen Machtgefühl und seiner beengten Wirklichkeit in Rom verstimmte ihn tief. Im Herbst, wo ihn schon die aufregende Runde vom Falle Constantinopel's erreicht hatte, erfrankte er in Unagni so schwer, daß man seinen Tod verkündigte. 2

Unterdeß nahte der November heran, wo der neue Senat gewählt werden sollte. Das mißvergnügte Bolk verlangte 56 Senatoren, und der Papst, mit welchem man durch Boten

ber bie Ereigeliffe irrig ins Jahr 1208 fett. Ep. VII. 133 zeigt, baß bie Lehnburkunde Richard's noch am 9. Det. 1204 nicht erlaffen war.

¹ Die Gesta sprechen nicht von Richard, aber wol des Papsts Brief VII. 133: turrem tuam acriter expugnarent, ita quod eam, te vix tandem per fugam liberato, ceperunt; et adhuc quidam sub nomine Communitatis detinent occupatam (noch im Cct. 1204). Hurter übersah, daß Ep. VII. 133 und die Gesta dasselbe Ercigniß schilbern. Bei seinen begreissichen Freiümern auch über die Lecale der Stadt (er verseht die Balnea Neapolis auf den Sölins) halte ich mich nicht auf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gesta c. 135. 136. Videns igitur D. Papa, quod furor erat in cursu, cessit. Chron. Fossae novae ad. a. 1203: nonas Maji indignatione Romanorum D. Papa venit Ferentinum. Nach ten Regesten (bei Brequigny) tatirt eine Busse am 3. Mai aus Palästrina.

unterhandelte, befahl den ihn vertretenden Cardinälen 12 Mediani einzusetzen, wozu er berechtigt war. Das Volk sperrte diese Wahlherren wie in ein Conclave, in den Turm eines seiner Häupter Johannes de Stacio, der in den Trummern des Circus Klaminius sein Haus gebaut hatte. 1 Man zwang ihnen den Schwur ab, mindestens je zwei von der dem Papste feindlichen Partei zu wählen. Inden der abtretende Senator Pandulph übergab das Capitol den Anbangern des Papits, und der neugewählte Senat spaltete nich auf Grund des Processes mit Richard in zwei feindliche Balften. Die Bolfspartei erflarte die Guter Poli für städti= sches Eigentum, die andere verwarf diesen Beichluß. Wüster Krieg zerriß Rom, bis das vom Adel geplagte Volk den Papit dringend zur Rückfehr einlud. Er weigerte sich erft, dann fam er im März 1204, mit dem mutigen Entschluß, ben Unruben Stand zu balten, und den Senat, bessen Neuwahl nach Ablauf von sechs Monaten wieder bevorstand, nach seinem Willen zu ordnen. Alls Innocenz, mit allen Ehren in Rom aufgenommen, dort wieder Wohnung nahm, befänftigte er ben Sturm Dieser wilden Emporung sofort durch fluge Mafregeln; er ernannte zum Wahlherrn einen von allen Parteien geachteten Mann, Johann Bierleone, feinen früheren Widersacher, jett vielleicht seinen Freund. Dieser wählte Gregor Pierleone Rainerii, seinen Bruder oder boch

<sup>1</sup> Der Circus bieß bamas Castellum Anreum. Zwei Ktöfter ftansten ben bort, Domine Rose (heute S. Caterina dei Funari) und S. Laurentii Pallacini et in Clausura. Bulle Cölestin's III. v. J. 1192 im Bullar. Vatican. I. p. 74: Castellum aureum cum-parietibus altis, et antiquis in circuitu positis... In ben Gewölben und an ben Manern innen wie außen waren Wohnungen ober Handwerkstätten eingerichtet; baber ber hentige Name ber Straße botteghe oscure.

nahen Verwandten, zum Senator, einen durch Nechtlichfeit, nicht durch Kraft, ausgezeichneten Edeln. Mer die demostratische Gegenpartei wollte nichts vom Frieden wissen, noch dem Papst überhaupt das Wahlrecht zugestehen; sie verssammelte sich in schrecklichem Ausruhr im Circus Flaminius, erklärte den Vertrag von 1198 für aufgehoben, und erwählte einen Gegensenat unter dem Titel: "Gute Männer der Gemeinde."

So spaltete sich Rom in die päpstliche und die demostratische Faction. Pandulph von der Suburra, Richard Conti, Petrus Anibaldi, das Geschlecht Alexius, und Gilido Carbonis, sührten jene; Johann Copocci, Baroncellus, Jacob Frajapane, Gregor und der zum Volk wieder übergetretene Johann Rainerii waren die Häupter der Gegenpartei. Dieser erbitterte Stadtkrieg war ein Verfassungskamps, dem ein sehr ernsthaftes Princip zum Grunde lag. Die Anhänger der alten Gemeindeconstitution sträubten sich die Senatswahl dem Papst zu überlassen, und mit diesem Rechte nach und nach auch jedes andere einzubüßen. Außerdem wurde

<sup>1</sup> Die Riidkehr tes Papsts um Tstern 1204 sieht fest; also solgt auf sie tie Wahl tes Gregorius Petri Leonis Rainerii (s. tie Gesta). Litale behauptet, daß Gregorius di Giovanni Leone di Rainerio a. 1203 Senator war, und er bringt ressen Erlasse aus Contatore's Geschichte von Terracina. Doch die Indictionen stimmen nicht. Die Geschichten bes Senats aus Gigli's unkritische Manuscripte gestügt, sind lückenhaft. Urstunden sehlen. — Das Geschlecht Rainerii, wol ein Zweig ber Pierleoni, tritt schon in Rom auf a. 1164 mit Johes Petri Leonis de Rainerio (Nerini, p. 193).

<sup>2</sup> Gesta c. 139. c. 141. Boni homines de Communi, ein in allen italienischen Demokratien gebräuchlicher Begriff.

<sup>3</sup> Petrus Anibaldi mirt Sororius, Schwager, oder Schwesterkind von Innocenz III. genannt. Er war sein Seneschall, und später Rector von Cori, Ep. XIV. 86.

ber Proceß Poli in diesen Streit hineingezogen, weil die wachsende Macht des Nepotenhauses Conti gerechten Grund zum Argwohn gab. An die Spitze des Bolks stellte sich wieder der krästigste Feind des Papsts Johann Capocci, während der Ersenator Pandulph die Päpstlichen befehligte, und Nichard die Geldmittel hergab. Man kämpste in der ganzen Negion vom Colosseum dis zum Lateran und zum Duirinal, an dessen Abhängen die drei Capitäne Richard, Pandulph und Capocci zufällig ihre Türme besaßen.

Die Art und Weise dieser Stadtkämpfe ist höchst charakteristisch für jene energische und robe Zeit. Wenn sich die Factionen in der Stadt erhoben, bauten sie mit rasendem Eifer Türme und Gegentürme, von Ziegelsteinen oder von Holz, um von dort aus mit der wilden But ungeschlachter Lavithen einander Steine zuzuschleudern. Diese Festungen des Augenblicks sproften wie über Nacht auf, wurden unter Rampf und Geschrei gebaut und gezimmert, da die Gegen= partei die Werkleute daran zu hindern fuchte, wurden beute niedergeworfen und morgen wieder von Neuem aufgebaut. Man türmte sie auf Resten von Tempeln. Thermen und Wafferleitungen empor und versah sie mit zermalmenbem Wurfgeschoff, während man die engen Straffen mit schweren Eisenketten sperrte und verbarrikadirte, und die nahen Kirchen verschanzte. 1 Pandulph, der in den alten Bädern des Aemilius Paulus, wo heute die Strafe Magnanapoli liegt, und wo er seinen Palast hatte, vom Capocci

I Gesta c. 139. Fecerunt utrinque turres ligneas, ubi lapideas non habebant, aggeres et fossata, munientes thermas, et incastellantes ecclesias — Erexerunt enim petrarias, et mangonellos, conduxerunt balistarios.

arimmia bestürmt wurde, erhob in Eile über einem alten Monument einen bolgernen Turm, und bedrängte nun von hier aus die nabe Burg seines Keindes mit gleicher Wut. Die Alerii bauten in voller Furie einen Turmcoloß auf bem Quirinal; Gilido Carbonis errichtete triumphirend fogar drei Türme, und Petrus Anibaldi erhob einen in der Nähe des Colosseum's. Dies Amphitheater gehörte seit lange dem einst so gewaltigen Geschlechte der Frangipani, welche zwar noch immer im Besitz der lateranischen Pfalzgrafenwürde waren, jedoch in der Stadt keine so große Macht mehr bejaken, wie ebedem, während sie auf der Campagna über viele Leben geboten. Den damals lebenden fünf Söhnen des Obdo Frangipane, Jacob, Oddo, Manuel, Cencius und Aldeodatus hatte zwar Junocenz III. im Anfang des Jahrs 1204 einen Dienst geleistet, indem er die Gemeinde Terracina zwang, ihnen das streitige Castell Traversa abzutreten, aber er hatte doch Terracina selbst gegen die Gelüste dieser Barone in Schutz genommen, was fie erbitterte. 1 Sie faben nicht so bald, daß Anibaldi, ein Berwandter des Papsts, sich in ihren Festungsbezirk eindrängen wollte, als sie ihn voll Erbitterung bestürmten und von den grauen Zinnen des Coloffeums berab durch einen Sagel von Wurfgeschoffen am Turmbau zu hindern suchten. 2

<sup>1</sup> Ep. VI. 206 und Pauvinius hanbschriftliche Geschichte bes Hauses Frangipani. Der Papst bannte Terracina und zwang es, der Kirche ben in jenem Brief enthaltenen Lehnseid zu schwören. Die Stadt blieb übrigens im Lehnsverhältniß auch zu ben Frangipani.

<sup>2</sup> Gesta c. 139: prohibentibus Jacobo Fraiapane et relicta Naionis Frajapanis. Najone ist vulgäre Abkürzung eines Namens, oder man muß Rainone lesen. In Urkunden a. 1207 erscheint Jacoba uxor quondam Gratiani Frajapani.

Die feindlichen Parteien führten Stammgenoffen, Clienten. Basallen und Mietsvolk berbei, und Tag und Nacht wurde mit Wurfgeschoß, mit Pfeil und Bogen, Schwert und Kener grimmig gestritten; Rom ballte vom Getofe der Waffen und vom Gekrach der Steine wieder, während der Papft im Lateran, in dessen Viertel seine Freunde, die Anibaldi, wobnten, verschlossen blieb, und in seinem innersten Gemache bas wüste Kampfgebeul der Parteien vernehmen konnte. Ihm mochte es bunken, in die Zeiten nicht des Gulla und Marius, sondern der Nimrodsriesen und der mythischen Epclopen zurückgekehrt zu sein. Der wilde Capocci eroberte am 10. August die Festung Bandulph's mit Sturm, und drang schon siegreich bis zum Lateran, wo er die verschanzten Reste der Reronischen Wasserleitung erbrach. Aber das Geld des Papsts tämpfte nachdrücklicher gegen diese Demokraten, und das müde Volk verlangte Frieden. Man unterhandelte; Innocenz gewährte folgenden Vertrag: vier Schiedsmänner follten innerhalb fechs Monaten ben Streit zwischen dem Gegensenat und Richard Conti entscheiden, auch über die Senatswahl urteilen, und ihrem Spruch wollte sich der Papit für dieses Jahr unterwerfen. Diese Friedensformel miffiel der Bolkspartei, welche ihre Niederlage voraussah. Die Glocke des Capitols rief zum Parlament, wo über jenen Vertrag abgestimmt werden sollte, und Johann Capocci erhob sich dort voll Zorn und sprach: "Die Stadt Rom ist nicht gewöhnt, in ihren Kämpfen der Kirche zu weichen, nicht durch Rechts= sprüche, sondern durch ihre Macht zu siegen. Doch heute er= kenne ich, daß sie unterliegen will; sie überläßt der Kirche die Domänen wider den Beschluß des Bolks und wider den Schwur der Senatoren, und sie bestätigt dem Papst den Senat. Wenn nun wir trot unserer Menge und Macht uns beugen, wer wird ihm dann noch zu widerstehen wagen? Niemals hörte ich noch von einem für die Stadt so schimpfelichen Frieden, und ich will ihm meine Zustimmung auf jede Weise versagen." Der Widerspruch dieses Demagogen bewog auch Johann Pierleoni Nainerii sein Beto einzuslegen. Das Parlament trennte sich im Sturm, und man griff auß Neue zu den Waffen. Indeß bald mußte man die dargebotene Friedenssormel annehmen. Der Papst siegte; die vier Schiedsmänner sprachen ihm das Recht der Senatswahl zu, und mit diesem Spruch verlor die römische Commune einen wesentlichen Teil ihrer politischen Kraft. 3

Innocenz III. hatte mit großer Klugheit seine Zwecke durchgesett, und eben so klug machte er von seinem Sieg nur mäßigen Gebrauch. Als sich kein einzelner Mann sand, der beiden Parteien als Senator angenehm war, willigte er in die Wahl von 56 Senatoren, sagte aber ihre unglücklichen Folgen voraus. Dies unpraktische Vielregiment wurde schon nach sechs Monaten für immer beseitigt, worauf der neue Senator, wahrscheinlich jener kraftvolle Pandulph von der

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Non consuevit urbs in aliqua contentione succumbere, quam contra Ecclesiam assumpsisset, neque justitia, sed potentia vincere consuevit — Numquam tam turpem pacem audivi factam pro Urbe. Gesta, c. 141.

<sup>1</sup> Johann Pierleoni entzweite sich wieder mit dem Papst. Er riß tusculanische Güter an sich, und wurde excommunicirt. Er starb bald (1204 oder 1205), und ihm wurde das christliche Begräbniß nur gestattet, nachdem seine Erben dem Papst genug gethan.

<sup>1</sup> Et de communi omnium voluntate quatuor sunt electi, qui secundum praescriptam formam jurarunt, statimque dixerunt, quod ad summum Pontificem pertinebat, creare Senatum. Gesta, c. 141.

Suburra, der Stadt die Ruhe wiedergab. Der Lebenssbeschreiber von Junocenz preist hier die Beharrlickseit, mit der er die Kirche aus der Sclaverei des Senats befreite, und der Habgier ihrer Versolger entriß, von denen sie sich disher immer hatte schimpflich lossfausen müssen; und in der That erreichte die Standhaftigkeit des Papsts einen großen Erfolg. Nach der heißen Anstrengung von fünf Jahren unterwarf sich Innocenz III. das Capitol. Und so hatte das römische Volkvon seinen großen Rechten eines nach dem anderen eingebüßt: die Papstwahl, die Kaiserwahl, und die Wahl des Senats.

Der Friede zwischen der Stadt Rom und dem Papst wurde endgültig im Jahr 1205 abgeschlossen. Er veränsderte die Form des städtischen Regiments: denn die executive Gewalt wurde nun in der Hand eines einzigen Senators oder Podesta vereinigt, welchen der Papst selbst durch directe oder indirecte Wahl ernannte. Mit dieser Constitution beginnt eine ruhigere, wenn auch ost durch Kämpse untersbrochene Spoche für die Päpste in Rom. 2

<sup>1</sup> Nach einer hanrichriftl. Geschichte bes Senats im Besitz bes Don Bincenzo Colonna zu Rom war, wie auch Bitale anniumit, ber erste einzelne Senator neuen Spstems Pandulph. Ob bies richtig ist, weiß ich nicht; unwahrscheinlich ist es nicht. Pandulphus de Suburra Romanorum Consul sindet sich noch breimal als Podesià in Perugia, anno 1209. 1210, 1217. (Nach Acten im bortigen Archiv.)

<sup>2</sup> Raynald verlegt diese Versassungskämpse irrig ins Jahr 1208. Die Ereignisse sind diese: Flucht des Papsts, Frühjahr 1203. Neuwahl des Senats, Nov. 1203. Nückkehr des Papsts, vor 1. April 1204. Sosortige Neuwahl. Senator, Gregorius Pierleone Rainerii. Derselbe tritt ab, Nov. 1204. Während seiner Spoche wütender Stadtkrieg. Friedensversuche, im Nov. 1204. Einselzung von 56 Senatoren die April 1205. Sinzelsenator.

## Zweites Capitel.

1. Berhaltniffe Sicilien's. Annecenz III. wird Bormund Friedrich's. Martwald. Walther von Brienne. Tie germanischen Landbarone in Latium. Die Communen in Latium. Richard Conti wird Graf von Sora. Rückfehr bes Papfis aus Latium nach Rom.

Während Junocenz III. mit der römischen Gemeinde in Kampf lag, war er tief in die Angelegenheiten der politischen Welt verwickelt, die ihn zum Schiedsrichter von Europa machten. Die allgemeinen Geschichten schildern dies; die Geschichte der Stadt Rom wird nur vom deutschen Kronstreit und den Verhältnissen des Königreichs Sicilien berührt, welches fortan die höchste Wichtigkeit für das Reich, das Papstum und Italien erhielt.

Die Wittwe Heinrich's VI. fand sich schussos den Stürmen ausgesetzt, die nach des Kaisers Tod über Sicilien hereinsbrachen. Sie hatte ihren vierjährigen Sohn in Palermo krönen lassen, doch der Erbe eines verabscheuten Eroberers besaß wenig Aussicht, das schöne Königreich dereinst wirklich zu beherrschen. Die Sicilianer erhoben sich in gerechtem Nationalhaß gegen die Deutschen, welche ihnen nur als barbarische Unterdrücker ihres unter den normannischen Gesetzen von Reichtum, Industrie und edeln Künsten blühenden Baterlandes erschienen. Die mäßigen Südländer empörte die ungeschlachte

Böllerei der Lanzknechte, und die zügellose Gier von roben Junkern und Rittern, welche bie reiche Injel als bas Paradies für ihr abenteuerndes Blück betrachteten. Der entruftete Geift eines classisch gebildeten Normannen, eines Geschicht= schreibers von tiefem Ernst und dichterischem Feuer, sprach beim Fall ber normannischen Dynastie das Nationalgefühl Sicilien's in leidenschaftlichen Erguffen aus. 1 Die Ba= trioten erhoben das Geschrei: hinaus mit den Fremden! Eine sicilianische Besper drobte; Constanza gab der Forderung der Nation nach, und verbannte alle Deutsche. Ratlos unter den Parteien, welche um die Gewalt stritten, und bekümmert um das Schickfal ihres Sohns, suchte die fromme Wittwe Heinrich's Schut beim Papst, von dessen Namen Italien widerhallte. Niemals würde ihr Gemal das Lehnsrecht des heiligen Stuls anerkannt haben; sie that es aus Not, und Innocenz bot ihr gern die Bestätigung der Krone für ihren Sohn, aber um den Bergicht der alten firch= lichen Freiheiten ber Normannenkönige. Nach langem Sträuben gab Constanza nach, worauf ein Cardinal mit dem Lehns= brief nach Sicilien ging. Die Kaiserin starb jedoch vor bessen Ankunft zu Palermo am 27. Nov. 1198, nachdem sie den Papft zum Bormund Friedrich's bestellt hatte. 2 Constanza ichloß die Reihe der sicilischen Normannenkonige, und wurde die Stammmutter der sicilischen Hobenstaufen. Sie war die verhängnisvolle Pandoragestalt im deutschen Reich.

<sup>1</sup> Man leje ben Brief bes Hugo Falcandus, welcher seine ausgezeichenete Sicilianische Geschichte einseitet; Murat. VII. 251 sq.

<sup>2</sup> Baliam regni D. Papae dimisit ab omnibus juramento firmandam, quoniam ad eum spectabat tanquam ad dominum principalem. Gesta c. 23. Die Lehnsurfunde vom 19. Nev. 1198 bei Suillard, Historia diplomatica Friderici II. I. 16.

Das Werk Heinrich's VI. zerfiel auch in Sicilien. Denn Innocenz stellte dort mit beispiellosem Glück nicht allein die Lehnsherrlichkeit der Kirche wieder her, sondern er wurde der regierende Bormund des Tronerben. Die päpstliche Protection erhielt dem jungen Friedrich die Krone Roger's, doch nie kam einem Fürsten ein ähnliches Schutverhältniß teurer zu stehn.

Innocenz übernahm die Regierung des Königreichs mit bem aufrichtigen Willen, den Sohn Heinrich's auf dem Trone zu befestigen, von seinen deutschen wie sicilianischen Bedrängern zu befreien, und für die Dauer zum dankbaren Basallen der Rirche zu machen. 1 Es kostete ibn lange Anstrengungen, die Hoheit der Kirche zur Anerkennung zu bringen, und die deutschen Lehnsgrafen Heinrich's zu unterwerfen; denn diese Keudalherren waren aus ihren apulischen Kürstentümern nicht so leicht zu vertreiben, wie in Mittelitalien. Einige berrschten als gefährliche Nachbaren im Grenzland des Liris, wo Diepold von Bohburg, Graf von Acerra, Capitan der Burg Arce war, und Konrad von Marley Sora mit dem Schloß Sorella auf der steilen Felsenhöhe über jener Stadt befaß. 2 Sie drückten, wie vormals die eingewanderten normannischen Barone, eine widerstrebende Bevölkerung, schreckten Campanien und Apulien, oder drangen verwüstend in das papstliche Latium

<sup>1</sup> Er schrieb ihm in seinem Trostbrief am Ende Januar 1199: exultes in Domino — qui pro temporali spiritualem tibi patrem providit, et in matris obitu matrem Ecclesiam — deputavit, ut factus vir et in regni solio solidatus eam amplius venereris per quam te noveris exaltatum.

<sup>2</sup> Mit Diepolo waren seine zwei Brüber Otto und Siegfrieb. Alle biese Berhältnisse setzt gut auseinander Abel, Kaiser Otto IV. und König Friedrich II.. Berlin 1856.

ein. 1 Sie vereinigten sich sofort mit Markwald, als biefer aus Uncona verjagte Seneschall in seine Grafichaft Molife fam, und dann nach Constanzen's Tode zum Protector Friedrich's fich aufwarf. S. Germano fiel in seine Gewalt; er unterhandelte voll Schlauheit mit den Cardinalen, und täuschte sie gröblich zu Veroli, im Commer 1199.2 Während nun seine Bundesgenossen Diepold und Konrad Avulien behaupteten, sette Markwald selbst nach Sicilien über, sich bort ber Vormundichaft und vielleicht des Trons zu bemächtigen. Innocenz warb Truppen aus dem Kirchenstaat, auch vom tusciichen Bunde; nur die Römer, welche gerade Viterbo befriegten, halfen ibm nicht in Angelegenheiten, die ihren Zwecken ferne lagen. Ueberhaupt ftand es bem Papft nicht zu, sich der Milizen Rom's zu bedienen, außer wenn die Stadt es genehmigte, und er fie wie Soldner bezahlte. Das neue papstliche Seer führte ein Better von Junocenz, der sehr tüchtige Marschall Jacob, nach Sicilien, Markwald aus bem Feld zu schlagen. 3 Zugleich trat in bes Bapfts Dienste ein friegserfahrner Abenteurer aus Frankreich, Walther Graf von Brienne, seit kurzem Gemal einer Tochter des letten

<sup>1</sup> Die Chronik von Fossa Nova verzeichnet schen zum Jahr 1198 einen solchen Raubzug Diepole's bis nach Ripi und Torrice — et sedit ibi tres hebdomadas et depraedavit et vastavit — ipsa — castella.

<sup>2</sup> Gesta c. 23. Des Papsts Brief an tie Sicilianer vom Aug. 1199, bei Hnillard I. 32. Markwalt täuichte en Carrinalbischof von Cstia Cetavian, Cheim bes Otro ce Polo (lighelli I. 67, Carrella I. 171). Mit ibm waren tie Carrinale Guiro und ber sanrhafte Hugolin, später Gregor IX., und auch ber Consul Leo be Monumento.

<sup>3</sup> Jacobus von ben Conti aus Anagui, a. 1202 Justitiar und Capitan von Campanien und Apulien, erhielt ipäter zum Lohn Nympha auf Lebenszeit. Der Marschall batte sich in Sicilien bereichert, und lieb bem Papst Gelb. Ep. XV. 114.

Normannenkönigs Tancred. Er beauspruchte im Namen seiner Gattin Tarent und Lecce, welche Lehen Heinrich VI. dem unglücklichen Sohne Tancred's, Wilhelm, im Jahr 1194 zu= erkannt, aber treulos nicht ausgeliefert batte. Im Grunde war Walther ein neuer Prätendent Sicilien's, und mutmaklich der Bluträcher des Normannenhauses. Die Zeiten Robert Guiscard's wiederholten sich, denn die Welt schwärmte von fahrenden Kriegshelden. Irrende Ritter aus Deutschland und Frankreich kämpften in Sicilien um die Gewalt, und tapfre Kreuzfahrer, darunter mächtige Vettern Walther's, aus Frankreich, Flandern und Venedig, eroberten mit beispielloser Rühnbeit das große Byzanz, um dort ein lateinisches Kaiser= reich nebst vielen abenteuerlichen Fürstentümern zu gründen. Walther von Brienne kam im Jahre 1200 nach Rom mit seiner Gemalin Albina, mit ihrer Mutter, der unglücklichen Wittwe Tancred's, und einem stattlichen Gefolge. 1 Er forderte vom Papft, dem Lehnsberrn und Gebieter Sicilien's, Lecce und Tarent. Dies brachte Innocenz in Berlegenheit. Nach langen Beratungen anerkannte er die Gültigkeit der Ansprüche Albina's und sprach deren Gemal jene Leben wirklich zu; aber der Schwur Walther's, Friedrich als König Sicilien's nirgend zu beschädigen, schütte den Bapst nicht vor der un= willigen Einsprache ber ficilianischen Rate bes jungen Königs, und Friedrich felbst machte aus der Belehnung Walther's später der Kirche den Vorwurf, daß sie ihm schon in der Zeit ihrer Vormundschaft einen Prätendenten entgegengestellt

<sup>1</sup> Sibylla und ihre Kinder Wilhelm, Albina, Constanza und Mansonia waren vom eiderüchigen Heimich VI. nach Deutschland exilier. Philipp ließ sie frei. Toch Wilhelm war schon tott. Sibylla ging nach Frankreich, wo Walther sich mit Albina vermälte. Raumer II. 643.

habe. <sup>1</sup> Indeß war Innocenz froh, einen der besten Capitäne der damaligen Zeit in seinem und, wie er meinte, auch in Friedrich's Dienst zu verwenden, und so war es bereits dieser Papst, welcher den Franzosen den Weg in's König-reich öffnete.

Als nun Walther im Jahre 1201 mit einer kampflustigen Schaar französischer Ritter in Apulien auftrat, mandte sich dort alles zum Nachteil der Deutschen. Wir übergeben die Ereignisse in diesem verworrenen Krieg in beiden Sicilien. wo Walther, Diepold und Markwald bervorragten, alle drei echte Abenteurer ihres Jahrhunderts. Männer voll Mut. Berschlagenheit und Kraft, denen nur das Glück der Normannen. oder Simon's von Montfort im Albigenferlande fehlte. Markwald starb plöblich in Sicilien, im September 1202. Sein Tod befreite Friedrich von einem tyrannischen Protector, und den Papft von dem schlimmften Feinde aus der Schule Beinrich's VI. Walther, Sieger über Diepold auf dem alten Feld von Canna, fiel verwundet im Jahr 1205 in die Gewalt seines listigen Gegners und starb einen ritterlichen Tod. worauf der nun mächtige Diepold sich für einige Zeit mit der Kirche aussöhnte.

In das von Hungersnot und Kriegsfurie gequälte Süditalien kehrte die Nuhe langsam wieder. Die Lehnsgrafen Heinrich's unterlagen; der letzte dieser Zwingherren am Liris, Konrad von Marley, wurde am Ansang des Jahres 1208 überwältigt; Sora ergab sich am 5. Januar dem Abt Roffried

¹ Comitem G. de Brenna, qui velut gener Tancredi regis intrusi mortem nostram et sanguinem sitiebat, sub defensionis nostrae specie misit in regnum. Febr. 1246. Friedrich an die Fransofen; Buillard, Hist. Dipl. VI. 389.

von Monte Casino und Richard dem Bruder des Papsts; die Burgen Sorella und Arce capitulirten um dieselbe Zeit, und so waren jene Grenzlande von einer siebenjährigen Fremdsherrschaft befreit.

Auf diese glücklichen Erfolge verließ Innoccus am 15. Mai 1208 Rom, um nach S. Germano und Sora zu reisen, und die Angelegenheiten des neapolitanischen Festlandes auf einem Parlament der Barone zu ordnen. Denn trot der schon eingetretenen Großjährigkeit Friedrich's betrachtete sich der Papft noch immer als den Regierer jenes Königreichs. Rurg zupor, im Berbst 1207, batte er die Bischöfe, Grafen, Barone, Potestaten und Conjuln der Patrimonien von Tuscien, Spoleto und der Mark Ancona in Viterbo versammelt gehabt, ihnen den Treu-Eid nochmals abgenommen, und ein Statut erlassen, welches die Rechte der Kirche feststellte, den Land= frieden anbefahl, und das Tribunal der papstlichen Rectoren zum oberften Appellhof bestellte. Dies Barlament bildete die Grundlage der Regierungsgewalt des Papits in jenen neu gewonnenen Provinzen des Kirchenstaats. 2 Auch die Barone in Latium empfingen ibn auf seiner Reise als gehorsame Bafallen, und geleiteten ihn mit Gepränge von Ort zu Drt. Colonna, Frangipani, Conti, Anibaldi, Orfini, Sa= velli, die Grafen von Ecccano, und andere geringere Herren teilten sich in den Besitz der Campania und Maritima. Die wilden Barone dieser classischen Landschaft Birgil's sagen in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Duravit hoc Theutonicorum jugum gravissimum decem et septem annis. Chron. Fossac Novae. — Gesta c. 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gesta c. 124. 125. Ep. X. 131. 132. Bulle Universis tidelibus per patrimonium B. Petri constitutis . . . dat. Viterbii IX. Kal. Oct. Pont. N. a. X. An demfesten Tag erließ er ein strenges Acheredict, das er in die Communassatuten zu schreiben besahl.

finstern Burgen noch als Nachkommen der Eroberer germani= icher Einwanderung, welche jenes Land einst den Lateinern abaenommen und den Enkeln vererbt batten. Manche Herren stammten noch aus der Zeit, wo die Langobarden ganz Latium mit Feudal=Geschlechtern erfüllt batten; andre waren mit den Raisern berübergekommen, von ihnen und den Läpsten belehnte Sachsen und Franken. Im Volskergebirg ragte das Haus der Grafen von Ceccano als uralte Landdynastie bervor, burch Reichtumer und Würden auch in der Kirche sehr angesehn. Diese Herren waren schon mächtig, bevor noch die Colonna emportamen, denn schon in der Zeit Heinrich's IV. wurde einer ihrer Ahnherren, Gregor, dort als Graf bemerkt. 1 Ihre germanische Abkunft beweisen die in ihrem Haus fortdauernden Namen Guido, Landulf, Gottfried, Berald und Rannald. Sie besaßen viele Städte und Burgen in der beutigen Delegation Frosinone, und trugen sie von der Kirche zu Lehn. Derselbe Johann von Ceccano, welcher Innocenz III. mit einem Gefolge von 50 Rittern, seinen Bafallen, in Anagni empfing, war von ihm im Jahr 1201 im Lehnsbesitz bestätigt morden, 2

<sup>1</sup> In der Chronik von Fossa Nova, einem Moster bei Ceccano, ist ter Tot desselben verzeichnet, a. 1104. Obiit Gregorius Comes Ceccani, 12. Kal. Oct. seria III. Die erste Erwähnung rieses Grasenhauses.

<sup>2</sup> Urfunde im Cencius fol. 123. Neuertings bei Theiner, Cod. Dipl. I. n. 45. Jehann, Sohn Landulf's und der Egidia, war a. 1189 vermält mit Rogasinta, der Tochter des Marsengrasen Petrus de Celanc. Seine Schwester Mabilia vermälte sich v. 1182 mit Graf Jacob von Tricarico (Chron. Fossae Nov.). Zehann's Seine war Jordan Card. von S. Pudentiana. Ich sas im Archiv Colonna viele Urfunden über diese Familie, auch das merkwürtige Testament Johann's vom 5. April 1224 (Triginalpergament, Scasale XIII. n. 2). Er besas demnach: Ecceane, Arnaria, Patrica, Cacumen, Montacuto, Inlianum, S. Stephanum, Magentia, Recca Asprano, Prossenn, Bestertium, Carvinetum, und

Während diese Grafen das untere Latium beherrschten, bildeten andre Vasallen der Kirche mehr oder minder lang danernde Ritterhäuser; so die Herren von Sculgola im Volkstergebirg aus dem deutschen Geschlecht des Galvan und Konrad; so die Barone von Supino; die Guido von Norma; die Herren von Colledimezzo mit Namen Lando und Berald, und andere Lehnsmannen langobardischen Ursprungs. Ungerdem drangen die Colonna von Palästrina immer weiter in das Herz der Campagna vor, wo sie bereits Gennazano und Olevano, auch Teile von Paliano und Serrone besaßen; während die Frangipani von Ustura die Terracina in der Maritima den meisten Vesit erworden hatten.

Das ackerbauende und triftenreiche Latium, ohne Handel, ohne Gewerbe wie noch am heutigen Tag, war überhaupt der Sitz großer und kleiner Landbarone, seiner Gutsherren, denn bedeutende Städte gab es dort nicht. Die meisten Orte waren ummauerte Flecken (Castra), mit einem düstern Felsenschloß

Gerchtsame im Castrum Metellanici, in Alatri, Frosinone, Turrice, Ceperano, Piperno, Setia, Rympha. Seine Kinter: Landulf, Berard, Thomasia und Arelasia.

1 Cencins fol. 157: qualiter Gualganus de Sculcula recognovit castrum ipsum juris b. Petri esse, et habere illud in custodia. Urfunde vom 13. Juli 1158, die erste über dies Geschsecht, so viel mir bekannt ist. — Im Archiv Colonna mehre Urfunden ans Saec. XIII. und XIV: die älteste enthält das Testament des Conradus de Seulgula fil. quond. dni Galgani, vom 1. Jan. 1270 (Scaf. XIII. n. 3). Dessen Sohn Galganus hatte drei Söhne: Conrad, Simon und den Card. Gotsteit von E. Georg in Belabre. Ibid. Scaf. XVII. n. 4, Pergam. vom 28. Febr. 1270.

<sup>2</sup> Collismerii, zerftörte Burg im Bolscischen, wo ber Name bes Locals noch bauert. Das späte Fortbestehen bieser germanischen Ereberer in rielen Nittergeschlechtern Latinm's ist eine sehr merkvürdige Thatsache.

3 Um 21. Dec. 1232 verlaufte Oddo de Columpna dominus Olibani jeinen Anteil am Castrum Paliani unt Serrones ver Kirche. Cencius fol. 140.

(Rocca ober Arx) von meist noch saturnischer Anlage uralter Ringe aus Epclopensteinen, worin der Baron, ein wilder und würdiger Nachfolger der Epclopen, oder sein Vicar, oder ein Caftellan des Papits faß, während die Bafallen und die an die Scholle gebundenen Frohnleute zu Füßen der Rocca in einem elenden und schmutigen Ort zusammengedrängt wohnten. 1 Noch beute dauern in den lateinischen Berggegenden solche alte Orte mit dem Runamen Rocca fort, als lebendiae Monumente des noch nicht überwundenen Mittelalters. Der Baron, welcher dort gebot, war ein kleiner absoluter König in seinem Gebiet, alleiniger Besitzer des Landes, herr über Leben und Tod seiner unglücklichen Ginsagen. Alle polizei= liche und richterliche Gewalt ging von ihm aus, denn er besaß das merum et mixtum imperium, die hohe Criminal= und Civiljustia. Die Bäpste waren zu schwach, dem Land= adel so große Privilegien zu entziehn, wie es später Friedrich II. in seinem Königreich that, als er zur Stärfung seiner Mon= archie und zum Wol seines Landes den Trot übermächtiger Feudalherren brach. In den papitlichen Landen behaupteten die Barone fortdauernd die hobe Gerichtsbarkeit, und oft verlieben ihnen die Päpste selbst durch Lebusbriefe dieses Recht, wie es viele Urkunden des XIII. Kabrbunderts zeigen. Baronale Jurisdiction übten außerdem Alöster und Kirchen aus, welche sich durch Schenkungen und Kauf eines unverhältniß= mäßig großen Teils der Campagnagüter bemächtigt hatten.

<sup>1</sup> To heißt es oben Rocca et Castrum Paliani, Rocca et Castrum Serronis. Aber auch Aix et Castrum Fumonis, wo ein Vogt tes Papsts saß. Rympha, Tiberia, Norma, Larianum, Falbateria, selbst Frosinone waren Castra. Dagegen civitas Tusculana cum aree ejusdem civitatis. In Actensischen Latium's jener Zeit kommt die Formel vor: quaecunque civitas, seu castrum vel Baro.

Wenn Castra noch eine Gemeinde von Freien (communitas oder populus) unter Consulu bildeten, so war doch ihr Mu= nicipalmesen durch die Eingriffe der Gerichtsbarkeit des welt= lichen oder geistlichen Barons febr beschränkt. Das völlige Vorherrschen eines roben und gewaltsamen, weder durch eine Landesmonardie, noch durch den bürgerlichen Geist gebandiaten Landadels, der in seinen einsamen Wildnissen von den Fortschritten der Zeit nicht berührt wurde, erklärt die Thatsache, daß Latium bis auf den beutigen Tag binter allen andern Provinzen der Kirche zurückgeblieben ift. In dieser culturlosen und erhabenen Wüste, deren Sügel und Täler statt des Korns die melancholische Asphodelosblume oder die Menthe bedeckt, bezeugen dies noch jest verrottete Castelle, welche dort, finster, unheimlich und geisterhaft abgestorben stehn geblieben find, von einem schwarzen Baronalichloß, dem einzig bemerkbaren Charafter der Architectur überragt. Die Communen, die im übrigen Italien die feudale Barbarei zerbrachen und eine neue Nationalcultur erzeugten, entwickelten sich nicht in jenem armen, spärlich bevölkerten, schlecht be= wirtschafteten Lande der Schafhirten und Ackerbauern, wo Barone und Mönche in weiten Ginöden die Berrscher blieben.

Nur wenige größere Orte, von Alters her Bistümer, behaupteten sich dort als Civitates oder Stadtgemeinden unter dem Schutz ihrer Bischöfe und der Päpste, mit Consuln und Podestaten an ihrer Spike, und in sich selbst in die einander seindlichen Klassen der Freibürger (populus) und der ritterslichen Leute (milites) getrennt. Anagni, Beroli, Belletri, Alatri, Frosinone und Ferentino kamen niemals unter die ausschließliche Gewalt eines Dynasten; sie besaßen vielmehr ihre statutarische Gemeindeversassung, die Wahl ihrer Nectoren,

und das Necht Verträge jeder Art zu schließen. 1 Weil aber troßdem an allen großen und kleinen Orten Barone mit mancherlei Gerechtsamen als Blutsauger hingen, war es für den päpstlichen Rector keine zu leichte Aufgabe, die große Verwirrung sich bestreitender Nechte, oder den ewigen Hader zwischen Gemeinden, Herren und ritterlichen Leuten zu schlichten. Die ganze Landschaft Campania und die Maritima zwischen den Bolskerbergen und dem Meer, wo Terracina die einzige beträchtliche Stadt mit eigner Communalversassung war, wurde nämlich von einem päpstlichen Legaten zeitweise regiert, unter dem Titel Rector Campaniae et Maritimae. Dies ebemalige Grasenamt der Campagna (Comitatus Campaniae) verwalteten bald vornehme Römer vom Laienstande mit bloß weltlicher, bald Prälaten und Cardinäle mit doppelter Gewalt. 2

Die Reise von Innocenz III. durch Latium bot uns Beranlassung, einen Blick auf die Verhältnisse dieses berühmten Landes zu wersen. Wenn sie den Zweck hatte, die lateinischen Vafallen und Städte in der Treue zur Kirche zu besestigen,

<sup>1</sup> Anagni und Velletri besaßen Podesta's; in Ferentino bestand Potestas, Consilium et Populus (Theiner I. n. 195. a. 1241). Als Gregor IX. im Jahr 1229 Suessa in den Schutz der Kirche nahm, sagte er in seiner Bulle: concedimus vodis, ut in presiciendis vodis Rectoribus, et in contractidus venditionis ... habeatis ad instar praedictarum civitatum Campanie libertatem, und vorher hob er heraus: sicut Anagniam et alias civitates. Theiner I. n. 153. Im Jahr 1231 betriegten sich in Anagni Ritters und Bürgerstand, worüber Gregor's Bulle dilectis silis rectoribus, militidus et populo Anagninis, rem 11. Aug. 1231. Ibid, n. 161.

<sup>2</sup> Seit der Restauration durch Innocenz III. bisteten die Provinzen der Kirche solgende Gruppen: Campania et Maritima, Patrimonium B. Petri in Tuscia, Ducatus Spoletanus, Romandiola, Marchia Anconitana. Es sindet sich bisweisen sir Campania et Maritima noch der alte Begiss Comitatus Campaniae.

jo verband sich damit noch eine andre Absicht. Denn Innocenz schuf damals seinem Bruder Richard ein berrliches Kürstentum am Liris. Der junge König Friedrich, der es ibm abtrat, bezahlte damit seine Verpflichtungen an den Papit. Während sich dieser im Aloster Kossa Nova bei Ceccano be: fand, wurde Richard Conti unter Trompetenklang von einem sicilianischen Protonotar als Graf von Sora ausgerufen. Sein Leben umfaßte außer dieser alten Stadt ein ansehnliches Gebiet, die Heimat des Cicero und Marius, Arpino, Arce, Rola und andre Orte. Friedrich bestätigte Richard in ihrem Besitz nochmals im Sahr 1215, wo er jene Städte sogar dem Verband mit seinem Königreich enthob, und als Kirchenleben förmlich anerkannte. 1 So hatte Innocenz III. jenseits des Liris ein dienstwilliges Nepotenland wie eine Schanze aufgerichtet, und den Kirchenstaat auf Kosten Friedrich's erweitert. Die Macht Richard's war nun fürstlich zu nennen. Er besaß bereits die Leben des Hauses Poli, erbielt in demselben Rabr 1208 vom Papst auch Valmontone auf der Campagna, und wurde seither der Stammvater des Grafengeschlechts der Conti, welches sich in die beiden Zweige von Valmontone (später auch Segni) und von Poli teilte. Denn von seinen drei Söhnen stiftete Baul die erste, und Johann die zweite Linie. 2

Trasmundus Claricia de Scotta

Innocenz III. Richard Dux Sorae

Johannes de Polo, Paulus Romanor. Stephanus,

Comes Albae. Proconsul. 1238. Card. S. Adriani.

Ter Teilungsvertrag ber Familie batirt vom 3. Mai 1226 (f. Contesori

<sup>1</sup> Urkunde von Speier, 11. Oct. 1215, bei Murat. Antiq. Ital. V. 663. Im Jahr 1221 indeß nahm Friedrich II. bem Grafen Sora wieder, und warf ihn felbst in den Kerker. Die Conti reclamirten das schöne Leben vergebens a. 1288 von Nicolaus IV. S. Natti, Hist. della sam. Sforza II. p. 231.

Um 6. October 1208 leistete Richard zu Ferentino für alle von ihm erworbenen Länder dem Papst den Basalleneid. <sup>1</sup> Konnte man die Kömer tadeln, wenn sie Junocenz des Nepotismus beschuldigten? Er versorgte seine Verwandten freizgebig, verlieh ihnen Länder und gab ihnen die höchsten Würden. Er hatte ihre vielen Dienste zu belohnen, und sie alle scheinen Männer von bedeutenden Eigenschaften gewesen zu sein.

Von seiner Reise kehrte der Papst am 1. Nov. 1208 in den Lateran zurück, wo ihn die Römer mit großen Ehren begrüßten. Die Stadt war in dieser Zeit völlig beruhigt. Obwol die Gemeinde hie und da versuchte, einen Senator aus freier Wahl auszustellen, so wurde doch die Constitution vom Jahr 1205 ausrecht gehalten, so lange als Innocenz III. lebte. 2

n. 4). Danach erhielt Paul Valmontone, Sacco, Plumbinaria eter Fluminaria et.; Johannes Turrim Urbis — de Ponte Mammelo, Monte Fortine. Paul's Schn oder Enkel Zohannes Comes machte die Güter Valmontone, Gabiniano, Sacco, Fluminaria zu einem Fireicomniß für seinen Schn Atemulf und Enkel Zohann. Die Urbunde vom 11. Aug. 1287 enthält die erste austrückliche Stijtung eines Majorats, welche wenigstens mir aus römischen Lauden bekannt ist. Ich fand sie im Archiv Conti-Ruspoli (Busta 27. 8). Die Formel sautet: teneatur restituere ... ille primogenitus ... alteri primogenito suo masculo nato ex legitimo matrimonio in infinitum et in perpetuum, ita quod successive dicta castra et tota Terra praedicta et Baronagium semper applicentur et pervenient ad unum solum masculum haeredem primogenitum. (Actum in Castro Vallis Montonis in majori Palatio Curiae dicti Domini.)

1 3. Ep. XII. 5. Nobili viro Ricardo germano nostro Sorano Comiti, dat. Lateran. VI. Kal. Martii a. XII., worin ter Artikel vom 6. Sct. 1208 eingefügt ift. Es war ein Kelchsehen (per cuppam deauratam). S. auch Cencius fol. 138, und Theiner I. 53.

2 S. Chron. Andrense, D'Achery Spicil. II. 843, woraus hervorgeht, daß ber damalige Senator freiwillig abtrat: Senatorem urbis, qui quasi ipso invito dominium tenuerat, sponte cessurum denuntiat. 2. Innocenz III. in seinem Verhältniß zum bentschen Kronstreit. Otto vom Hause Velf, und Philipp von Schwaben. Die Capitulation von Neuß. Der reichsrechtlich anerkannte Kirchenstaat und bessen Umfaug. Proteste ber Partei Philipp's gegen bie Cinmischung bes Papsis in bie Königswahl. Krönung bes Petrus von Aragon in Rom.

Größere Schwierigkeiten, als ber Rirchenstaat und Sicilien, bot Innocenz das deutsche Reich dar. Gine zwiespäl= tige Königswahl nach Heinrich's VI. Tode, und die Berufung ber Parteien, machten den Papst zum Protector des Raiser= tums. Der großen Mehrheit der deutschen Wahlfürsten trat die Kaction der Welfen entgegen, die Feindin der staufischen Erbmonarchie, und die Berbündete Englands, beffen König ber von Heinrich VI. gedemütigte Richard war. Otto, Sohn Heinrich's des Löwen, Schützling und Bafall seines Dheims Richard, der ihn zum Berzog von Aquitanien und zum Grafen von Poitou gemacht hatte, erhob mit englischen Mitteln und burch die erkauften niederrheinischen Bischöfe sein Saus aus dem Ruin, in welchen es die Hohenstaufen gestürzt batten. Am 12. Suli 1198 frönte ihn Adolf von Cöln in Aachen. Aber die meisten und größesten Fürsten hatten schon im März Philipp von Schwaben erwählt; am 8. September wurde dieser Bruder Seinrich's VI. in Mainz gekrönt. Wenn Philipp, nur der Notwendigkeit nachgebend und mit der Absicht, die Krone dem staufischen Sause zu erhalten, aus dem Vormund Friedrich's in den Usurpator seiner Rechte sich verwandelte, und die Kürsten sich über den Suldigungseid binwegsetten. den fie Seinrich's kleinem Sohn bereits im Jahr 1196 geichworen hatten, so konnten sie durch die Berhältnisse ent= schuldigt werden; und wenn Innocenz III. die Rechte seines Schüblings nicht wahrte, so durfte er mit vollem Grunde

fagen, daß er nur die Pflicht überkommen babe, Friedrich in seinem sicilischen Erbe zu schützen; während Philipp ber von Heinrich VI. bestellte Bormund in Deutschland war. Wie Gregor VII. bediente sich auch Innocenz III. eines Kronstreits, um die Macht des Papsttums auf Rosten des Reichs zu erhöhen, und jenes war durch Einheit stark, dieses durch Spaltung gelähmt. 1 Die Acten des großen Reichsprocesses zeigen, mit welchem staatsmännischen Verstande, und wie besonnen Innocenz III. aus dem unbeilvollen Streit für die Kirche den höchsten Gewinn zu ziehen wußte. Im Angesicht irdischer Machtverhältnisse wäre es wahrhaft töricht, von einem Lapst zu verlangen, daß er den Borteil seiner Kirche einer idealen Gerechtigkeit hätte aufopfern sollen. Innocenz mußte sich vor= weg dem Sohne Heinrich's des Löwen zuneigen, dessen Haus seit langer Zeit als eine Stütze der Kirche galt. 2 Wer wird ihn tadeln, wenn er die gefürchteten Hobenstaufen für immer zu enttronen, und an ihre Stelle die Welfen zu feten wünschte? 3ch kann Philipp, so sprach er voll Aufrichtigkeit, nicht begunftigen, ihn, "ber nur eben erst das Patrimonium der Kirche an sich riß, sich Herzog von Tuscien und Campanien nannte, und behauptete, daß seine Gewalt bis zu den Toren Rom's, ja bis nach Trastevere reiche." 3 Durfte er die Er= bebung Friedrich's befördern? Der Cohn Heinrich's VI. würde

<sup>1</sup> Nunc autem Ecclesia per Dei gratiam in unitate consistit, et imperium peccatis exigentibus est divisum. Innecenz in der Antwort an die Boten Philipp's. Baluzius I. p. 693.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cum per se devotus existat Ecclesiae, ac descendat ex utraque parte de genere devotorum; Innoccn3, Reg. Imperii Ep. 29 unb 33.

<sup>3</sup> S. bas berühmte Actenstid Deliberatio Domini Papae Innoc. super facto imperii de tribus electis, Ep. 29, wo er alle Verfolgungen ber Hohenstaufen gegen die Kirche aufzählt.

Sicilien mit dem Reich wieder verbunden haben. 1 Die Bapfte bekämpften die stausischen Entwürfe, durch Unterwerfung Sta= liens und durch Ausbebung des Kirchenstaats die Reichsgewalt berzustellen und eine Erbmonarchie zu stiften, was der Lieblings= plan Heinrich's VI. gewesen war. Sie durften ein erbliches Kaisertum nicht entstehen lassen, nicht um idealer Vorstellungen willen, wonach das Reich dem Geburtsrecht einer Dynastie entzogen, dem päpstlichen Wahlreich ähnlich, und nur mit "den Frömmsten und Weisesten" als Kaisern besetzt fein follte, sondern aus Kurcht, daß ein starkes Deutschland alle anderen Länder und auch die Kirche erdrücken würde. Die Bavite waren die naturgemäßen Feinde der monarchischen Einheit Deutschlands, wie Italiens. Es ist daher nicht schwer, die Unsicht zu erraten, welche Innocenz III. leitete, wenn er ben Wahlfürsten vorstellte, daß Deutschland niemals zum Erb= reich werden dürfe. 2

Das berühmte und höchst merkwürdige Instrument, welches er als Erwägung des Reichsprocesses zwischen den drei Erwählten nach Deutschland schickte, entwickelte alle seine Gründe für und wider die Prätendenten mit vorzüglicher Wahrheit, Aufrichtigkeit und meisterhafter Kunst. Im Uebrigen war seine Sprache überall die von Gregor VII. und Mexander III., deren kühne Anschauungen von der Papstgewalt er noch steigerte. Wenn die Päpste in der carolingischen Zeit, wo sie kaum noch das bescheidene Gewand der Bischöfe abgelegt hatten, das Reich als die theokratische, auf den Grundlagen des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quod non expedit ipsum imperium obtinere, patet ex eo, quod per hoc regnum Siciliae uniretur imperio, et ex ipsa unione confunderetur Ecclesia. Reg. Imp. 29.

<sup>2</sup> Brief 33, vom 1. März 1201.

Christentume rubende Weltordnung auffaßten, worin die nichtbare Kirche der Menschbeit in bürgerlichen Gesetzen zur Gestalt fam, so erniedrigten die Papste seit Gregor VII. dieses Reich zum Begriff blos materieller Gewalt, und sie wollten im Raiser nichts mehr seben, als den von der Kirche investirten ersten Basallen, der zu ihrem Schutz sein plumpes irdisches Schwert zu ziehn, und als weltlicher Advocat und Richter die Ketzerei niederzuschlagen habe. 1 Während die Kirche Gottes die das Universum erleuchtende himmlische Sonne war, freiste. nach der Ansicht der Priester, das Reich nur als trüber Mond in der dunstigen Sphäre der Erdennacht, und dies geschickte Spiel mondischer Kantasie drang wie eine aftronomische Wahrbeit in das Vorstellen der Welt. 2 Die beilige Kirche erhob sich als eine erhabene Geistesmacht, als ein fühnes Weltideal über der Menschheit, und das materielle Reich sank wie im Begriff, so in der Wirklichkeit nieder. Die feine Philosophie der Päpste erwog den Ursprung der Fürstengewalt, und kam dabei auf die Resultate Rousseau's oder die Ansichten, welche

<sup>1</sup> In Reg. Imp. Ep. 32 an Otto stellt Junocenz III. bas Imperium nur bar als materialis gladii potestas zum Schutz bes Glaubens und zur Ausrottung ber Ketzer.

<sup>2</sup> Im Brief I. 401 an die Rectoren Tusciens: sie regalis potestas ab anctoritate pontificali suae sortitur dignitatis splendorem. S. auch Reg. Imp Ep. 32 an Otto. Es wurde in päpstlichen wie in tönigstichen Briefen eine ganz arglose Phrase zu sagen: cum Sacerdotium et Imperium duo sint luminaria (majus et minus) in Ecclesiae sirmamento, quibus mundus in spiritualibus et temporalibus veluti die ac nocte clarescat. — Dies schon von Gregor VII. (VIII. Ep. 21) aufgestellte Gleichnis wurde von den Mönchen mit sindischer Kantasie ausgessicht. S. die Homilia II. des Cölner Cisterziensers Cäsarius Heiterbach (um 1220) im lid. XII. Illustrium Miraculorum et Historiarum Memorabilium (Cöln 1691 p. 177 sq.); die Kirche ist das Firmament, Sonne Papst, Kaiser Mont, der Tag die Geistlichkeit, die Nacht das Laientum, die Sterne Bischöse, Abbaten u. s. w.

man beute demofratisch neunt. Doch jeder Kaiser voll Selbstgefühl und seiner uralten, von den Römern ererbten Legi= timität sich bewußt, mußte sich gegen Unsprüche auflebnen, welche die berüchtigten Grundsäte Hildebrand's wiederholten: daß die fönigliche Gewalt tief unter der priesterlichen stebe; daß der Papst als Stellvertreter Christi, "durch den Könige berrichen und Fürsten regieren," Berr des Erdfreises fei; daß das Amt der Fürsten als eine den Juden auferlegte Strafe von der Tyrannei Nimrod's, das Priesteramt allein von Gott stamme; daß der Bapst Richter und Besteller des Reiches sei, weil dieses durch die Kirche von Byzanz auf das Frankenland übertragen worden, und weil der Kaiser seine Krone nur vom Papst empfange; daß dem Brincip und Zweck gemäß das Imperium dem beiligen Stul gebore; furz, daß der Papst beide Schwerter, das weltliche wie das geistliche, besitze ein Grundsatz, gegen den sich später die Forderung Dante's von der Trennung beider Gewalten so energisch erhoben hat. 1

<sup>1</sup> Für biefe Maximen ift bes Papfis Untwort an tie Boten Philipp's (Reg. Imp. 18) febr wichtig: Hinc est, quod Dominus sacerdotes vocavit De os, reges autem principes. Ferner Ep. 30. 62. Der Unfpruch bes Papfts auf Die Universalberrschaft wurde später im Streit Ludwigs tes Baiern als Canon betrachtet. Ich bemerke vorweg brei Gabe aus des Alvar Pelagius De Planctu Ecclesiae: Papa potest privare imperatorem imperio et reges regn**o.** — Qui non habet Papam pro capite nec Christum habet. — Christus rex temporalis, Papa ejus vicarius, habet in terris utramque potestatem. Austriidlich fagt Junec .: - imperium noscatur ad cam (sedem Apost.) principaliter et finaliter pertinere. Reg. Imp. n. 29. - 3m Reg. Imp. 18 behanptet er, tag eingesett sei: sacerdotium per ordinationem divinam, regnum autem per extorsionem humanam. Diese phis Tofophijche Ausicht ber Papfte, welche kein Konigtum von Gottesgnaden fannten, über ben Ursprung ber Könige, befennt übrigens Friedrich felbst, etwas modificirt, in ber merfwürdigen Ginleitung ber Constitutionen von Melfi, a. 1231. Durch die irdische Not, die Trennung von Mein und

Während die Erwähler Otto's das Neich, ohne Nücksicht auf die Folgen, dem päpstlichen Tribunal unterwarsen, erhoben sich die Fürsten auf Philipp's Seite voll Argwohn und Entrüstung gegen die Sinmischung des Papsts in die Kaiserwahl. Sie wiesen ihn in seine Grenzen zurück; sie drohten sogar ihren König mit Wassengewalt zur Krönung nach Rom zu führen. Der Papst antwortete ihren wiederholten Protesten, daß er das Wahlrecht der Fürsten nicht bestreite, aber daß sie selbst anzuerkennen hätten: wie das Recht den Erwählten zu prüsen und zum Kaiser zu erheben dem Papst gebühre, der ihn salbe, weihe und kröne. So hatten sich die geschichtlichen Verhältnisse vom Kaiser zum Papst im Lauf der Zeit in ihr völliges Gegenteil verkehrt.

Drei Jahre lang hielt Innocenz sein Urteil zurück, während Deutschland allen Furien des Bürgerfriegs ausgesetzt blieb; dann erklärte er sich am 1. März 1201 für den Sohn Heinrich's des Löwen. Die Römer erinnerten sich alter Ansprüche auf die Kaiserwahl, aber nur um die päpstliche Entscheidung anzuerkennen: der Welse wurde auf dem Capitol zum König der Römer ausgerusen.

Der Preis Otto's für seine Ancrkennung war der Berzicht auf die alte Kaisergewalt in dem größten Teil Italiens, und die Bestätigung der Souveränität des neuen Kirchenstaats. Er unterwarf sich einer von ihm gesorderten

Dein, welche an Stelle ber natürlichen Gutergemeinichaft trat, aber auch burch göttliche Beranftaltung, seien bie Fürften geschaffen.

<sup>1</sup> E. Reg. Imp. Ep. 14 und barauf fpater, ale ber Papft Philipp verworfen hatte, Ep. 61. Die Erklärung von Juneceuz, Ep. 62.

<sup>2</sup> Roger to Wentover, Chron. (ed. Coxe, Loncon 1841, T. III. p. 142): in Capitolio autem et per totam urbem declamatum est: Vivat et valeat imperator Otho.

Cavitulation zu Neuß am 8. Juni. Dort wurden zum ersten Mal die Grenzen des Kirchenstaats fast ganz so festgestellt. wie sie bis auf die jüngste Umwälzung gedauert haben. Der Kirchenstaat umfaßte demnach das Land von Radicofani bis Ceperano, den Exarchat, die Pentapolis, die Mark Ancona, ben Ducat Spoleto, die mathildischen Güter, und die Grafschaft Brittenoro, "mit anderen umliegenden Ländern, wie sie viele Privilegien der Kaiser seit Ludwig bezeichnet batten." 1 Otto schwor, der Kirche Sicilien zu erhalten, ohne dabei der Rechte Friedrich's zu erwähnen; in Bezug auf die zwei ita= lienischen Städteconföderationen, und auf Rom, sich nach dem Willen des Papsts zu richten. Dies war von bober Wichtigkeit, weil der Papst jeden kaiserlichen Ginfluß auf den Lombardenbund fortan zu beseitigen gedachte. Der unterwürfige Welfe überging die Rechte des Reichs mit Schweigen. Die deutschen Lehnsfürstentümer in der Romagna, den Marken und Spoleto, alle Anstalten Heinrich's VI., die Kaisergewalt in Italien und Rom berzustellen, wurden mit diesem Inftrument beseitigt. Es gab allen von Junccenz III. vollzogenen Umwälzungen die rechtgültige Bestätigung. Die berühmte Capitulation von Neuß wurde die erste authentische Grund= lage für die praktische Herrschaft des Papsts im Rirchenstaat. Alle solgenden Raiser haben sie anerkannt; und so verwan= belten fich die früheren unerweisbaren Schenkungen feit Bipin in ein Document von unbestreitbarer Echtheit. Darf man im

<sup>1</sup> Juramentum Ottonis, actum Nuxiae in Coloniensi diocesi a. 1201, VI. Id. Junii — Reg. Imp. Ep. 77. Monum. Germ. IV. 205. Es wird auf das Tiplom Ladwigs I. Bezug genommen, welches seit Gregor VII. als authentisch galt. Doch von Corfica und Sardinien ist noch nicht die Rede. S. B. III. p. 39.

Angesicht dieser großen Urkunde noch zweiseln, daß unter allen Gründen, welche Innocenz den III. für Otto stimmen machten, der stärkste die Ueberzeugung war, daß Philipp ihm nimmer so bedeutende Zugeständnisse würde bewilligt haben, als sie der schwächere Welse zu geben bereit sein mußte?

Der Spruch des Bapsts entrustete die Batrioten in Deutschland. Die Anhänger Philipp's protestirten gegen den Legaten Guido von Präneste, der ihr Wahlrecht verlett babe. "Bo babt Ihr Bapfte und Cardinale gehört," jo riefen fie, "daß Eure Vorgänger ober beren Boten sich in die Wahl ber römischen Könige einmischten?" Sie erinnerten voll Unwillen an das ebemalige Kaiferrecht auf die Papstwahl; denn früher waren es die Kaiser, welche die Päpste einsetzen, jett setzen die Bäpste die Kaiser ein. Das römische Imperium wurde ein Schattenbild. 1 Stolz und Baterlandsgefühl waren durch die Erniedrigung des Reichs unter die Willfür papitlicher Nuntien beleidigt, welche Deutschland in Verwirrung brachten, Bistumer und Länder spalteten, Philipp als gebannt verfündigten, und alle Welt zum Abfall von ihm ermahnten. Der Bürgerkrieg wütete fort. Sieg war jest für Philipp bas einzige Mittel den Papst auch von seinem Recht zu überzeugen. Er verzweifelte nicht daran; aber die großen Versprechungen, die er Innocenz im Jahr 1203 machen ließ, fanden faum ein halbes Gebor. Er knüpfte Berbindungen an mit der alten Partei Beinrich's VI. in Stalien; im Jahr 1204 schickte

<sup>1</sup> Reg. Imp. 61.. worin ber Grundiat ber Trennung beider Gewalten entschieden behauptet wird. Tarauf Ep. 62 die Antwort bes Papsis an Berthold von Zähringen. Auch Philipp August von Frankreich, ber sich mit Philipp von Schwaben schon am 29. Just 1198 verbündet hatte, protestirte. Ep. 63.

er Lupold, den von ihm investirten, aber vom Papst verworsenen Bischof von Mainz, in die Marken, die Anhänger Markwald's zu bewassen. Dem Bischof gelang es, mehre Städte auf seine Seite zu ziehn, und bis in das Jahr 1205 den päpstlichen Truppen Stand zu halten. Philipp verständigte sich außerdem mit den Feinden des Papsts in Unteritalien; auch Kom bot ihm Gelegenheit dar, Junocenz durch die Opposition der Bolkspartei zu belästigen.

Während man im Reich gegen das angemaßte Schiedsrichteramt des Papsts protestirte, zeigte dieser in ruhiger Majestät der Welt, daß es wirklich Könige gab, welche den Stellvertreter Christi als den Verleiher und Lehnsherrn des Königtums freiwillig anerkannten. Der junge Petrus von Aragon, ein ritterlicher Glaubensschwärmer im Maurenkrieg, ein unerbittlicher Ketzervertilger, kam im November 1204 nach Rom, sich vom Papst frönen zu lassen, von ihm selbst dazu eingeladen, weil Innocenz zugleich die Vermälung Friedrich's mit Constanza, der Schwester Peter's, betreiben wollte. Die Könige von Aragonien hatten bisher nie eine Krönungsceremonie begehrt; ihr Enkel suchte sie aus Sitelkeit, und bezahlte einen Flitter mit einem unschätzbaren Preis. Als er am 8. November auf der Insel bei Ostia landete, schickte ihm der Papst ein ehrenvolles Geleit entgegen, worunter sich auch der

<sup>1</sup> Innocenz ermahnt die Anconitaner, VII. 228, mit Berufung auf bas fingirte Testament Heinrich's VI. Er schiedte ihnen den Cardinal Censcius, nicht von E. Laurentius am "Fischteich" (Piscina), wie Hurter irrig meint, sondern von E. L. in Lucina.

<sup>2</sup> Reg. Imp. Ep. 153. Quidam enim civium Romanorum adversarii tui corrupti pecunia, gravem seditionem adversus nos commoverunt in urbe ... so ber Papst a. 1'208 an Stto, ihm versicherut, raß er seine Sade nicht versieß, als alle von ihm absieten, unt auch die Nömer sich aussehnten. Der Ausstand ift jener von 1204 unt 1205.

Senator als Repräsentant der Stadt befand, 1 Der Gaft wurde im Palast des E. Peter beherbergt, aber feine Krönung (am 11. November 1204) fand nicht in dem beiligen Dome statt, sondern in der Basilika des S. Bancratius vor dem Tor. Der Cardinalbischof von Portus falbte, der Papft fronte ibn, und ruftete ibn mit allen Insignien des Koniatums aus. Beter schwor der römischen Kirche gehorsam zu bleiben und die Regerei auszurotten; in den E. Beter zurück= gekehrt legte er seine Krone am Apostelgrabe demutsvoll nieder. brachte sein Reich in aller Form als Weihgeschenk dem Apostel= fürsten seines Namens dar, und verpflichtete sich zu einem jährlichen Zins an den beiligen Stul. 2 Die Schwärmerei dieses Fürsten, der sich ohne Not zum Lafallen des Lapsts machte, ist bezeichnend für das spanische Wesen schon jener Zeit; die Stände Aragon's ziehen ibn bei feiner Rückfebr bes Berrats an der Freiheit des Baterlandes, und seine fantaftische Handlung bot noch 80 Jahre später einem Papst das Recht dar, Aragonien als Lebusberr dem Stamme Peter's zu entziehen, und einem Prinzen Frankreichs zu übertragen. 3

<sup>1</sup> Gesta c. 120: Senatorem urbis — keineswegs, wie Hurter meint, Eurialfill für bie Mehrheit ber Senato.en, sondern es gab bamals nur einen Senator, Gregor Pierleone Naineril, furz vor seinem Abtreten. Des Präfecten geschieht keine Erwähnung.

<sup>2</sup> Gesta c. 121, worin auch die Lebnsurfunde. Ein König auerstannte, was Junocenz preclamiren wellte, daß der Paph Thecherr aller Fürsten sei: Cum corde credam et ore consitear, quod Rom. Pontisex qui est B. Petri successor, Vicarius sit illius per quem reges regnant et principes principantur, qui dominatur in regno hominum et cui voluerit dabit, ego Petrus—tibi—summe Pontisex—ossero regnum meum...

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Burita Annales de Aragon ad a. 1204 p. 91: deste censo y reconocimiento que el Rey hizo al Papa, buelto a su reyno mostraron los ricos hombres y cavalleros muy descontentamiento. Peter

Was indeß bedeutete der Lasalleneid von Aragon gegen den unermeßlichen Glanz, womit sich derselbe Papst Junocenz III. wenige Jahre später umgeben durste, als ein Nachfolger jenes Wilhelm des Eroberers, wolcher einst das Ansinnen Gresgor's VII. die Oberherrlichseit des heiligen Stuls anzuerkennen so ironisch zurückgewiesen hatte, als auch der König von England seine Krone aus den Händen eines päpstlichen Legaten als zinsdarer Basall empfing!

3. Umschwung in Deutschland zu Gunsten Philipp's. Deffen Unterhandlungen mit bem Papst. Die Ermordung König Philipp's. Die Anerkennung Otto's als König in Deutschland. Otto's IV. Romfahrt und Kaiserfrönung. Kamps in der Leonina.

Das Glück der Waffen und die öffentliche Meinung wandte sich indeß in Deutschland, zur Bestürzung des Papsts, Philipp zu. Recht, Einsicht und Vorteil siegten über eine engberzige und unnationale Politik. Mehre Reichsfürsten, bisher die hartnäckigsten Widersacher des Hohenstaufen, unterwarfen sich oder sielen von der welfisch-englischen Partei ab.

Im Januar 1205 wurde Philipp, neu gewählt und auch von den nieder-rheinischen Fürsten anerkannt, in Aachen vom Erzbischof Adolf von Cöln auf derselben Stelle gekrönt, wo dieser Prälat einst Otto die Krone aufgesetzt hatte. Der Widerspruch des Papsts, dessen Mahnungen an die Fürsten fruchtlos blieben, war jetzt das einzige Hinderniß für die

schiffte sich wieder in Oftia ein, berührte Corneto, und gab bieser Stadt ein Handelsprivileginm; die Urkunde datirt Corneti mense Nov. A. D. 1204. (Coder des Archivs Corneto, genannt Margherita Cornetana, sol. 89 t.) Der König siel schon a. 1213 bei Castel Maurel im Albigenserkriege, nachdem er seinem Schwager Raimund von Toulouse zu hülfe gezogen mar.

allgemeine Anerkennung des Hobenstaufen auf dem Tron. Innocenz lehnte es nicht mehr ab, mit Philipp wegen eines Friedens im Reich zu unterhandeln, und der Könia antwortete seiner Botschaft durch ein ausführliches Schreiben. Dieser merkwürdige Brief, die Rechtsertigung aller Handlungen Philipp's, zumal der Weise, wie er den Tron bestieg, trägt den Stempel aufrichtiger Versöhnlichkeit und unverfälschter Wahrheit. Die Erklärung, sich in allem was ibm die Kirche zur Last lege dem Spruch der Cardinale und Fürsten unterwerfen zu wollen, dasienige aber, mas das Reich dem Papft zur Schuld anrechne, aus religiöfer Chrfurcht auf sich beruhen zu lassen, machte den günstigsten Eindruck. Die katholischen Gesinnungen des Hohenstaufen bezeugten in Rom selbst der Vatriarch von Aguileja und andre Boten, welche erneuerte Vorschläge und Versprechungen an den Papst brachten. Bas Innocenz in dem Kronstreit bezweckte, seine richterliche Einmischung in ein von allen Parteien anerkanntes papstliches Recht thatsächlich zu verwandeln, sab er schon erreicht; denn auch Philipp beugte sich aus Not vor ihm, wie es Otto gethan hatte. Der Um= schwung in Deutschland nötigte Innocenz III. einzulenken, und seine Politif als Staatsmann den Umständen anzupassen. Sein Verkehr mit Philipp sette ihn bereits dem Vorwurf der Zweideutigkeit aus, wie ihn einst Gregor VII. in ähnlichen Verhältnissen erfahren batte. Noch im Anfang des Jahrs 1206 tadelte er Johann von England und die brittischen Großen beftig, daß sie Otto nicht hinreichend unter= stütten; er ermahnte diesen selbst noch immer zur Ausdauer,

<sup>1</sup> Reg. Imp. 136 (vom Juni 1206, i. Böhmer Reg. E. 21).

die deutschen Fürsten, ihm Beistand zu leisten. Aber seit der Mitte 1206, und dem Fall von Cöln im August, wurden die Unterhandlungen mit Philipp lebhafter. Der siegreiche Hobenstaufe erklärte sich bereit, seinem Geaner einen Waffenstillstand zu bewilligen, welchen Innocenz vor allem begehrte. Im Sommer 1207 kamen bierauf die Cardinallegaten Sugolino und Leo nach Deutschland, den Frieden zwischen den beiden Prätendenten zu vermitteln, was freilich nicht gelang. Indem aber Philipp, ein Mann von mehr Güte als wirklicher Herrscherkraft, sich Bedingungen unterwarf, die ihm in Kirchensachen gestellt wurden, wurde er, zur tiefen Befturzung Otto's, durch jene Legaten feierlichst vom Bann gelöst. Für die Verhältnisse Italien's war es von Bedeutung, daß Kürsten dieses Landes von Philipp, sogar noch vor dessen Absolution, Lebensbricke empfangen batten. 1 Schon im Frühling 1208 trat er völlig als römischer König auf, forderte von toscanischen Städten, zu denen er Wolfger von Agnileja als seinen Legaten gesendet batte, die Rechte des Reichs, welche fie während des Interregnums an sich gerissen hatten, und wurde darin durchaus anerkannt. 2

<sup>1</sup> Thomas von Savohen und Azzo von Este. S. Böhmer, p. 23. Im Stadtarchiv Assission ten privilegium Politop's der freien Consulvahl sür diese Gemeinde, Ulm, 29. Juli 1205. Testes sunt: Heinricus marscaleus de Kalindin. Heinr. de Smalenecke. Fridericus dapiser de Walpurc. Wernher' de boulande. Diedo de Rabenspurc. Dat. ap. Ulmam a. dnice. Incarn. MCCV. Quarto Kl. Aug. Ind. VIII.

<sup>2</sup> Im Archiv delle Resormazioni di Siena n. 77 sintet sich ein Bertrag zwischen Philipp und Siena vom 23. Mai 1208, ber sür bessen Amerkennung in Italien sehr bebeutend ist. (XXIII. die men. Maii seria VI. A. ab Incarn. Dom. MCCVIII. Ind. XI. Anno vero regni Serenissimi Rom. Regis Philippi XI.) Es schweren alle Bürger vom Bistum und Comitat, von 15 bis 70 Jahren, Treue bem König, und ihm alle Güter herzustellen, die bas Reich beim Tobe Heinrichs VI. besaß:

Sein Sieg über Otto war entschieden, auch beim Papft: nur blieb die Auseinandersetzung wegen der Kaiserrechte, wie die Bestätigung der Erwerbungen der Kirche in Mittelitalien die schwierigste Aufgabe für die beiderseitigen Gesandten. Philipp, der einst die mathildischen Güter und Toscana als Herzog beseisen hatte, mußte sich sträuben, die Rechte des Reichs so schmachvoll Preis zu geben, wie Otto es gethan batte. Ob er auch damals den Antrag wiederholte, seine königliche Tochter einem Neffen des Papsts, dem Sohn des Emportommlings Richard zu vermälen, und ihr als Seirats= aut die streitigen Länder Toscana, Spoleto und Ancona, zu übergeben, ist fraglich. 1 Im Jahre 1205 war ein folches Bersprechen gegeben worden; aber dem Chraeiz eines Papsts, der unter allen Päpsten zuerst seinen Repoten ein Fürsten= tum stiftete, lag es näher, solche Forderungen zu stellen, als dem Könige, ibm damit entgegen zu kommen. Der wahre Inhalt seiner damaligen Anerbietungen ist zweifelhaft;

assignabunt ea in manus Dui. Patriarche Aquilegensis et legatorum domini Regis... Haec omnia supradicta Ego Wolfgerus dei gr. Aquil. Patriar. tocius Italie legatus nomine et vice D. Regis Philippi tibi Johanni Struozi senensium Potestati recipienti nomine universitatis senensium — promitto... et de omnib. supradictis faciendis — osculum pacis tibi dedi una cum Henrico de Smalnecge et Eberhardo de Luottere. Actum in Sena. Folgen die Zeugen. Ego Albertus Notarius praed. Patriar. his omnib. interfui etc. Wolfger, den Burggarf von Magseburg, und jene beiden Edeln hatte Philipp als seine Unterphändler nach Rem geschickt.

1 Das Gerücht ravon war in ber Welt, wie ber Abt von Ursperg es hörte, und Friedrich II. es im Jahr 1226 wiederhelte: Hetruriam mihi adolescenti sublaturus per nuptias Philippum patruum delusit (Hist. Dipl. Frid. II. T. II. p. 933). Man sehe La Farina studi etc. I. 835. Abel, 224. 380. ⑤. die Promissa Philippi, M. Germ. IV. p. 209, zum Jahr 1205, worin Philipp ausbriidlich seine Tochter einem Nepoten des Papsts geben zu wollen ertlärt.

schwerlich waren fie gering; benn die Forderungen des Papfts fonnten nicht binter der Capitulation von Neuß zurückbleiben. Das tief zerriffene Deutschland nahm es bin, daß seine inner= sten Angelegenheiten vor das Tribunal Rom's und wälscher Cardinale gezogen wurden, aber die Stimme des verletten. Nationalgefühls spricht noch aus jener Zeit zu uns in den Bersen patriotischer Dichter. 1 Bereits ließ sich voraussehen, daß Innocenz selbst in eine rechtsgültige Entsetzung Otto's willigen würde, wenn dieser sich nicht gütlich abfinden ließ; ba zertrümmerte ein brutaler Schwertschlag das Werk großer Anstrengungen und die Hoffnungen Deutschlands. Rönig Philipp fiel durch die Mörderhand Otto's von Wittelsbach, Bamberg am 21. Juni 1208. Der Sturg bes jungen Fürsten nach so mübevoller Laufbahn, am Borabend seines pölligen Triumfs, ist eins der am meisten tragischen Ereig= nisse in der deutschen Geschichte. Das staufische Geschlecht erlosch mit ihm in Deutschland. Von dem glanzvollen Hause Barbaroffa's lebte nur noch ein einziger Erbe, und dies war der Schützling von Innocenz III., Friedrich, der Nation schon als Rind entfremdet, und unter Unglücksstürmen im fernen Sicilien zurückgeblieben. Gin tragischer Augenblick veränderte die Weltverhältnisse, verkettete aufs neue die Beichicke Italien's und Deutschland's, und rif beibe Nationen, das Reich und das Papsttum in ein Labyrint von Beweaungen und Kämpfen, welche zu beruhigen ein Jahrhundert nicht ausreichte; ihre Folgen sind als geschichtliche Wirkung im Leben der Menschheit erkennbar.

Ms Innocenz III. den Tod Philipp's in Campanien

<sup>1</sup> Walther von ber Bogelweibe hat manche Ausfälle wirer ben römisiden Papft.

erfuhr, wurde sein Geist von einem Ereigniß, welches seine Entwürse plötzlich veränderte, tief aufgeregt. Doch begriffen hat er das unermeßliche Verhängniß jenes Moments damals nicht. Dem Politiker erschien er als ein Zufall, der ihn sofort wieder zum Herrn der Verhältnisse machte, und aus einem bereits erklärten Widerspruch befreite; dem Priester als ein im Reichsproceß gefälltes Gottesurteil.

Es blieb keine Wahl: der Welfe Otto, von dem man sich abgewendet hatte, mußte schnell anerkannt werden. Innocenz schried ihm sosort, versicherte ihn seiner Liebe, zeigte ihm seine nahe und zweisellose Erhebung auf den Kaisertron, aber auch in der Ferne schon seinen Feind, den Nessen des ermordeten Philipp. I In dem nun großjährigen Könige Sicilien's, dem legitimen Erben der hohenstaussischen Nechte, lebte für Otto ein furchtbarer Nebenduler, welchen die Kirche gegen ihn bewassen konnte, sobald sie es für vorteilhaft hielt. Es ist von mächtigem Reiz, die jugendliche Gestalt Friedrich's verhängnißvoll und drohend im Hintergrund stehen zu sehn, aus welchem ihn dann nach kurzer Zeit der Papst selbst hervorrief, der Kirche wie dem Reich gleich verderbensvoll.

Innocenz wollte aufrichtig die Lösung des langen Tronsftreits, und die damit verbundene rechtsgültige Anerkennung seines Kirchenstaats. Er zweiselte nicht, sie von Otto zu erlangen, denn er hielt ihn noch in der Fessel des Bertrags von Neuß. Das nach Frieden schmachtende Deutschland

<sup>1</sup> Reg. Imp. 153: quamvis nepos ipsius jam tibi adversarium se opponat — eine merkvürdige Ahnung. S. des Papsts Briese zu Gunsten Otto's an die Deutschen 154—158 2c. Otto's Bries, worin er um schleunige Anerkennung bittet, n. 160.

huldigte dem Welfen. Schmerz, Vaterlandsliebe und Not schusen eine feierliche Versöhnung, in welcher der alte Kampf beider Häuser aufgelöst zu sein schien, als Otto im Parlament zu Frankfurt am 11. November 1208 nun von allen Reichsständen zum König ausgerusen ward, und bald nache ber mit der verwaisten Tochter seines Erbseindes Philipp sich verlobte.

Die Romfahrt wurde angesagt. Zuvor aber erneuerte Otto auf des Papsts Verlangen, am 22. März 1209 zu Speier die Capitulation von Neuß. Der ganze Umfang des Kirchenstaats ward anerfannt; große Zugeständnisse, die Freiheit der Kirche von der Staatsgewalt betressend, wodurch das Concordat von Calirt II. seine Kraft verlor, wurden hinzugesügt. Von den Kaiserrechten in den nun der Kirche abgetretenen Ländern bewahrte Otto nichts, als das armsselige Foderum während der Romfahrt, was in diesen Vertrag wie zum Hohn ausgenommen wurde. Zum erstenmal, so lange das Reich bestand, nannte sich ein König der Römer "von Gott und des Papsts Gnaden." Otto mußte bekennen, daß er seine Erhebung dem Papst allein verdanke. Der König schwor, was der Kaiser nicht halten konnte.

In Augsburg erschienen huldigende italienische Gesandte mit den Schlüsseln ihrer Städte, worunter auch das große Mailand war. Diese Stadt beglückwünschte die Tronbesteigung eines Welfen mit aufrichtiger Freude. Otto ernannte

<sup>1</sup> Erft am 7. Aug. 1212 vermälte sich Otto mit ber jungen Beatrix. Die unglückliche Prinzessin reichte bem Feinde ihres Hause bie Hand, als er im Banne war, und fiarb nach 4 Tagen, am 11. Aug.

<sup>2</sup> Freie Capitelwahl ber Geistlichen. Appellation nach Rom. Berzicht auf bas Spolienrecht. Ketzervertilgung. Mon. Germ. IV. 216. Reg. Imp. 189.

jehon im Januar 1209 ben Patriarchen Wolfger zu seinem Legaten in Italien, die noch bestehenden Reichsrechte in Lombardien, Toscana, Spoleto, in der Nomagna und den Marsten wahrzunehmen. Denn auch nach dem Frieden von Constanz und den Verträgen mit dem Papst verblieb den Kaisern sowol ein Schein oberherrlicher Auctorität in den Städten Italien's, als manches siscalische Recht selbst in der Nomagna und den Marten. Die Päpste leugneten das nicht. Innocenz selbst ermahnte die Städte in der Lombardei und Toscana, dem königlichen Machtboten folgsam zu sein, aber er erinnerte diesen, daß er die mathildischen Güter vertragssemäß nur für die Kirche zu besehen habe.

Als Otto hieranf im August 1209 durch Tyrol mit einem großen Heer in die Po-Sene herabstieg, hielt Niemand diese Romfahrt eines Welsen aus. 2 Es war das Unglück Italien's, daß seine Städte nicht für die Dauer eine Sidgenossenschaft zu begründen verwochten. Wäre dies geschehen, so hätte nach Heinrich's VI. Tode kein deutscher König mehr den Wall der volkreichen Lombardei durchbrechen können. Der ruhmvolle Unahhängigkeitskampf der Lombarden verlöschte weder die Tradition des römischen Reichs, welche die Italiener noch in späterer Zeit so schwärmerisch

<sup>1</sup> Böhmer, Reg. 41. 42. Ich bemerke noch zwei Actenstücke aus Siena. Am 3. Juli 1209: Die Sienesen erklären dem Patriarchen, als dem Legaton Otto's, sie würden dem Kaiser tren sein, und die Güter Heinrich's VI. für ihn bewahren. Am 4. Juli 1209: der Patriarch verweigert die vorläufige Bewahrung der Güter. (Archiv Siena, n. 83. n. 84.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dux Saxonie — Otto venit in Lombardiam cum magno exercitu, in cujus terribili adventu tremuit Italia, et nimio pavore concussa est. Monach. Padov. Chron. Estense, Mur. XV. p. 301. Venit magno et inusitato exercitu, fagt rie Ebrenit ren Fossa Nova.

begeisterte, noch brachte er der Nation im großen Ganzen cigentlich politischen Gewinn. Denn nach bem Siege von Leanang permochten die italienischen Republiken ebensowenia die politische Nation zu schaffen, wie die griechischen nach den Tagen von Marathon und Platäa. Während die ober= italischen Städte in Verfassungsfampf und Bürgerfrieg ent= brannt lagen, erhoben sich bereits die Gestalten jener Stadt= tyrannen, welche ber Geschichte Italiens seit dem XIII. Rahrbundert einen so merkwürdigen Charakter ausgedrückt haben. Eszelino von Duara und N330 Markgraf von Este, Keinde auf Leben und Tod, und einer bes andern Unkläger vor Otto, waren tamals die Säupter der beiden Parteien, welche das Land zwei Zahrbunderte bindurch zerrissen haben. Neben ihnen erschien ter Gbibelline Salinguerra von Kerrara, nicht minder groß als sie durch Herrschlegier und wilde Tapferfeit. 1

Als zum ersten Mal ein Kaiser aus dem Hause Welf die Lombardei durchzog, mochten alle Feinde der Hohenstausen seine ausschließliche Gunst erwarten. Dech sie täuschten sich; die Freunde der Kaisergewalt waren nicht mehr die Feinde eines Welsen, welcher Kaiser war. Azzo sah seine Gegner im Lager Otto's hoch geehrt; das guelsische Florenz wurde mit einer Strase von tausend Mart bedroht, und das ghibellinische, erst widerwillige Pisa bald mit Privilegien besichenkt und zu einem Vertrag vermocht.

<sup>1</sup> Die Verschungssene bieser brei großen Capitäne burch Stto ist eine bekannte, töstliche Epische beim Gerhard Maurisius (Murat. VIII. 20 sq.). Salingnerra's Name ist sehr bezeichnend: saliens in guerram. Uzzo war ber erste Stadttyrann, da ihm Ferrara, woraus er jenen vertrieben batte, im 3. 1208 die Signerie überteng. Decumente beim Murat. Ant. Est. I., 389 und La Farina studj I. 873.

Innocenz III. empfing Otto in Viterbo. Bei dieser ersten Zusammenkunst mußte sich der römische König sagen, daß ohne einen mörderischen Zusall derselbe Papst die Krone der Römer unsehlbar auf das Haupt seines Feindes würde gesetzt haben. Neigung kann man nicht zu Menschen empfinden, deren Wolthaten selbstsüchtiger Verechnung entsprangen, und mit einem zu hohen Preis erkaust wurden. Die Politik des Papsts mußte ein erbittertes Nachegesühl in der Seele Otto's zurückgelassen haben, und vielleicht durchdrang der Blick von Innocenz schon zu Viterbo die Maske dankbarer Devotion, hinter welcher der König seinen Groll verbarg. Der Papst eilte ihm nach Nom voraus; und Otto lagerte am 2. October am Monte Mario, wo der Eurie und dem römischen Volk altem Herfommen gemäß die Sicherheit zugesichworen wurde.

Die Krönung fand am 4. October 1209 im S. Peter statt, während das Heer in den Zelten blieb, ein Teil der Truppen aber (es waren Mailänder) die Tiberbrücke besetzt hielt, um einen Ueberfall der Römer zu verhindern. Der Leser dieser Geschichten wird sich eines ironischen Lächelns nicht enthalten, wenn er bemerkt, mit welcher Regelmäßigfeit sich die Huldigungen der Römer bei den Kaiserkrönungen wiederholten. Wenn die Deutschen ihrer Stadt nahten, versperrten sene deren Tore; ihr Kaiser und sein Gesolge warsen nur vom Latican aus neugierige Blicke auf das große Kom, dessen Bunderwelt ihnen verschlossen blieb. Es ist eine

<sup>1</sup> Ratification Ttto's, datum in castris in monte Malo, 4. Non. Octbr. Ind. XIII. Mon. Germ. IV. 218. Reg. Imp. Ep. 192. Zas Chron. Slavor. (Leibnig, Rer. Brunsw. II. 743) gibt tie Zahl tes Heers an, 6000 Gepangerte, außerdem Begenschilgen und zahltoses Lasallenvolk.

fonderbare Thatsache, daß nur die wenigsten Kaiser Rom betreten haben; auch Otto hat die Stadt nicht gesehen. <sup>1</sup> Die Römer, welche ihn im Jahr 1201 proclamirt hatten, würden ihn auch jest willig anerkannt haben, wenn er sich herbeiließ, ihre Stimme mit Geldgeschenken zu bezahlen. Als Heinrich VI. achtzehn Jahre früher zur Krönung kam, hatte er die Wahlstimme der damals freien und mächtigen Stadt durch einen Vertrag gewinnen müssen, aber Otto IV. besdurfte dessen nicht. Dies erbitterte das Volk. Der Senat, selbst einige Cardinäle, widersprachen der Krönung; die Bürzger tagten bewassnet auf dem Capitol. <sup>2</sup>

Die Procession nach vollendeter Krönung bewegte sich nur bis zur Engelsbrücke mühevoll durch die Neihen der Krieger; hier verabschiedete sich der Papst vom Kaiser, um nach dem Lateran zurückzusehren, und er forderte ihn auf, folgenden Tags das römische Gebiet zu verlassen, was eine offenbare Beschimpfung der kaiserlichen Majestät war. 3 Den Höge der Römer setzte indeß irgend ein Streit in Flammen.

<sup>1</sup> Die Darstellung bes Krönungszuges sowol bei Hurter als bei La Farina ist ierig. Otto zog keineswegs gekrönt burch die Straßen ber Stadt; das Bankett fand nur im Batican statt. Bon der Besetung der Tiberbrücke, ne consecrationem ejus, sieut animo conceperant, Romani impedirent, siehe Reineri Annales ad a. 1209, Mon. Germ. XVI. 662.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Contradicentibus pro maxima parte Romanis sagt austrilchich Rigord de Gestis Philippi Augusti p. 51. Die Braunschweiger Reimschronit (Leibnitz Rer. Brun. III. 120 sq.): Innen des was der Senat von Rohm und der Raht alle zumal komen über eine. Sie zorneten. dass mit Ine keine Rede were gethan, Dass man da solt han Die Weyhung keyserlich, Des wardt jr hertz zornesreich. Es sehlen die Decumente, um zu bestimmen, wer damaſs Senator war.

<sup>3 —</sup> ad portam Romae (an ber Engefebriide), et D. Papa ibi eum benedixit, licentiavit, et rogavit eum, ut alio die adveniente recederet a territorio Romano. Chron. Fossae Novae.

Die althergebrachte Krönungsschlacht wurde mit Wut in der Leonina geschlagen, und nach starkem Berlust auf beiden Seiten bezog Otto IV. sein Lager am Monte Mario. Hier blieb er noch einige Tage verschanzt, während er von dem Papst und den Kömern Schadenersat oder Genugthuung forderte.

4. Bruch Ette's IV. mit bem Papft. Entfäuschung von Junocenz. Belstige Berwandlung bes Welfenkaisers in einen Ghibellinen. Einmarsch Otto's in Apulien. Der Banustral bes Papsis. Die Deutschen rufen Friedrich von Sicilien auf ben Tron. Otto IV. kehrt nach Deutschland heim.

Raum im Besitz der Kaiserkrone sah sich Otto IV. in einem aufregenden Widerspruch zu den Pflichten, welche er dem Neich geschworen hatte. Er brach alsbald seinen dem Papst geleisteten Sid. Während er noch am Monte Mario lagerte, wurden die mathildischen Güter der Gegenstand mißz gestimmter Erörterungen. Der Kaiser bat um eine Zusammenskunft, sei es auch in Rom, wohin er selbst mit Lebensgesahr kommen wolle; jedoch Innocenz lehnte sie mit höslicher Kälte ab, und wünschte Unterhandlung durch Abgesandte. 2

<sup>1</sup> Die meisten Chronisten suchen die Ursache des Kampss in der Weigerung Otto's, den Römern die herkömmslichen Geschenke zu geben (propter quasdam expensas, quas ab Imperatore Romani ex debito petedant, sagt Rigord und der ihm nachschreibende Franciscus Pipinus, Mur. IX. 637); ähnlich die ungedruckte Chron. Imp. et summor. Pontis. (Cod. 5. Plut. XXI in der Laurentiana zu Florenz). Nach Maurisius (Hist. Eccelini, Mur. VIII. 21) that sich im Kamps namentsich Ezzelini II. hervor. Die Braunschweiger Reimchronis läßt den abziehenden Kaiser irrig zwei Meisen weit vom Papst begleiten. Otto und Innocenz sahen sich seit der Krönung nicht wieder.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sub periculo personae nostrae ad vos urbem intrare decrevimus. Attendat tamen sanctitas vestra quod magnum periculum in introitu in urbem toti Ecclesiae posset provenire. Reg. Imp.

Empfindlicher Mangel an Lebensmitteln zwang Otto, das Stadtgebiet zu verlassen; er zog auf der Via Cassia in's Florentinische. Uns seinem Marsch besetzte er alle Lande, welche in Tuscien zum mathildischen Erbe gehört hatten, erstürmte Montesiascone, nahm Nadicosani, Aquapendente, Viterbo und das Gebiet von Perugia und Drvieto; kurz er bemächtigte sich solcher Orte, die er als Besitzungen des Papsts feierlich anerkannt hatte, jest aber als mathildische Güter beauspruchte. Einige Städte gaben sich ihm freizwillig, andre nahm er mit Gewalt.

Ep. 193. Die Antwort des Papsis vom 11. Oct. aus dem Lateran, Ep. 194: de negotio vero terrae, ohne Frage "das Landt Frawen Mechetilde," wie die Reimchronit den ersten Gegenstand des Streits bezeichnet. Cäsarins Heisersch (Homil. II. 173) bemerkte, daß nach vollkommener Eintracht bei der Krönung der Streit ausbrach propter quaedam allodia.

1 Am 17. Oct. bei Ifola Farnese (Böhmer n. 79). Um 25. in Poggibonzi, wo er bas glänzende Diplom für Pifa ausstellte, welcher Stadt er Corfica verlieh. Am 29. in S. Miniato. Ich flige ju ben Regesten Böhmer's noch bingu ein Privileg für Giena (G. Miniato, 29. Oct.), beglaubigte Copie im Archiv Siena n. 85, und Kaleffo novo fol. 610, worin er tie seit Seinrich's VI. Tot bem Fiecus schuldigen Summen erläßt. Ferner Driginaldiplom für Siena (Foligno 14. Dec. 1209). Gratiose liberalitatis ... Siena erhalt bie freie Consulwahl unter Borbehalt kaiferlicher Juvestitur, gegen 70 Mark Gilbers jährlich, 15 Tage nach Oftern an ben taiferlichen Bogt in S. Miniato zahlbar (Kaleffo novo ibid.). Sobann ein Privileg für ben Bijchef von Chinfi, bem er biefe Stadt cebirt. Acta sunt haec A... 1209. Ind. XIII. - Dat. apud Fulgineum. Id. Decbr. Unter ben Bengen Philinus te Tervifio (Stadtarchiv Drvieto, 2. Nach). Um 24 Dec. erließ er in Terni ein Brivileg für G. Maria und G. Anaftafins in jener Ctadt. Behmer bringt ties nach Ughelli irrig unter bem 1. Jan. 1210. Das von mir copirte Justrument im Stadtarchiv Terni fagt Dat. Interamnes A. D. MCCVIIII. VIII. Klas. Januarii Ind. XIII.

2 — paene totam Romaniam, sagt Rigord; nicht die Romagna, sondern so wird bisweisen ganz römisch Tuscien genannt. — S. Riccardi Comitis S. Bonisacii Vita, Mur, VIII. 123.

In seinem Lager umgaben ihn nach Leben begierige Bijchöfe und Große Stalien's, wie Salinguerra, U330, E33elin, und der Pfalzgraf Aldebrandino von Tuscien; bald fand sich auch Dievold von Acerra bei ihm ein. Es buldigte ihm auch derselbe Präfect Petrus, der schon zum Lehnsmann des Bapsts geworden war. Otto IV. verwandelte sich unter der Raiser= frone wunderbar schnell in einen Ghibellinen. Er nahm die Acte seines Vorgängers auf, wo dessen Tod sie abgebrochen batte. Er beanspruchte offenbar alle Besitzungen wieder an's Reich zu bringen, welche Innocenz nach Heinrich's Tode fo geschickt der Kirche einverleibt hatte. Er erneuerte die Brivilegien Heinrich's, zog bessen Anhänger an sich, vergabte in hohenstaufischem Sinn italienische Länder, und suchte die vom Papit zerftörten deutschen Lebens = Kürstentümer wieder berzustellen. Am Anfang des Jahrs 1210 sette er Uzzo von Este in die Mark Ancona ausdrücklich mit allen Rechten ein, welche dort Markwald besessen hatte; zugleich belieh er Diepold mit dem Herzogtum Spoleto, wie es einst Konrad besaß; dem Salinguerra gab er die mathildischen Orte Medicina und Argelate, den Lionardo von Tricarico ernannte er zum Grafen der Romagna. 1

<sup>1</sup> Ter Lehnebrief Uzzo's (ohne den Exarchat Ravenna) datirt Chinfi 20. Jan. 1210 (Murat. Ant. Est. I. 392, Lünig I. 1565). Schon Innocenz belieh Uzzo 1208 mit der Mark (Murat. ibid. 391); nach dessen Tod im Nov. 1212 belieh er Uzzo's Schn Albebrandine mit Ancona, Asculum 20. sür 200 Pfund Provisinen jährlich, unter Berpstichtung, der Kirche 100 Reisige zu stellen auf einen Monat im Jahr per totum ipsius Ecclesiae patrimonium a mare usque ad mare, et a Radicofano usque Ceperanum. Das merkwürzige Actensisch vom 10. Mai 1213 bei Theiner I. n. 56. Albebrandino † 1215, worauf Lehnsherr der Marken sein Bruder Azzo VII. wurde. — Anch Salinguerra's Lehen wurde von Innocenz bestätigt, am 7. Sept. 1215. Theiner I. n. 59.

Um den offenbaren Angriffen Otto's in Mittelitalien zu begegnen, suchte Junocenz wieder bei den tuscischen und umbrischen Städten Schutz; Perugia versprach am 28. Februar 1210, das Patrimonium S. Peters zu verteidigen.

Die Täuschung war beschämend und schrecklich. Die langen Anstrengungen tes Papsts, einen Welfen auf den Raisertron zu setzen, wurden durch sein eignes Geschöpf verböhnt. Er flagte, daß, er von dem Manne gemißbandelt werde, den er wider den fast allgemeinen Willen erhoben hatte, und daß er nun die Vorwürfe derer erdulde, die fein Schickfal gerecht fänden, weil er sich durch ein von ihm felbst geschmiedetes Schwert verwunde. 2 Die gerechte Nemesis läßt sich allerdings in der verzweifelten Lage von Innocenz nicht verkennen; denn er batte sich in jenem Reichsprocek doch zum Haupt einer Partei gemacht. Die Geschichte Otto's IV. spricht eine unumstößliche Wabrbeit aus, welche zugleich die glänzendste Rechtfertigung der Hobenstaufen und aller jener Kaiser ift, die man als Keinde der Kirche mit so glübendem Haß gebrandmarkt hat. Wenn der erste und einzige Kaiser, welchen die Papfte aus dem Stamm der befreundeten Welfen zu erbeben vermochten, in ihren Sänden aus einem gehorsamen Geschöpf augenblicklich in ihren größesten Keind sich verkehrte, jo mußte diese Umwandlung durch unbezwingliche Verhältnisse

l Archiv Perugia, Liber Summissionum Vol. 7 fol. 102. Die Peruginer schwören mit dem Willen ihres Podesta Pandulsus de Subora: quam desensionem kacere promiserunt a civitate Perusii infra usque ad urbem Romanam. Der Papst verspricht dagegen: si venerit ad pacem cum Imperatore — civitatem Perusii ponet in pace cum Imp Er verspricht die Gewohnheiten Perusia's, und die freie Wahl von Consulu und Podesta zu achten.

<sup>2</sup> Er rief aus: poenitet me feeisse hominem! Merfwürdiger Brief au den Erzeische von Ravenna vom 4. März 1210. Ep. XIII. n. 210.

geboten sein. Otto IV. bekämpfte, wie nach ihm Friedrich II., mit dem Schwert und dem Edict die Rekerei, und niemals ariff er in das dogmatische Gebiet der Kirche ein; aber sobald er Kaiser geworden war, erhob er sich gegen den Gründer des neuen Kirchenstaats, gegen den Bavst, welcher die Berr= icaft Italien's für sich selbst beauspruchte, und unumwunden erflärte, daß er Oberberr auch über das Reich sei. Wenn es den Lobrednern der päpstlichen Unsprüche gelingt nachzuweisen. daß es die Pflicht der Kaiser und Fürsten war, sich dem Papst zu unterwerfen, wie Aragon und England, und die Grund= jäte Gregor's VII. und seiner Nachsolger rubig anzuerkennen, daß dem römischen Bischof alle Monarchen, ja alle Creatur auf Erden untertan seien: jo werden sie jeden Widerspruch verstummen machen. Doch das rubige Urteil wird stets behaupten, daß die vernunftgemäßen Grenzen zwischen Kirche und Reich seit Gregor VII. burch ein übertriebenes 3deal vom Papittum verschoben wurden, und daß der immer wieder= kehrende Streit nur der notwendige Kampf um die Berstellung des Gleichgewichts zwischen der weltlichen und geiftlichen Gewalt gewesen ist. Die Pävste strebten nach der europäischen Herrichaft erft aus einem moralischen Princip; aber weil das Moralische alle praftischen Verhältnisse der Gesellschaft tief durchdrang, jo fam das Civilrecht überhaupt in Gefahr von dem Kirchenrecht verschlungen zu werden, und drobte das Priester = Tribunal auch zum politischen Richterstul zu werden. Die Raiser erhoben sich im Namen ber Unabhängigfeit des Reichs und seiner Gesetze gegen die römische Hierarchie. Gie faßten die Zbeen von der Säcularisation der Kirche immer wieder auf, weil sie der Fortbestand des Reichs zu fordern ichien; und sie griffen die kirchliche Uebermacht immer wieder

an ihrer Achillesferse, dem weltlichen Besitz oder dem Kirchensstaat an. Sie waren conservativ, weil sie für das Dasein des Imperiums kämpsten, und die Päpste erschienen ihnen als Neuerer und revolutionär. Man mag es als eine Bersblendung beklagen, daß sie nicht weder auf Italien, noch auf den päpstlichen Staat zu verzichten vermochten, aber dieser state Irrtum floß aus der Idee des Reichs, welche so hartnäckig blieb, daß sie dieses Neich selbst überlebte, und endlich wurde er durch die Eingriffe des Papstums in die Neichsegewalt und das Kronrecht beständig genährt.

Den Meineid Otto's IV. wird jedes Urteil verdammen; seine Schuld wird jeder Richter durch den tragischen Conslict erklären, in welchen er durch sein Gelöbniß an das Neich und durch sein Concordat mit der Kirche gerict. <sup>1</sup> Ich habe geschworen, so sprach später dieser unglückliche Fürst, die Majestät des Neichs zu wahren und alle Nechte, die es verlor, wieder an mich zu nehmen; ich habe den Bann nicht verdient; ich taste die geistliche Gewalt nicht an; ich will sie vielmehr schüßen; aber als Kaiser will ich alles Weltliche im ganzen Reiche richten. <sup>2</sup> So sprach freilich nur ein Kaiser, der kein Heinrich III., kein Barbarossa, kein Heinrich VI. mehr war, sondern welcher das päpstliche Schiedsgericht über das Neich anerkannt, um die Stimme des Lateran geworden, und dem Papst urtundlich Rechte abgetreten hatte, die er nun wider das Necht zurücknahm. Dies war seine Schwäche, sein Verdammungs-

<sup>1</sup> Otto's Schuld, so sagt ein neuerer Historifer, Abel, war nicht ber Bruch, sondern die Leistung des Schwurs an den Papst.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hahn, Collect. I. p. 209. n. X. In England verteirigte man den Belfen unbedingt. S. Roger de Bendonver III. p. 232, und Recueil des Hist. des Gaules XVIII. p. 164.

urteil, und sein notwendiger Fall. Innocenz III., welcher mit römischer Kunst über den Welfenfürsten ein Net von Versträgen geworfen hatte, steht wenigstens dem Kaiser Otto IV. gegenüber ganz gerechtsertigt da.

Vielleicht würde dieser minder schnell auf seiner ucuen Babn vorgeschritten sein, wenn ihn nicht die glänzende Suldigung der lombardischen Städte verblendete, und das Geschrei ter Großen ihn nicht aufreizte. Während des Interregnums hatten Herren und Städte hier ehemalige Rechte des Reichs, dort Kirchengüter, dort mathildische Besitzungen an sich genommen; die Verwirrung war grenzenlos, die Unterscheidung taber oft ganz unmöglich. Die Ghibellinen ermun= terten Otto zur Kühnbeit; sie wünschten die Zersprengung bes neuen Kirchenstaats, und den Umsturz der papfelichen Herrlichkeit in Sicilien. Diepold und Peter von Celano forderten den Welfenkaiser auf, die Rechte des Reichs dort herzustellen, und sie lieben ihm ihre Waffen gegen Heinrich's VI. Sohn. Den legitimen Erben des staufischen Hauses mußte Otto unschädlich machen, wenn er seinem eignen Hause die Zufunft sichern wollte. Er entschloß sich, in Apulien einzurücken; er brach im November von Rieti auf, zog in's Marsische durch Sora, die Grafschaft Nichard's, und weiter nach Campanien. In Capua, welches ihm die Tore öffnete, schlug er die Winterquartiere auf. 1

Als Otto IV. Sicilien, das wichtigste Lehn der Kirche, offenbar wie ein Reichsland betrachtete und wieder zum Reich zu ziehen beschloß, bannte ihn der Papst am 18. Nov. 1210, nur ein Jahr nach der Kaiserkrönung. Von Zorn empört zerschlug er sein eigenes Geschöpf, wie ein mißratenes und

l Chron. Fossac Novae ad a. 1210. Petrus von Celano befaß tamale Capua, unt Diepele Salerno. Richart von E. Germano ad a. 1210.

häßliches Jool. <sup>1</sup> Die Krone, die er dem Welfen aufgesetzt hatte, wollte er um jeden Preis wieder von dessen Haupte reißen — dies sind Vorgänge so reich an politischen wie persfönlichen Widersprüchen, an Verwicklungen und seinen Kunstzgriffen, daß sie zu den tenkwürdigsten und spannendsten in der Geschichte überhaupt gehören.

Otto IV. ließ sich durch fein Bedenken mehr hindern, Süditalien zu unterwerfen, was er mit schnellen Schlägen zu vollführen hoffte. Im folgenden Sommer ergaben sich ihm fast alle Städte, selbst Neavel. Er rückte bis Tarent vor. Die Saracenen in Sicilien erwarteten ibn, und Visanische Schiffe standen bereit, seine Truppen auf die Insel zu führen. In der Stadt Rom, welche er jo enge absperren ließ, daß weder Boten noch Vilger dorthin gelangten, unterhielt er Berbindungen. 2 Der Stadtpräfect war zu ihm übergetreten; die mißvergnügte Partei unter den Römern schloß sich begierig dem Kaiser wieder an. Man gab Innocenz Schuld, der Urheber von allem Zwiespalt im Reich zu sein; man schmähte ihn als treulos und widerspruchsvoll, weil er zuerst für Otto Partei genommen habe, und nun ihn verfolge. Als er einst vor den Römern eine erbauliche Predigt hielt, erhob sich der alte Volksführer Johann Capocci und brach in die rohen aber aufrichtigen Worte aus: Dein Mund ist wie Gottes Mund, aber deine Werke sind wie Werke des Teufels. 3

<sup>1</sup> Der Bann murre in seiner gangen Feierlichkeit erft am 31. Marg

<sup>2</sup> Nulla facultas

Visendi Romamve datur, Dominive sepulchrum.

Wilh, Briton. Armor. Philippidos Lib. VIII. p. 199 bei Duchesne V.

<sup>3</sup> Johannes Capotius, qui Ottoni favebat, ejus sermonem interrupit dicens: os tuum os dei est, sed opera tua, opera sunt

Indeß die Herrschaft Otto's wankte schon jenseits der Alpen. Schwärme fanatischer Monche durchzogen Deutschland als Emissare der Rache von Innocenz, und seine Legaten untergruben schnell des Kaisers Tron. Kaum war dort der Bann bekannt geworden, so erhob sich gegen ihn eine starke Partei. Un dieselben deutschen Fürsten, bei welchen er vor wenig Jahren so nachdrucksvoll für Otto's Erhebung gewirft batte, und auch an den schadenfroben König Frankreichs schrieb Innocenz III. peinvolle Briefe, in denen er seinen Frrtum gestand und sein Geschöpf verwarf. Dies war die tiefste und die gerechte Demütigung des stolzen und berrschfüchtigen Mannes. Nun berief er selbst den jungen Friedrich auf den Tron, von welchem er ihn bisher mit so kalt und ruhig erwogener Politik grundfählich ausgeschlossen hielt. Doch dies war weniastens die Genuathuung für sein Rachegefühl, daß er den Prätendenten zum Sturze Otto's bereit batte. Gin Teil der deutschen Fürsten erklärte zu Nürnberg den Raiser für abgesett, und berief Friedrich von Sicilien auf den Tron. Dies zwang Otto seine Plane aufzugeben, im November 1211 Avulien zu verlassen, und nach Norditalien zu gehen, wo bereits mehre Städte ihn nicht mehr anerkannten, und der Markaraf von Este sich an die Spike einer gegen ihn gerichteten Liga gestellt hatte. Schon im Frühjahr 1212 kehrte er nach Deutschland beim.

diaboli. Caesar. Heist. Miraculor. I. 127. — In ten Regesten Otto's erscheint ber Präsect Petrus zum ersten Mal unter ben Hofseuten bes Kaifers am 30. März 1210; zum letzten Mal mit seinem Sobn Johannes in Lobi am 22. Jan. 1212.

## Drittes Capitel.

1. Friedrich entschließt sich nach Deutschland zu gehen. Er kommt nach Rom. Er wird in Nachen gekrönt, 1215. Er gelobt einen Kreuzzug. Lateranisches Concil. Tod von Innocenz III. Sein Charakter. Weltsberrliche Größe des Papstums.

Der junge Erbfeind seines Hauses, den er schon vernichtet glaubte, erhob sich plöglich, vom Papst herausbeschworen, gegen Otto wie David gegen Saul. Gin feltsames Geschick berief Friedrich, den ersten und am meisten berechtigten iener drei Erwählten, zu allerlett, in dem großen Kronftreit auf= zutreten, das staufische Haus wiederberzustellen, und ihm eine neue Blüte zu geben, welche sich an der Sonne Sicilien's entfaltete. In der Hand von Junocenz waren jene drei Erwählten wie Figuren eines Schachspiels gewesen, die er eine gegen die andre, und eine nach der andern ausspielte. Sie alle hatten die Unwürdigkeit empfunden, Diener eines fremden Willens fein zu müffen. Der junge Sohn Heinrich's VI. fog gegen diese selbstfüchtige Politik einen tiefen Saß ein, der sein Leben beberrschte. Er vergaß es nie, weder daß er den Schutz der Kirche mit dem Lebnsverhältniß und dem Verluft kostbarer Kronrechte hatte erkaufen müssen, noch daß er vom Tron des Reichs ausgeschlossen wurde, als der Rapft Otto IV. darauf berief.

Friedrich war unter den teuflischen Ränken der Hofparteien aufgewachsen, wie Heinrich IV. zu seiner Zeit, und gleich diesem Könige erward er die Kunst, die Menschen zu überlisten, im vollen Maß. Die Schlauheit, deren er sich später gegen die Kirche bediente, hatte er aus dem schwierigen Verhältniß gelernt, in welchem er zur römischen Eurie und deren Unternehmungen im Neich und Sicilien seit seiner Kindbeit stand. Die Politik Nom's war seine Schule.

Die Gegner Otto's riefen ibn nach Deutschland. Anselm von Ruftingen, einer dieser Abgesandten, kam nach Rom, wo er den Papit und die Römer bereit fand, die Ansprücke Friedrich's auf die römische Krone anzuerkennen; denn daß er solde überhaupt besike, wurde plöklich von Innocenz III. gleichsam entdeckt. Die Politik, die Feindin jeder idealen Größe, und der religiösen wie philosophischen Tugend, zwang auch einen Mann gleich ibm in bas Gewöhnliche berabzusteigen, sid umzuwandeln, und seine eigenen Unsichten zu verneinen. Denn nach ihnen sollte der lette Hohenstaufe als Lebusvasall der Kirche für immer in Sicilien exilirt, und von den Reichsverhältnissen für immer entfernt bleiben. Sielt es der Papst für möglich, die jo febr gefürchtete Bereinigung Sicilien's mit Deutschland zu verhindern? Es scheint, daß er sich dieser Täuschung bingab. Der Augenblick, wo er ben König Sicilien's aufforderte, die römische Krone zu erobern, war einer ber verhängnißvollsten in der Geschichte bes Papsttums: aus ihm entsprang in nicht zu ferner Zukunft ein die Kirche und

<sup>1</sup> Ibique consilio et interventu D. Papae obtinuit, ut a civibus et Pop. Rom. Fridericus imperator collaudaretur, et de ipso factam electionem Papa confirmavit. Chron. Ursperg. p 239. Man ficht, ter Anhang Stto's in Rom war nicht greß.

das Neich zerstörender Kampf, dann die Herrschaft des Hauses Anjou, die sieilische Besper, und das avignonische Exil. Innocenz schmiedete das zweite und schärfere Schwert, welches die Kirche verwunden sollte. Die wiederholte Täuschung dieses allmächtigen Papsts, vor dessen Füße Könige als Basallen ihre Kronen niederlegten, ist das demütigende Zeugniß von der blinden Unwissenheit auch der hervorragendsten Geister über die Gesetz und den Gang der Welt.

Als die schwäbischen Boten in Palermo erschienen, erhoben sich die Königin und das Parlament gegen die gefahr= volle Deutschfahrt. Der achtzehnjährige Friedrich schwankte in Hoffnung und Aweifel: dann beschloß er, sich kühn in die Woge einer unermeßlichen Zufunft zu werfen. Ein gebeimnißvolles Schickfal rief ihn aus dem weichlichen Paradies Sicilien's zu unsterblichen Thaten und Heldenehren, indem es ihm als Lohn die höchste Weltkrone darbot, und der Jüngling rif sich von den einfamen Inselufern los, um im Land seiner deutschen Bäter diese Krone zu erwerben. Heinrich, seinen furz zuvor gebornen Cobn, ließ er zum König Sicilien's fronen, gab feiner Gemalin Die Statthalterschaft, schiffte fich ein, und eilte über Benevent und Gaeta nach Rom, wo er im April 1212 vom Papft und vom Volf als erwählter König der Römer begrüßt wurde. Innocenz III. fah seinen Schüß= ling zum ersten Mal, und dann nicht mehr wieder. Der junge und geiftvolle Enkel des schon mythisch gewordnen Belden Barbarossa stand als designirter Kaiser vor ihm; er war im edleren Sinn, als Otto IV., feine Creatur: das Geschöpf feiner Pflicht, jein adoptirter Sohn, für beffen Erhaltung er viele Jahre aufrichtig sich gemübt hatte. Wenn ihm Berichte diesen jugendlichen König als einen im Schwarm von böfischen

Tronbadours schwelgenden Toren geschildert hatten, so wird sein scharser Blick bald die angeborne Macht des Genies und den früh geübten Verstand im Sohn Heinrich's VI. erkannt haben. Man entwarf die Bedingungen, welche die Kirche an die Erhebung Friedrich's knüpste, und vor allem wurde die Trennung Sicilien's vom Neich sestgestellt. Der neue Candidat für den Kaisertron war dies unter Verhältnissen, welche denen von Otto IV. glichen, zum Unglück des Reichs; denn dieselbe Fessel, die jener nur durch einen Meineid zerrissen hatte, wurde auch sür Friedrich geslochten. Doch an seiner aufrichtigen Gesinnung zu jener Zeit, mitten unter den begeisternden Hossungen einer großen Zukunft, kann nicht gezweiselt werden.

Der Papst entließ Friedrich in völliger Zufriedenheit, und unterstützte ihn sogar mit Geldmitteln. Der junge Sicilianer erreichte Deutschland, vom Glücf geführt; er erschien dort wie ein Stern des Südens, der schnell und stralend emporstieg. Der Auhm seiner unsterblichen Uhnen öffnete ihm das Baterland; die Freigebigkeit, mit der er Erbgüter seines Hauses und Neichslehen verschlenderte, gewann ihm die gierigen Großen, und die vom Fluch der Kirche verdunkelte Unsglücksgestalt des strengen und rauhen Belsenkaisers diente

¹ Schon im Februar stellte er zu Messina Urkunden aus, worin er sich als Basall der Kirche sür Sicilien bekannte, und die Freiheit der Bischeschlen bestätigte. Böhmer, p. 68. 69. Histor. Dipl. Fried. I. 201 sq.: ne unquam beneticiorum vestrorum, quod advertat Dominus, inveniamur ingrati, cum post divini muneris gratiam non solum terram, sed vitam per vestrum patrocinium nos sateamur habere. Im April bewilligte er zu Nem dem Papit das Antreten der Grasschaft Fundi, nach dem Tod des Grasschlädart. Mon. Germ. IV. 223. Hist. Dipl. I. 208; ohne Angabe des Tages.

einem Jüngling zur Folie, den fremde Grazien auf einer fernen, märchenhaften Insel mit ihren schönsten Gaben gesichmuckt hatten.

Am 12. Juli 1213 leiftete Friedrich, von fast ganz Deutschland anerkannt, den Schwur zu Eger, worin er die Zugeständnisse Otto's IV. an den Papst erneuern mußte. Die völlige Freiheit der Kirche im Geistlichen ward anerkannt; der volle Inhalt des Innocentianischen Kirchenstaats bestätigt; dem Neiche in jenen Landen nur das Fodrum beim Krönungszug behalten; die päpstliche Herrlichkeit über Apulien und Sicilien nochmals seierlich ausgesprochen.

Nach siegreichen Unternehmungen gegen den unglücklichen Gegner, dessen Ruhm überdies am 27. Juli 1214 auf dem Felde von Bouvines erlosch, wurde Friedrich II. am 25. Juli 1215 durch den Erzbischof Siegsried von Mainz, den Legaten des Papsts, in Nachen gekrönt. Der "Pfassenkönig," wie Otto IV. voll grollender Verachtung seinen begünstigten Nebensbuler nannte, nahm aus Unterwürsigkeit gegen die Kirche, die ihn erhoben hatte, vielleicht auch in ritterlich auswallendem Gefühl nach der Krönung das Kreuz zur Heersahrt in's gelobte Land — ein unbesonnenes Gelübde, welches die Quelle großen Unheils für ihn werden sollte. Sein Schwur, das Morgenland zu befreien, war damals aufrichtig, doch vielleicht war es seine Versicherung nicht mehr, Sieilien als Kirchenlehn von seiner eignen Krone zu trennen,

<sup>1</sup> Urkunde von Eger, Mon. Germ. IV. 224. Hist. Dipl. I. 269. Darin wird der Papst genannt protector et benefactor noster. Die Sprache ist tief unterwürfig. Der Umsang des Kirchenstaats wird durch die Ottonische Formel ausgedriickt: ad dos pertinet tota terra que est a Radicosano usque Ceperanum etc. Auf die Schenkung Ludwig's wird Bezug genommen.

und nach erlangter Kaiserfrönung seinem Sohn Heinrich abzutreten.

Der beutsche Tronstreit wurde auf dem Concil endaültia entschieden, welches Innocens am 11. November 1215 in Lateran versammelte. Die Advocaten Otto's IV. und die Abgesandten Friedrich's II. empfingen das Urteil, daß jener verworfen, dieser anerkannt sei. 2 Mehr als 1500 Erzbischöfe und Brälaten aus allen Ländern der Christenbeit, nebst Fürsten und Gesandten von Königen und Republiken knieten zu den Rüßen des mächtigsten der Läpste, welcher in unbestrittener Majestät als Gebieter Europa's auf dem Welttrone faß. Dies glänzende Concil, der lette feierliche Act von Innocenz III. wie er selbst es geahnt hatte, war der Ausdruck der neuen Kraft, welche er der Kirche gegeben, und der Einheit, worin er sie erhalten batte. Der Schluß des Lebens dieses ungewöhnlichen Mannes war auch seine Sobe. Im Beariff sich nach Toscana zu begeben, um Pija und G.nua mit einander au verföhnen, und diese Seemächte für den Kreuggug gu gewinnen, welcher der wichtigste Gegenstand jenes Concils gewesen war, starb Innocenz zu Verugia, am 16. Juni 1216, obne zu lange für seinen Ruhm gelebt zu haben.

Innocenz III., der wahrhafte Augustus des Papstums, nicht ein schöpferisches Genie wie Gregor I. und Gregor VII., war doch einer der bedeutendsten Menschen des Mittelalters, ein ernster und gediegener, schwermütiger Geist, ein vollendeter Herrscher, ein Staatsmann von durchdringendem Verstand, ein Hoherpriester voll wahrhafter Glaubensglut, und zugleich voll

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mon. Germ. IV. p. 228. Hist. Dipl. I, p. 469.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Degradatus est Otto quond, Imp. et excommunicatus est ab omni concilio. Annal. Meltenses, Mon. Germ. V. 159.

unermeklichem religiös umichleiertem Chraeiz, und von Kurcht verbreitender Willenstraft; der zermalmende Weltrichter seiner Epoche: fühnster Idealist auf dem Papittron, und doch ein gang praftischer Monard, ein kalter Jurift. 1 Das Chauspiel eines Mannes, der in rubiger Majestät die Welt auch nur einen Augenblick lang wirklich nach seinem Willen lenkt, ist erhaben und wundervoll. Dem Papittum gab er durch die kluge Ausbeutung der geschichtlichen Verbältnisse, durch die furchtloseste und geschickteste Anwendung canonischer Gefete, und durch die Leitung des religios aufgeregten Gefühls der Massen eine neue und so gewaltige moralische Kraft, daß es in seiner Machtströmung die Staaten, die Kirchen und die bürgerliche Gesellschaft unwiderstehlich mit sich fortriß. Seine durch priesterliche Ideenmacht allein bewirkten Er= oberungen waren, wie die von Hildebrand, staunenswert im Verhältniß der Kürze seiner Regierung: Rom, der Kirchen= staat, Sicilien; Italien ihm untertan, oder als seinem Protector zugewandt; das Reich über die Alpen zurückgedrängt, und unter den papstlichen Richterspruch gebeugt. Deutsch= land, Frankreich und England, Norwegen, Aragon, Leon, Ungarn, das ferne Armenien, die Königreiche in Oft und West hatten bas richterliche Tribunal des Papsts anerkannt. Der Proces um die verstoßene dänische Ingeborg bot In= nocenz die Gelegenheit, den mächtigen und tapfern König

l Sein Porträt bei Hurter ist eine Fiction. Es existirt keins von ihm. Sein Lebensbeschreiber sagt: statura mediocris, et decorus aspectu, medius inter prodigalitatem et avaritiam — fortis et stabilis, magnanimus et astutus, sidei desensor, et haeresis expugnator, in justitia rigidus, sed in misericordia pius (?); humilis in prosperis, et patiens in adversis; naturae tamen aliquantulum indignantis, sed sacile ignoscentis. Gesta c. 1.

Philipp August dem Kirchengesetz zu unterwerfen, und ein Investiturstreit machte ibn zum Lebusberrn von England. Seine meisterbafte Unternehmung gegen ben englischen König, dessen Kronrecht er Gewalt anthat, seine Annahung das freie England einem fremden Fürsten, Philipp August, zu übertragen, das straflose Spiel, welches er mit diesem Monarchen felbit zu treiben wagte, feine Erfolge und Siege find Dinge, welche in Wahrheit an's Wunderbare gränzen. Der elende Robann legte in sclavischer Furcht seine Krone öffentlich nieder, und empfing sie als tributbarer Bafall des beili= gen Stuls aus den händen Pandulf's, eines einfachen Legaten von gang antifem Römerstolz und Römermut. ! Die berühmte Scene von Dover erinnert durchaus an Zeiten bes alten Rom, wo entfernte Könige auf Befehl von Proconsulu ibre Diademe niederlegten oder aufnahmen. Sie alängt in der Geschichte des Papsttums, wie die Scene von Canoffa, beren Seitenstück fie war. Sie bat England tief gedemütigt: aber fein Volk erhob sich jo schnell und so rübmlich aus der Demütigung, als diese mannbafte Nation, welche ihrem feigen Tyrannen die Magna Carta abzwang, die Grundlage aller politischen und bürgerlichen Freiheit in Europa.

<sup>1</sup> Cession Englants von 1208, und vom 15. Mai 1213: Dumont I. n. 258. n. 275. Rymer fol. 111. Der König schwört wie ein lateinischer Baron tas homagium ligium. Us die Barone die Magna Carta erzwangen, legte Innocenz den Bann auf die junge Freiheit der Engländer, und verrammte ibr glerreichses Werk im Entstehn. Das Lehnsverbältnis erlosch übrigens bakt. Von den drei Versprechungen homage, sealty and yearly rent, leistete Johann allein die erste. Trene schwor allein er und sein keiner Sohn Heinrich. Der Tribut von 1000 Mark Sterling wurde von Ernard III. verweigert (absolutely resused, sagt Lingard History of England II. Appendix p. 626):

Das Glück von Annocens war grenzenlos. Alle Bervältnisse der Welt wirkten auf den einen Zeitpunft, wo dieser Papst erschien, und durch sie mächtig wurde. Gelbst die fühnen Träume Hildebrand's, die griechische Kirche den Ge= seken Rom's zu unterwerfen, sab er wirklich werden, weil nach der Eroberung von Buzanz durch die lateinischen Belden der rönlische Ritus in die bozantinische Kirche eingeführt ward. Nie mehr kat ein Papst ein so hobes und doch so reelles Be= wußtsein seiner die Welt umfassenden Macht gehabt, als Innocenz III., der Schöpfer und Vernichter von Kaisern und Köni= gen. Rein Bapft fam dem fühnen Ziele Gregor's VII. fo nabe, Europa zu einem römischen Lehn, das Papsttum zur Hierarchie, die Kirche zur Verfassung der Welt zu machen. Die lange Reihe feiner Vafallen eröffneten Könige, ihnen folgten Fürsten, Grafen, Bischöse, Städte und Herren, die alle von diesem einen Papst Lehnsbriefe trugen. 1 Er umgab die Kirche mit Ter= rorismus: der Schrecken, den das absolute Machtgebot Rom's zur Zeit Nero's und Trajan's in der Menschbeit verbreitete, war nicht größer, als die fnechtische Ebrfurcht der Welt vor der milden Ermahnung, oder dem drohenden Donnerfeil des Römers Innecenz III., des majestätischen Priesters, welcher den bebenden Königen in der Sprache des Alten Testaments jagen durfte: "Wie in der Bundeslade Gottes die Rute neben den Tafeln des Gesetzes lag, so ruht auch in der Brust des Papits die furchtbare Macht der Zerstörung und die füße Gnadenmilde."2 Der heilige Stul wurde durch ihn der Tron

<sup>1 3</sup>m Cod. Vat. 3535 fint aus ben Lehnebuchern ber Kirche bie Acten bieser Ratur von Innocenz III. und andern Päpsten furz aufgezeichnet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sicut in arca foederis Domini cum tabulis testamenti virga continebatur et manna, sic in pectore S. Pontificis cum scientia

der dogmatischen und firchenrechtlichen Gewalt, das politische Bölfertribunal Europa's. Während seiner Spoche anerkannte der Westen und der Osten, daß der Schwerpunkt aller sittlichen und politischen Ordnung in der Kirche, dem moralischen Universum, und ihrem Papste sei. Dies war die günstigste Constellation, in welcher sie jemals in der Geschichte ersichienen ist. Das Papstum culminirte in Innocenz III. auf einer schwindelerregenden und unhaltbaren Söhe.

2. Bewegung ber Keber. Doctrin von ber driftlichen Armut. Stiftung ber Bettelorden. S. Franciscus und S. Dominicus. Die ersten Klöster ihres Orden in Rom. Wesen und Ginfluß bes Bettelmönchtums. Die Secte ber Spiritualen.

Die von keinem Einzelwillen lang zu hemmende Bewegung der Welt spottet jeder in der Zeit triumsirenden und vorübergehenden Gewalt. Dies lehrt auch das Verhältniß von Innocenz III. zu dem großen Geistesproceß des XIII. Jahrhunderts, den er durch seine Gesetze in Fesseln zu schlagen doch nicht die Macht besaß. Das XIII. Jahrhundert war eine fortgesetzte große Revolution; der bürgerzliche Geist erkämpste siegreich seine Freiheit von Feudalität, Reich und Kirche, und neben ihm erhob sich der evangelische Geist, die Freiheit des Denkens und Glaubens zu erobern. Diese Revolution war in der Zeit nicht siegreich, wie jene; ihre hochauslodernde Flamme wurde von der Kirche gelöscht, doch erstickt konnte ihr Funke nicht werden. Eine tiese enthusiastische Bewegung setzerischer Gedanken drang am

legis divinae rigor destructionis et favor dulcedinis continetur; Brief an König Johann, worin er ihm zu seiner bemutsvollen Unterwerfung Glück wünscht, vielleicht bas großartigste Document ber päpstlichen Macht überhaupt. Rymer, Foedera I. sol. 116.

Anfange jenes Jahrhunderts gegen die dogmatische Machtform, in welche Annocens III. die Menschbeit zu bannen glaubte. Am Blick Liefes Papsts ging die Zeit wie ein ihm buldigender Triumizug vorüber, doch er gewahrte auch tropende Geifter, Die ibm Kurcht erregten. Der erfte große Anfturm der häretischen und auch der evangelischen Revolution gegen das firchlich-politische Dogma von Rom fiel gerade in die Zeit der zweiten Gründung des Kirchenstaats und der papft= lichen Weltmonarchie durch ihn. Während die Kirche die festeste Concentration ihres Organismus gewann, wurde die Einheit ihres Lebrgebäudes so stark bedroht, wie noch nie Mit römischer Entschlossenbeit nahm Junocenz den Kampf wider die Keterei auf, welche er durch Kener und Schwert auszutilgen befahl; seine furchtbare Strenge gab den dunkeln Leidenschaften des firchlichen Kanatismus und der Unduldsamkeit das Beisviel und die Nichtung für Rabrbunderte. Die schonungslose Vernichtung der Albigenser durch die ersten wirklichen Reperkriege voll von empörenden Thaten des Kanatismus war die Wirkung der Bannstralen und der Machtgebote von Innocenz III. Sie bat eine tiefe Spur im Gedächtniß der Menschheit gurudgelaffen. Schmerz um den Ruin eines schönen Landes voll von Erinnerungen antiker Cultur, ritterlich-romantische Sympathien, etwas übertriebene Bewunderung provençalischer Liederkunft, und das emporte edle Gefühl für Menschlichkeit und Freiheit haben den Untergang der Albigenser mit einer unverlöschlichen Glorie ge= schmückt, und Innocenz III. mit einem dauernden Urteil gestraft. Wenn auch im Leben der Bölfer der geschichtlichen Notwendigkeit manche Opfer fallen muffen, so ist doch das Loos, ihr Bollstrecker zu sein, nicht beneidenswert. Es ist

freilich nicht ichwer, die Frage zu beantworten, welche Gestalt unsere Eultur würde angenommen haben, wenn im XIII. Jahrhundert der Käresie und allen ihren manichäischen Ausartungen volle Freiheit wäre gegeben worden. Der Grundsat der Gewissensfreiheit, das höchste Kleinod der versedelten menschlichen Gesellschaft, war nicht für jene unreisen Jahrhunderte bestimmt, aber er entsprang dennoch siegreich aus den Scheiterhausen derer, welche die Inquisition versichlungen hat, die surchtbare Wächterin der Einheit der Kirche, jene Schreckensmacht, die auf der Höhe der Papstgewalt von Innocenz III. entsprungen ist.

Ein wundersames schwärmerisches Princip, die Todseindin aller praftischen Gesellschaft und aller Cultur, vor welcher die Menschen, wie vor der Best zurückbeben, trat damals zum zweiten Mal als ein beilig-religiojes Zbeal in die Welt, und begeisterte ibr frommstes Gemüt. Dies war die Urmut. Die Doctrin von der vollkommnen Armut, als der wahren Nachfolge Chrifti, bildete ben dogmatischen Kern ber Regersecten jener Zeit, von denen die Armen von Lvon oder die Waldenier der Kirche besonders gefährlich wurden. Dieses nicht für Erdenmenschen passende Brincip machte den Gindruck apostolischer Wahrheit auf die Welt, und bot den Feinben der päpitlichen Monarchie eine ichneidende Waffe dar. 3m Angesicht des Pomps, des Reichtums und der unapostolischen Macht der Kirche erwachte die Sehnsucht nach den Realen des Christentums, und die evangelischen Reger stellten bessen reines Urbild einer mißgestalteten Wirklichkeit entgegen. Das römische Papsttum würde im Kampf wider ein um sich greifendes Gefühl von der Reformationsbedürftigteit der Kirche in die äußerste Gefahr geraten sein, wenn jene nicht das

Bedürfniß der driftlichen Entfagung in sich selbst wieder zu finden und als eigenen fatholischen Gedanken zu erzeugen vermochte. Es erhoben sich aus ihrer Mitte zu rechter Stunde zwei merkwürdige Menschen, als Propheten derselben avostolischen Armut, und sie erfüllten die Kirche plößlich mit neuer Kraft. Neben Innocenz III. stellten sich die Mönche Franciscus und Dominicus, berühmte Charaftere jener Zeit. Ihr Verhältniß zur Kirche hat die Legende in einem Traumgesicht des Papsts dargestellt, worin er zweimal den einfallenden Lateran von zwei unscheinbaren Män= nern stüben sah, in welchen er sodann erwachend jene Beiligen erkannte. Das plögliche Erscheinen dieser beiden Menschen, ihr legendäres Dasein, ihre Wirksamkeit mitten unter den praftischen Kämpfen der Welt, ihr gang erstaunlicher Einfluß sind in der Geschichte der Religion wahrhafte Phänomene.

Der liebenswürdigste der Heiligen, Franciscus, war der Sohn eines Kaufherrn in Assis, wo er um das Jahr 1182 geboren wurde. Schwärmerische Andacht ergriff ihn mitten unter einem üppigen Leben als Jüngling, so daß er schöne Gewänder, Gold und Habe von sich warf, und sich weltwerachtend in Lumpen hüllte. Man verhöhnte ihn, man nannte ihn wahnsinnig. Aber nach einiger Zeit hörten andächtige Schaaren auf die wunderbare Beredsamkeit seines entzückten Geistes, und von ihm berauschte Jünger folgten, in Lumpen gehüllt, seinem Beispiel, während er selbst in der Kapelle Portiuncula bei Assis sein Bereinshaus gründete. Der Ruf Christi aus dem Munde eines Bettlers und Apostels: "wirf was du hast von dir und folge mir nach," schallte auf den Straßen unter Enthusiasten der Armut wieder,

welche dieses Gebot buchstäblich zu erfüllen eilten. 1 Der rätselbafte Rudrang zu einem mpstischen Bruderbunde, beffen oberster Grundsat die Besitzlosigkeit, dessen Lebensunterhalt das freiwillige Almosen, und bessen Schmuck das Bettlerkleid war, ist eine der seltsamsten Thatsachen des Mittelalters. welche jeden ernsten Geift zum Nachsinnen über die wichtig= iten Fragen der menschlichen Gesellschaft bewegen muß. Es war nicht Empörung über die zu ungleich verteilten Güter der Erde, was jene umbrischen Idealisten antrieb, sich aus den praktischen Zuständen des Lebens in das nachte Betteltum zu stürzen. Sie wurden Conifer und Communisten nicht aus philosophischer Speculation, sondern aus einem. religiösen, die damalige Menschheit frankhaft bewegenden Trieb. Wenn der jeraphische Bisionär auf der scharfen Grenze zwischen Licht und Dunkel ein gewöhnlicher Geist gewesen ware, so wurde er sich als Eremit aus der Welt verloren haben; aber Franciscus war eine liebeselige, begeisterte und fortreißende Natur, darum zog er die Menichen mit Macht an sich. In diesem glübenden Propheten bes Herzens war ein geniales Anschauen ber Gottheit, das ihn in andern Epochen zum Religionsstifter würde gemacht haben. In seinen Tagen konnte er nichts mehr sein, als einer der Seiligen der fest gegründeten Kirche, ein schon im Leben unter Legenden wandelndes Nachbild von Jesus, dessen Wundemale seine Jünger an ihm wollten gesehen haben.

l Regula et vita istorum fratrum haec est, scil. vivere in obedientia et in castitate, et sine proprio, et D. nostri Jesu Christi doctrinam et vestigia sequi, qui docet: si vis perfectus esse, vade. et vende omnia, et da pauperibus, et habebis thesaurum in coelo; et veni, sequere me (Math. 9.21). Im Capitel I der Minoriten-Regel beim Wadding Annales Minorum I. 67 sq.

108

Seine Anbanger stiegen nicht in den Abgrund eines dichteri= ichen Gemüts binab, bessen überirdische Ertase unerfaßbar war; sie gaben einem Reich tieffinniger jenseits ber Welt schwebender Entzückungen eine rohe äußerliche Gestalt; sie forderten die Erhebung eines idealen enthusiaftischen Daseins in der Freiheit der Seele zu einem geregelten Monchaftaat, worin die Armut, als mustische Königin, unter hymnen singenden Bettelbrüdern auf einem goldenen Trone faß. Diese geschäftigen Jünger eines Heiligen konnten indeß die menschliche Gesellschaft nicht reformiren; die Entbehrung ist erfinderisch und revolutionär, aber die Armut ohne sie kein reformatorisches Princip: sie konnten nur einen wandernden Bruderorden darstellen, obne einmal zu ahnen, welchen Einfluß er auf die Gesellschaft haben wurde. Gie trieben ihren Seili= gen, der fein Philosoph, fein Theoretifer, sondern ein naives Rind Gottes war, bagu an, ein Gefetgeber zu fein. Die Kirche unterfagte die Gründung neuer Regeln, weil der Möncksorden schon zu viele waren, und alle verweltlicht und abgenutt; baber wurde es C. Franciscus ober feinen Jungern nicht leicht, durchzudringen. Er fand jedoch in Rom mächtige Freunde, die edle Zacoba de Septemsoliis vom Haus der Frangipani, den reichen Cardinal Johann Colonna, den leidenschaftlichen Cardinal Sugolin, seinen eifrigften Beschützer, nachmals Papst Gregor IX., ferner den hochangesehenen Matheus Rubeus vom Saus Orfini, den Bater des späteren Papsts Nicolaus III. Innocenz, ber Mann des großen praktischen Berftandes, erfannte die Bedeutung des entstehen= den Bettlerordens nicht. Abnte er vielleicht die Gefährlich= teit eines Princips, welches der weltlichen Macht der Kirche entschieden feindlich war? Es gibt feine größeren Gegenfäße

als die Gestalten des in weltherrlicher Majestät tronenden Hohenpriesters Innocenz III. und des demutsvollen Bettlers Sanct Franciscus, welcher, ein Diogenes des Mittelalters vor Alexander, vor jenem dastand, ein armer, franker Träumer, aber in seinem Nichts größer als er, ein Prophet und Mahner, ein Spiegel, worin die Gottheit diesem Papst die Nichtigkeit aller Weltgröße zu zeigen schien. Innocenz III. und der beilige Franz sind in Wahrheit zwei wundervolle Bilder auf den Kehrseiten ihres Zeitzepräges. Der große Papst stellte übrigens dem Heiligen seine Hindernisse in den Weg. Aber erst sein Nachsolger Honorius III. anserkannte den Orden der Fratres minores (Minoriten, oder Geringe Brüder) im Jahr 1223, und gab ihm unter der Benedictiner-Regel die Besugniß der Predigt und des Beichtstuls.

Die erste Niederlassung der Franciscaner zu Rom im Jahre 1229 war das Hospital von S. Blasso, heute S. Francesco in Trastevere; hierauf übergab ihnen Innocenz IV. im Jahre 1250 das alte Kloster S. Maria in Aracoeli, aus welchem die Benedictiner entsernt wurden. Woch heute ist diese Abtei der Hauptsitz ihres Ordens. Auf das alte Capitol zogen in Procession triumsirende Bettelbrüder ein, in der braunen Kutte, den weißen Strick um den Leib, und von der Spitze der tarpeischen Burg, aus dem sabelhaften Palast

<sup>1</sup> E. die Bulle im Bullar. Magn. Rom, I. 93, vom 29. Nov. 1223. Die Constitutionen der Minoriten aus Sace. XIII enthält der Cod. Palatin, n. 571 von fol. 1 bis fol. 25.

<sup>2</sup> Bulle Lampas insignis, bat. Loon am 26. Juni 1250. Die Franciscaner erhielten bas Kloster in seinem ganzen Umfang, gemäß bem Privilegium Anaclet's. Sie kamen in ben factischen Besitz im Jahr 1251. S. Casimiro's Gelich, v. Araceli p. 16 sq.

des Octavian, gebot nun ein baarfüßiger Vettlergeneral, dessen Vefehle in dienstbaren "Provinzen" gehört wurden, die sich wie zu Römerzeiten von dem letzten Britannien bis an die Meere Asiens erstreckten.

Als der Heilige von Affisi in dem sanften und ent= zückenden Tibertal Umbriens mit seinen begeisterten Bettlern umberwanderte, wie Jesus mit armen Fischern und Sandwerkern im Tal von Genezareth, abnte er nicht, daß an den Ufern der Garonne ein andrer Apostel einen ähnlichen Ginfluk gewann. Der Castilianer Dominicus von Calaroga, der gelehrte Schüler des Bischofs Diego de Azevedo, faste im Jahr 1205 auf einer Reise in Südfrankreich den Gedanken, sein Leben der Bekehrung jener fühnen Reger zu widmen, welche die katholische Kirche mit evangelischen Idealen bekämpften. Franciscus und Dominicus waren Dioscuren, aber im Innersten der Charaktere von einander grundver= schieden. Der liebevolle Enthusiast von Umbrien predigte unter Bettlern, hielt mit den Bäumen und den Vögeln Zwiegespräche, und richtete Himnen an die Conne, und der Spanier Dominicus, glübend beiß von Leidenschaft, wie jener, doch gang wirklich, gang thatkräftig, ratschlagte unterdeß

<sup>1</sup> Ex ipso Capitolii vertice dominatur pauperum primicerius, quam ex Tarpeia rupe Romanorum rexere Monarchae, ad plures utique nationes hujus sodalitii Rectoris pertransit auctoritas, quam antea Romanorum diffundebatur Imperium. So sagt voll Stolz der Annalist des Ordens, Wadding ad a. 1251. n. 36. Franciscus selbst starb a. 1226 in der Portiuncusa. Er murde a. 1228 canonistrt. Sein Leben schrieden seine Jünger Thomas von Celano, und die drei Genossen Leo, Angelus und Russinus; dann der berühmte Mystiser Bonaventura. S. Acta SS. Oct. T. II. p. 545 sq. Sine augenehme und gedausenreiche Schrift schrieb in unserer Zeit Karl Hase. Franz von Ussis, Leipzzig 1856.

über die praktischen Mittel, die Reberei auszurotten mit den düstern Helden des Albigenferkrieges, dem Bischof Fulco von Toulouse, dem Abt Arnold von Citeaux, dem papit= lichen Legaten Bier von Castelnau, und dem schrecklichen Simon von Montfort. Er war Zuschauer des Untergangs eines edeln Volks; er sab die rauchenden Trümmer von Beziers, wo auf den fanatischen Wink des Abts Arnold 20000 Menschen gemordet wurden; er betete verzückten Geiftes in der Kirche von Maurel, als Simon von Montfort mit seinen wutentbrannten Kreuzesrittern das Seer Beters von Aragon und der Grafen von Toulouse zersprenate. Mitten unter diesen Gräueln, vor denen der sanste Franciscus würde zu= rückgeschaudert haben, fühlte der Spanier Dominicus nichts als alübende Liebe zur Kirche, nichts als inbrünstige Demut, und er besak keine andere Leidenschaft als den ungestümen Drang, Menschen von Ausichten zu bekehren, die er für frevelhaft hielt. Die Anfänge seines Ordens liegen in dem fleinen Frauenkloster Notre Dame de Pruglia am Fuß der Pprenäen, und in Bereinen von Montpellier und Toulouse.

Er ging nach Rom im Jahre 1215. Er wohnte hier dem großen Concil bei, auf welchem die Toulouser Grafen gezwunsen wurden, ihre schönen Länder dem Eroberer Simon abzutreten. Innocenz III. durchschaute die praktische Absicht des seurigen Predigers gegen die Keßerei klarer, als den geheimnißvollen Sinn der mystischen Träume von Franciscus. Nach einigem Bedenken war er geneigt, den neuen Orden unter der augustinischen Regel anzuerkennen, und nur der Tod hinderte ihn daran. Bald darauf gab ihm Honorius III. die Bestätigung am 22. December 1216, als Dominicus

wiederum in Rom anwesend war. 'Er erteilte den Predigerbrüdern (Fratres praedicatores) das Recht der Seelsorge und Predigt in allen Ländern. Auch in diesem Orden war nach dem Gebot des Stisters die Armut ein Hauptgesetz, Predigt und Lehre die Aufgabe, und bald genug machte er sich dadurch surchtbar, daß er die Juquisition, erst neben den Franciscanern, dann allein in die Hände nahm. Die ersten Häuser der Dominicaner in Rom waren seit dem Jahr 1217 das Kloster S. Sixtus auf der Bia Appia, und seit 1222 die alte schöne Kirche S. Sabina auf dem Aventin, wo die Wönche noch heute das Local zeigen, welches ihr Stifter früher bewohnt haben soll. Dominicus starb in Bologna am 6. August 1221. Er wurde dort in der Kirche seines Namens in einer prachtvollen Urne begraben, welche die erwachende Bildhauerfunst Italien's mit den ersten Blüten ihres Genie's geschmückt hat.

Die beiden Patriarchen des bettelnden Mönchtums, Zwillingsbrüder derselben Zeit, die zwei stralenden Leuchter auf dem Berge, wie die Sprache der Kirche sie nennt, waren neben Junocenz III. die Apostel der neuen kirchlichen Weltherrschaft, wie einst der römische Mönch Benedict neben dem

<sup>1</sup> Die Bulle batirt aus S. Sabina. (Bullar. Magn. Rom. I. n. 91 und Bullar. Ordinis Fratr. Praed. p. 2.) Die Legende erzählt, daß Dominicus und Franciscus im Jahr 1215 in Rom einander begegneten. Ein Traum hatte jedem seinen Mitstreiter gezeigt. Beide Orden trennte Gischucht; aber sie seiern an ihren Festen noch heute das Andenken der Freundichaft ihrer Stifter durch gemeinschaftlichen Gottesdienst und Mal. S. Lacordaire Vie de S. Dominique c. VII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Geschichte ber Dominicaner begann Mammachi, Annales Ord. Praed., 1756, mit bem Jahr 1170. S. T. I. p. 567 von ber Ueber-sierlung bes Ordens in die S. Sabina, worauf die Dominicanerinnen S. Sixtus bezogen. Der Sitz bes Ordensgenerals ist heute S. Maria sopra Minerva.

Papft Gregor. 1 Wenn frühere Orbensitifter Ginfiedeleien oder Abteien gründeten, wo die Mönche ein contemplatives Leben führten, während die Reichtümer aufhäufenden Aebte als Reichs = und Lebenfürsten über Lafallen geboten, so ver= warfen Franciscus und Dominicus ein Svitem, durch welches das mönchische Institut verweltlicht worden war. Ihre Reform bestand in der Rückfehr zum Ideal entsagender Armut, aber auch in der Abwendung von einer blos eremitischen Lebens= weise. Das neue Mönchtum stellte sich mitten in den Städten unter das Gewühl des Volks; es nahm selbst Laien, in der Form der Tertiarier, auf. Dieses vielgeschäftig praktische Berhältniß der Bettelorden zu allen Richtungen des Lebens gab ihnen eine unermeßliche Kraft. Jene alten Orden waren aristofratisch und feudal geworden; Franciscus und Domini= cus demokratisirten das Mönchtum, und darin lag ihre gebeimnifvolle, anfangs völlig bezaubernde Macht. Die Doc= trinen der Reger, der demokratische Geift in den Städten, das Empordrängen der Arbeiterklassen, und aller vulgären Elemente selbst in der Sprache, batten den Boden für die Erscheinung jener Seiligen bereitet. Ihre Lehren wurden wie populäre Offenbarungen aufgenommen, und wie Reformen der Kirche durch das Volk betrachtet, wodurch die gerechten Anklagen der Reter zum Schweigen gebracht werden konnten. Das arbeitende und gedrückte Bolk fah in der That die verachtete Armut an einem Altar erhöht, und in die Glorie des Himmels gestellt. Der Zudrang zu den neuen

> L'un fu tutto serafico in ardore, L'altro per sapienza in terra fue Di cherubica luce uno splendore. Dante, Parabier XI.

Orden war daher sehr groß. Schon im Jabre 1219 konnte Franciscus auf einer Generalversammlung zu Afsist 5000 Brüster zählen, welche mit Enthusiasmus seiner Ordenskahne folgten. Die Errichtung von Bettelklöstern wurde bald in den Städten eine so wichtige Angelegenheit, wie es heute etwa die Anwendung einer das Leben umgestaltenden Erstindung wäre. Neiche und Geringe traten dort ein, und Sterbende sedes Standes ließen sich mit der Kutte des heiligen Franciscus bekleiden, um sicher in's Paradies einzugehen.

Die Bettelbrüder beeinflußten bald alle Schichten der Gesellschaft. Sie verdrängten die Weltgeiftlichen von den Beichtstülen und Rangeln; sie besetzten die Katheder der Universitäten; die größesten Lebrer der Scholastif, Thomas von Aguino, Bonaventura, Albertus Magnus, Baco waren Bettelmonche. Sie saken im Collegium ber Cardinale, und bestiegen als Päpste den beiligen Stul. Ihre Stimme flüsterte in der stillsten Familienkammer in das Gewissen des Bürgers, und am glänzendsten Hof in das Dhr ber Könige, beren Beichtiger und Räte sie waren; sie erscholl in den Gälen des Lateran, wie in den stürmischen Varlamenten der Republiken. Sie saben und hörten alles. Sie wanderten wie die erften Rünger von Zesus "ohne Stab, ohne Sack, ohne Brod, ohne Geld," und baarsüßig durch das Land; 1 aber diese Bettler= schaaren waren zugleich in Hunderten von Klöstern nach Provinzen organisirt, und von einem Minister=General be= febligt, auf bessen Gebot jeder einzelne Bruder bereit war,

<sup>1</sup> Quando fratres vadunt per mundum, nihil portent per viam, nec sacculum, nec peram, nec panem, nec pecuniam, nec virgam. Cap. XIV. ver Orbensregel.

ein Missionär zu sein und ein Märtirer, ein Kreuz= und Bannprediger, ein Friedensrichter, ein Truppenwerber für den Papst, ein Keherrichter und Inquisitor, ein verschwiege= ner Bote und Kundschafter, und ein sehr hartnäckiger Zöllner oder Eintreiber von Ablaßgeldern und Kirchenzehnten für die Kasse bes Lateran.

Die römische Kirche bemächtigte sich mit Alugbeit der demofratischen Richtung dieser Orden, welche ihren Zusammenbang mit dem Bolf in allen gändern vermittelten. Sie machte aus ihnen immer fampffertige Beere, beren Unterbalt sie nichts fostete. Die Grundsätze von der göttlicken Gewalt des Papittums wurden von diesen Bettelmönden auf tausend Wegen in das Vorstellen der Menschbeit geleitet, teren Gemut burch Gurcht, Gemiffensangit und schwärmerische Lebren, durch Wolwollen, Hingebung und Aufopferung zum buldenden Geborsam unter die Gebote des Papits gebeugt ward. Die demokratische Natur der Franciscaner war indeß sower zu beherrichen; ibre ascetische Mostif drobte in Baresie auszuarten, und das apostolische Princip der Armut brachte der Kirche mehr als einmal wirkliche Gefahr. Der Orden spaltete sich schon nach dem Tode des Stifters, denn eine mildere, von Fra Glia, bem angesehensten Schüler des Heiligen, geführte Partei forderte die Gestattung des Gütererwerbs unter gewissen Bedingungen. Das Gebot bettelhafter Urmut überstieg die Gesetze der menschlichen Natur, welche ihre personliche Lebens = und Willensfraft praftischer Beise nur in Besitzver= hältnissen ausdrücken fann. Die Meisterhand Giotto's stellte zwar die Vermälung des Heiligen mit der verklärten Armut in einem entzückenden Gemälde über deffen Grabe in Assiss dar, doch der große Stifter des Bettelordens ruhte schon in einem von Gold und Marmor funkelnden Dom. Seine Bettelkinder erfreuten sich bald begüterter Klöster in aller Welt; die Armut blieb draußen vor dem Klostertor.

Jedoch eine strengere Partei erhob sich aus der Usche des frommen Heiligen mit schwärmerischer Glut. Sie behauptete den Grundsat absoluter Besitzlosigkeit gegen ihre gemächlicheren Brüder und die weltherrliche Kirche selbst. Das Evangelium dieser Secte vom heiligen Geist oder der Spiritualen waren die Prophezeiungen des berühmten calabrischen Abts Joachim de Flore, welcher die bisherige Kirche nur als eine Vorbereitungsstuse für das Reich des heiligen Geistes hielt; und jene tiesmütigen Mönche hatten die kühne Meinung, daß Franciscus an die Stelle der Apostel, und daß ihr mönchisches Reich an die Stelle des päpstlichen getreten sei, um tas verkündigte Zeitalter des heiligen Geistes zu beginnen, der an keine Form, an kein Regiment, an kein Mein und Dein gebunden sei.

Die Geschichte der Kirche und der Eultur kennt den Einfluß der Franciscaner und Dominicaner auf die menschliche Gesellschaft; doch wir dürsen weder ihre ansangs rühmsliche Thätigkeit, noch den tiesen Verfall ihres ursprünglichen Ideals, oder die Fesseln zeigen, welche sie später der Freisheit des Denkens und der gesunden Entwicklung der Wissenschaft angelegt haben, noch von den Folgen reden, die ein seierlich anerkanntes Princip des Bettlertums auf Vermögen und Arbeitskraft der bürgerlichen Gesellschaft auszegeübt hat.

3. Honorins III. wire Papst. Das Haus Savelli. Krönung Peter's von Courtenan zum Kaiser von Byzanz in Rom, 1217. Friedrich verzögert ben Kreuzzug. Tob Stto's IV., 1218; Wahl Heinrich's von Sicilien zum Nachselger Friedrich's in Deutschland. Unruhen in Rom, unter dem Senator Parentius. Romfahrt und Krönung Friedrich's II. 1220. Kaiserliche Constitutionen.

Der greise Cardinal von S. Johann und Paul, Cencius Savelli, wurde der Nachfolger Junocenz' III. Sein väters liches Geschlecht, in welchem ein urlateinischer Stammesname wieder erscheint, war in der Geschichte der Stadt bisher nicht sichtbar gewesen, und sein Ursprung überhaupt ist unbekannt. Da schon im IX. Jahrhundert ein Ort Sabellum nahe bei Albano bemerkt wird, so mochten die Savelli von ihm den Namen erhalten haben, wie die Colonnesen den ihrigen von der Burg Colonna. Das Nepotenhaus der alten wol germanischen Saveller (denn dies zeigen die Namen Hapst Honorius gegründet, und kam erst seit ihm zur Macht empor.

Cencius war unter Innocenz III. Vicecanzler und Kämmerer der Kirche gewesen, und in sehr schwierigen Geschäften,

<sup>1</sup> Den Ort nennt zuerst Anastassus Vita Stephani V. n. 529: S. Theodorus in Sabello; sorann a. 1023: territorio Albanese in sundo et loco qui vocatur Sabello (Galletti del Prim. n. 34). Das Geschlecht heißt de Sabello (d. h. dominus). Das Testament Honorius' IV. a. 1285 nennt das jeht zerstörte Castrum als Familiengut neben Abano (Ratti, della famil. Sforza II. p. 302). Auch Panvinius de gente Sabella (Mscr. Bibl. Casanateuse) beginnt die Geneasegie des Hauses erst mit Hapmericus, dem Later von Honorius. Sein Name (Amalrich) deutet auf germanischen Ursprung.

<sup>2</sup> Der Card. Stefaneschi ziert in seinem Poem von der Krönung Bonif. VIII. (Mur. III. 648) die Saveller mit dem für römische Barone seltenen Prädicat der Milbe: nec non Sabellia mitis. Dies Lob verstienten sie durch zwei Päpste Honorins III. und IV., und den Senator Pandulph.

namentlich in Sicilien verwendet worden, wo er Jahre lang dem jungen Friedrich eine väterliche Sorgfalt gewidmet hatte. Als Cardinal hatte er das berühmte Rentenbuch der Kirche zusammengetragen. Er bestieg als Honorius III. den heisligen Stul zu Perugia am 24. Juli 1216, und erst am 4. September nahm er Besit vom Lateran.

Die Nömer sahen ihren Landsmann und Mitbürger gern als Papst: seine Charaftergüte, und sein tadelloses Leben hatten ihn längst beliebt gemacht. Von seinem Vorgänger erbte er überdies ein beruhigtes Regiment in der Stadt, deren Gesehe und Freiheiten er nicht antastete. Seit der Constitution des Jahrs 1205 verwaltete die römische Republik je 6 Monate lang ein einzelner Senator, welcher nun ohne Widerstand dem Papst den Huldigungseid leistete.

Die sanstmütige Seele von Honorius erhob sich nicht zu den kühnen Ideen seines Vorgängers, durch dessen Geist seine geringeren Talente in Schatten gestellt wurden. Gine einzige Leidenschaft erfüllte ihn, die Aussührung des von Junocenz III. angesagten Kreuzzuges, an dessen Spiße er Friedrich zu sehen hoffte.

She er diesen selbst zur Kaiserkrönung nach Rom lud, krönte er hier am 9. April 1217 Peter von Courtenay zum Kaiser von Byzanz — eine neue Herrlichkeit der Kirche, welche fortan beide Kronen, des Morgenlands und des Abendlands, zu verleihen hoffte. Der französische Graf war Prätendent

<sup>1</sup> E. Br. IV. E. 600.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Reine Urfunde neunt die damaligen Senatoren. Zur Zeit des Concils von 1215 war Senator Pandulphus filius quondam Johannis Petri de Judice, was bisher übersehen ift. Dies geht hervor aus einem Instrument v. 1217, bei Murat. Antiq. Ital. II. p. 563.

des griechischen Trons, als Gemal von Jolantha, der Schwester des zweiten byzantinischen Frankenkaisers Seinrich, in welchem der Mannesstamm von Flandern im Jahr 1216 erloschen war. Er fam nach Rom mit seiner Gemalin und vier Rindern. Bum ersten und letten Mal empfing in der Stadt ein griechischer Kaiser die Krone des Morgenlandes aus den Banden des Papits; aber das oftromische, jest lateinische Kaiserreich war von der Macht der Komnenen schon zu einer erbärmlichen Schattengestalt berabgefunken. Der ohnmächtige Nachfolger Constantin's wurde nicht einmal in dessen römischer Basilifa gefrönt, sondern zum Range des Königs von Aragon berabgesett, denn er empfing die Krone aus des Papsts Hand in S. Lorenzo vor dem Tor. 1 Honorius entließ den neuen Raiser in Begleitung des Cardinals von G. Praffede Johann Colonna. Seine Raiserfahrt nach der großen Stadt des Ditens endete jedoch ichon in den Kerfern des Despoten Theodor Lasfaris in Epirus, wo Peter von Courtenan im Jahr 1218 elendiglich starb.

Friedrich unterdeß zauderte sein Gelübde zu erfüllen, welches ihm die Kreuzsahrt zur Pflicht machte. In dringenden Briesen mahnte ihn Honorius; er drohte sogar mit dem Bann, wenn er nicht zur sestzesetzen Frist aufgebrochen sei, den vorausgezogenen, auch deutschen Kreuzsahrern beizustehen, welche mit Anstrengung das seste Damiette belagerten. Der Sohn Heinrich's VI. fühlte nichts von der Glaubensglut eines Gottfried von Bouillon; diese ritterlich fromme Leidenschaft

<sup>1</sup> Chron. Fossae Novae ad a. 1217.

<sup>2</sup> Erster Drobbrief vom 11. Febr. 1219; zweiter vom 1. October 1219. Hist. Diplom. I. p. 691. Der Termin ward auf E. Benedict, 21. März 1220 festgesetzt; darauf bis zum 1. Mai verschoben.

war überhaupt in Europa schon unpraktisch geworden. Die Welt, die einen großen Kreuzzug fränklicher Fürsten auf das driftliche Byzanz sich hatte werfen sehen, belächelte bald darauf den wunderlichen Kreuzzug von vielen tausend Kindern, welcher weniger die Fortbauer des Dranges nach dem Drient als bessen frankbaft-sinnlose Ausartung bewies. 1 Die religiösen Triebe waren bei den Fürsten zu politischen Zwecken geworden; denn ihre Unternehmungen galten nicht mehr dem Besit bes beiligen Grabes, sondern dem Aegyptens, bes Schlüssels des Morgenlandes und seiner indischen Handels= straßen. Darf man Friedrich im Ernst daraus einen Vormurf machen, daß er die Erfüllung seines Gelübdes verschob. welches ihn seiner praktischen Regentenpflicht würde entzogen und nach Sprien entführt haben, wo sein Grofvater einen erfolglosen Tod, und wo hundertjährige Anstrengungen nach einem Scheinleben den sichern Untergang gefunden batten? Sein nächstes Ziel war die Ordnung seines sicilischen Landes, die Erlangung der Raiserkrone, und die Sicherung der Erbfolge im Reich.

Den Weg zu dieser bahnte ihm der Tod Otto's IV. Der unglückliche Welfenkaiser starb auf der Harzburg am 19. Mai 1218 in schwermütiger Einsamkeit, als reuevoller Büßer. Nun wurde Friedrich in ganz Deutschland als König der Römer anerkannt. Das Bemühen, seinen schon zum Könige Sicilien's gekrönten Sohn Heinrich von den Neichsfürsten auch zu seinem Nachfolger in Deutschland erwählen zu lassen, serner einige Borfälle, die als Eingriffe in die

<sup>1</sup> Motus puerorum mirabilis, tam de Romano quam Teutonico regno — man sehe M. Germ. XVI. Reiners Annasen ad a. 1212; ber Chronist erklärt bies Krantheitsphänomen bes Mittelalters ex arte magica.

Selbständigkeit bes Kirchenstaats erschienen, machten ben Papst icon im Frühjahr 1219 mifgestimmt. Der König beruhigte ibn durch Erlasse, welche rebellischen Städten, wie Epoleto und Narni, die Unterwerfung unter den beiligen Stul befahlen. 1 Er erneuerte die Capitulation von Eger; er ver= sprach, was der Papst begehrte, um nur die Kaiserkrone zu gewinnen. 2 Für die Hoffnung, Friedrich nach dem Drient sich einschiffen zu sehn, nahm der sanftmütige Greis selbst die Täuschung bin, welche ihm mit Sicilien bereitet wurde. Das feierliche Versprechen, dieses Land nicht mit der deutschen Krone zu vereinigen, erneuerte Friedrich auch Honorius' III., der es forderte, im Rabre 1220. Der junge Heinrich sollte Sicilien als des Papsis Lebusmann beherrschen, so bald er volljährig wurde. Aber Friedrich gewann die geistlichen Fürsten Deutschlands durch große Freibriefe für seinen Plan, eben diesen Heinrich zum römischen Könige zu erwählen, was dem Reiche ohne Frage die Rube sichern, der Kirche sie nehmen mußte. Die Wahl geschah im April 1220 zu Frankfurt, ohne Berücksichtigung des Papsts, und damit ward der genannten Verpflichtung widersprochen. Den Unwillen von So= norius suchte Friedrich durch ein diplomatisches Schreiben zu beschwichtigen; indem er Sicilien nie mit Deutschland zu ver= einigen versprach, begehrte er die Zusicherung von dessen lebenslänglichem Besit, und der Papst bewilligte notgedrungen die lebenslängliche Verwaltung für den Fall des erblosen Todes von Heinrich. Die Personalunion Sicilien's mit dem

1 Theiner Cod. Dipl. I. 70.

<sup>2</sup> Act von Hagenau, Septbr. 1219. Mon. Germ. IV. p. 231. Juramentum futuri Imperatoris: Ibid. p. 232. Die Fürsten bestätigten das Privilegium am 23. Mai 1220 zu Krankfurt. Theiner I. n. 77.

Hause der Hohenstausen konnte demnach nicht mehr gehindert werden. Honorius, zu schwach um einen energischen Einsspruch zu thun, sah sich voll Kummer überlistet, sah die künstige Verbindung beider Kronen und die unausbleibliche Gesahr, die daraus dem Kirchenstaat erwachsen mußte. Denn Friedrich betrachtete bald Sicilien, die Schatzfammer seiner Herrschaft, als die praktische Voraussehung der von seinem Vater ererbten Pläne auf die italienische Monarchie, und als die Grundlage eines neuen Hohenstausen-Reichs, welches er von dem Lande aus zu regieren hoffen durste, wo allein er ein wirklicher Monarch war.

Hömer mit Briefen, welche auf dem Capitol öffentlich verstamalige Senator Parentius, ein Römer auß better Romers den Boten.

<sup>1</sup> Richard von E. Germano, ad a. 1218: sed cum propter Romanorum molestias esse Romae non posset, coactus est Viterbium remeare. Das Jahr ist 1219, wie aus den Regesten herrorgeht. Seit Anfang Just sincet er sich in Nicti; Anfangs Febr. 1220 in Literbo; am 12. Juni und noch am 4. Sept. in Orvicto; Ende Sept. in Biterbo; mm Sct. 1220 in Rom.

<sup>2</sup> Manuale ad a. 1220. n. 5.

Familie, sprach in seinem Antwortschreiben dem Könige den Dant des römischen Volks aus, lud ihn zur Kaiserkrönung ein und versicherte, daß die Stadt bereit sei, mit der Kirche Frieden zu halten. <sup>1</sup> Honorius söhnte sich mit den Kömern aus, und konnte im October in die Stadt zurücksehren. <sup>2</sup>

Friedrich selbst kam im September 1220 in die Lombardei, wo er die unter einander hadernden Städte ihm weder freundlich, noch offen feindlich gesinnt fand. Nach langen Unterhandlungen mit den päpstlichen Legaten über das Krönungsconcordat und die künftige Stellung Sicilien's zog er sodann zur Krönung nach Rom. Er kam mit seiner Gemalin Constanza, vielen Reichsfürsten und einem nicht großen Heer. Honorius krönte ihn am 22. November 1220 im S. Peter, bei vollkommener, und nie zuvor erhörter Ruhe, unter dem "unermeßlichen" oder officiellen Jubel der Stadt. 3 Die

<sup>1</sup> Parentins Parentii war a. 1215 Porenta von Feligne; a. 1216 von Perugia (Jacebelli discorso di Foligno p. 59: und Hist. Fulginatis T. I. Rer. Ital. Script. Florent. p. 849); a. 1203, 1209, 1218 Porenta von Trvicto (Cipriano Manente). Scin unratiiter Brief bei Raynale, Curtius, Bitale, Mon. Germ. IV. 241: Glorios ssimo D. F., dei gr. Regi in Roman. Imp. electo, semper Aug. et Regi Siciliae. Parentius eadem gr. Almae et Venerandae Urbis ill. Senator et Pop. universus Rom. salutem etc.

<sup>2</sup> Mit 1220 beginnt rie i. J. 1736 verfaßte Series cronologica Almae Urbis Senatorum im Archiv res Capitels. Ich verglich tamit die Hantschriften res Hyacint Gigli, Chefs rer Region Campitelli, ter um Mitte saec. XVII. zuerst versuchte, tie Fasten res mittelaltrigen Senats berzustellen. Seine Arbeit nahm Carlo Cartari auf, und verbesserte Mantofi (S. Crescimbeni, Stato di S. M. in Cosmedin nel 1719. c. 4. p. 134). Sie benutte Zabarella in ter Aula Heroum, und ein Ungenannter, ressen banrichriftliche Geschichte res Senats von 918 bis 1399 reicht. Dies frititlose Werk, einst zur Liblioth. Frangipane gehörend, und als solches manchmal citirt, besitzt heute bas Haus Colonna.

<sup>3</sup> Reineri Annales ad a. 1220. Salimbene Chron. p. 5. Der Parit schreibt: cum inestimabili alacritate ac pace civium Romanorum

Römer, welche nach langer Zeit zum ersten Mal an einer Kaiserkrönung festlichen Anteil nahmen, öffneten gastlich ihre Tore, ohne daß Deutsche und Lateiner ihren Nationalhaß in Blutströmen abkühlten. Die Anwesenheit vieler Fürsten und Städteboten Italien's gab dem Feste Glanz und Bedeutung: auch die Barone Sicilien's waren zur Huldigung erschienen, was der Papst nicht hinderte. Die Krönungsseier Friedrich's II. sollte die lange Reihe von Kaiserkrönungen alten Systems beschließen; denn das alte deutsche Reich, seine Größe und weltgeschichtliche Bedeutung endigte im Enkel Barbarossa's, und Rom sah seither in fast hundert Jahren keinen Kaiser mehr krönen bis auf Heinrich VII., welcher unter Kampf und Sturm die Krone, doch nicht im S. Peter, nahm.

Honorius hatte dem Sohne Heinrich's VI. die Kaiserströnung um den Preis kostbarer Zugeständnisse bewilligt, und diese Constitutionen zu Gunsten der Immunität der Kirche und wider die Keherei wurden der Capitulation gemäß sosort als Gesetze im Dom verkündigt, welche im ganzen heiligen römischen Reich Geltung haben sollten. Durch sie ward der Kirche völlige Freiheit gegeben; alle wider den Clerus und das Bermögen der Kirchen von Fürsten oder von Städten erlassenen Statuten wurden für keherisch erklärt und aufzgehoben; von der Kirche um Eingriffe in ihr eximirtes Forum Gebannte sollten nach einem Jahr auch im Bann des Reichs

solemnissime coronasse (an Pelagius von Albano, 15. Decbr. Hist. Diplom. II. p. 82). Schmidt, Gesch. d. Deutsch. V. 240 sagt sehr gut: die Römer hatten ohnehin mehr Achtung vor einem Könige von Sicilien, als ver einem beutschen Kaiser.

<sup>!</sup> Rur ein Streit ber Gefandten von Pisa und Florenz um einen geschenkten hund artete zum Kampf zwischen beren Gefolgschaften, und barauf zum Städtekrieg aus. S. biese Spisore beim Billani VI. c. 2.

jein; die Steuerfreiheit der Geistlichen ward anerkannt; die Reter wurden außer dem Gesetz gestellt; ihre Denunciation und Vernichtung allen Obrigkeiten anbefohlen. Den Vilgern ward Sicherheit, dem Schiffbrüchigen seine Sabe, dem armen Landmann die friedliche Arbeit gewährt. So menschenfreund= liche Gesetze wurden nur als unscheinbare Artifel jenen Constitutionen angeheftet, über deren Finsterniß sie einen leisen Schimmer besierer Zukunft ausgoßen. 1 In der carolinischen Epoche gaben die Kaiser in Rom bürgerliche Constitutionen, welche die Rechtsverhältnisse der Römer oder das pävstliche Wablaeset regelten, und die Auctorität des Raisers sicherten; in der Evoche von Innocenz III. verkündigten sie nur noch die völlige Freiheit des Clerus von der Staatsgewalt, und erließen sie Edicte über die Regervertilgung durch die Inquisition. Das Kaisertum war kraft= und rechtlos in der Stadt. Der schwärmerische Knabe Otto III. war ein mäch= tigerer Mann in Rom, als Barbarossa oder Friedrich II.

Der letzte Erbe des Hohenstausenhauses, welchen die Kirche nur widerstrebend auf den Kaisertron erhob, hatte ihr demnach bestätigt, was nur immer der Welse Otto gewähren mochte. Ihr Sieg war vollständig. Der lange Investiturstreit löste sich auf in der Anerkennung ihrer Unabhängigkeit vom Staat.

<sup>1</sup> Rom, 22. Nov. 1220. Mon. Germ. IV. 243; wesentlich eine lex constitutiva de abrogatione omnium statutorum et consuetudinum adversus ecclesias, clericos vel ecclesiasticam libertatem, et de abolitione omnium heresum et hereticorum diffidatione; und beides gehörte nach kirchenrechtlichen Begriffen genau zusammen. Der Arrikel wirer die Ketzer (Chataros, Patarenos, Leonistas, Speronistas. Arnaldistas, Circumcisos) ist daher der längste; er wiederholt die Edicte Otto's IV. Was Junocenz III. besohlen hatte, das Gebot der Ketzerverfolgung in alle Communalstatuten zu schreiben, wurde nun taiserliches Gesieh. Jede Obrigkeit mußte vor dem Amtsantritt darauf schwören.

Areuz auß den Händen des Cardinals Hugolino nahm und versprach, im August des folgenden Jahrs sich nach Sprien einzuschiffen, war Honorius III. wahrhaft befriedigt. Die wicktige Angelegenheit Sicilien's ließ er auf sich beruhen und fuhr fort, dem Kaiser den Titel "König von Sicilien" zu geben.

4. Rückfehr Friedrich's II. ins Königreich Sicilien. Friedlicher Besitz bes Kirchenstaats durch Honorins III. Die Remagna durch einen faiserlichen Grasen regiert. Mißverbältnisse in Spoleto. Rom und Literbo. Demokratische Bewegungen in Perugia. Rom und Perugia. Flucht des Papsis aus Rom. Parentins, Senator. Unterhandlungen wegen des mehrmals verschobenen Kreuzzugs. Angelo de Benincasa, Senator. Heinrliche Stellung der Lombarden zum Kaiser. Spannung zwischen Kaiser und Papsi. Bruch zwischen Kriedrich unt Johann von Brienne. Tod Honorius III..

Noch drei Tage lang blieb der Kaiser im Lager am Monte Mario; dann zog er am 25. November über Sutri und Narni nach Tivoli, wo er sich schon am 5. December befand. Der Papst hatte den Orten in römisch Tuscien besohlen, dem kaiserlichen Geer das Foderum zu reichen, aber

¹ Noch am 10. Nov. hatte er seine Legaten instruirt, den König wegen der Nichtvereinigung Siciliens mit dem Reich zu mahnen (in sedis apostolice nec non posteritatis suae dispendium, was wahrhast prophetisch ist; Mon. Germ. IV. 242). Am 11. Dec. 1220 schreibt er Friderico Rom. Imp. semper Aug. et Regi Sicilie (Eindtwein Nova subsidia I. p. 45).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sein berühntes Diplom für Pisa batirt in monte Malo prope urbem VIII. Kal. Dec. Er schenkt Pisa alles Reichsrecht a civitate Vecla usque ad portum Veneris. S. Flaminio tel Bergo, p. 42. Den Monte Mario haben die Acte deutscher Kaisergeschichte der Erinnerung geweiht. Teder Kaiser lagerte dort seit Carl dem Großen. Es stand damals auf ihm das Hospitale Sanctae Agathes de Monte Malo, welches Honor. III. in Protection nahm. Bulte vom Laieran, XIV. Kal. Maji anno I. (Mser. Vatican. 8051. p. 39.)

er bestritt das Necht, dasselbe von der Maritima und Campagna zu erheben, da der Krönungszug diese Landschaften nicht berühre. Wenn frühere Kaiser, so bemerkte er mit Gereiztheit, den Unterhalt von dort unrechtmäßig einsorderten, so geschah es nur, so ost sie in das Königreich Sicilien einzusallen eilten. Er wies jedoch den Nector Campanien's an, das Foderum, diesen letzten fläglichen Neberrest der Kaiserprechte, zu gewähren.

Friedrich zog weiter durch Latium, sein sicilisches Erbreich als Raifer zu betreten, und diefer Zug war es, ber bie Freude der Curie trübte, welche ibn in Deutschland ober im Drient beschäftigt zu seben wünschte. In Capua versammelte er die Barone Apulien's, und ging sofort an die große Aufgabe, das gang verwirrte Königreich durch neue Geseke zu ordnen. Er bestätigte dem Papst nochmals den Kirchenstaat und die matbildischen Güter. Er wiederholte nicht das Beiipiel Otto's IV., sondern fam jeinen Berpflichtungen gewissenhaft nach. Denn Honorius konnte am Anfange des Februars 1221 bas zufriedene Bekenntniß ablegen, baß er mit Gulfe des Kaisers Spoleto, einen großen Teil der mathildischen Grafichaft, wie das ganze Patrimonium von der Brücke bes Liris bis nach Radicofani in Rube beberriche; während Die widerspänstige Mark Ancona an Azzo von Este verliehen und von diesem Lehusmann im Namen der Kirche auch wirklich bezwungen war. 2

<sup>1</sup> Brief vom 11. Dec. 1220. Und roch gehörte schon in ben Berträgen mit Otto IV. bas Land von Radicosani bis Ceperano zu benen, bie bas Forerum zu leisten hatten, und so auch im Baet von Hagenau, 1219.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Universo patrimonio B. Petri a ponte Ceperani usque Radicofanum possesso et disposito pacifice et quiete pro beneplacito

Fern von den ebraeizigen Blänen seiner Vorgänger trachtete Honorius III. nur nach dem Frieden zwischen Kirche und Reich, und nach der Erfüllung seines frommen Bunsches. Jerusalem zu befreien. Der rubige Besitz bes Kirchenstaats mochte ibm, mehr als anderen Bäpsten zu gönnen sein. Aber nie hat Dynastieen die Herrschaft über große Reiche so peinvolle Kämpfe gekostet, als sie den Bischöfen Rom's das kleine Gebiet verursachte, auf dem sie Könige zu sein begehrten. Das Genie von hundert Läpsten, Kraft und Vermögen der katholischen Kirche, zahllose Kriege, Bannflüche, Gide und Concordate wurden aufgewendet, den Kirchenstaat zu schaffen und zu erhalten; und fast ein jeder Bavst mußte die Arbeit von neuem beginnen, und die Scherben mühfam wieder zusammenfügen, in welche der irdische Leib der Kirche durch den plumpen Schwertschlag der Fürsten immer wieder zerschlagen ward. Das ganze Mittelalter hindurch wälzten die Päpste den Stein des Sisphus. 1

Als Friedrich den innocentianischen Kirchenstaat mit seierlichen Verträgen bestätigt hatte, war er zuerst gesonnen, ihn bestehen zu lassen. Dies beweisen noch die Urkunden von Capua. Jedoch das tiese Mißtrauen der Kirche begleitete jede Handlung vom Sohne Heinrich's VI.; und dieser selbst sah

nostre voluntatis. Brief Universis . . . 18. Febr. 1221 vom Lateran. Hist. Diplom. II. 128.

1 Aber auch die Römer und die Kaifer. Auf alle brei Parteien könnte man bas großartige Gemälbe Dante's von ben Steinemalzenden anwenden.

Voltando pesi per forza di poppa: Percotevansi incontro, e poscia pur li Si rivolgeva ciascun, voltando a retro, Gridando: perchè tieni? e perchè burli.

(Inferno VII.)

in ben Absichten iener nichts als Selbstsucht und ränkevollen Blan. Dies Miftrauen schadete mehr, als eine offene feindliche That. Die legitime Idee von der Universalgewalt des Römischen Reichs fam in beständigen Widerspruch zur innocentianischen Idee von der Universalgewalt der Kirche, und Italien blieb der natürliche Gegenstand des ewigen Conflicts. Die Begier, dieses Land wieder zu unterwerfen, in welchem die Wurzel des römischen Reiches rubte, ergriff Friedrich II. wie Otto IV. Der Hader der Factionen, der die in mahnsinnigem Bruderkrieg entbrannten Städte zerfleischte, forderte den Kaiser auf unter die Parteien zu treten, und daraus Gewinn zu ziehen. Das dauernde Princip des Zerfalls endlich, welches in dem nur mechanisch zusammengesetzten Kirchenstaat lag, reizte ihn, seine Sand wieder nach Rechten des Reichs auszustrecken, denen er schon entsaat batte, während die Kirche wiederum alte Rechte geltend machte, welche Zeit und umwandelnder Besitz, wie die mathildischen Güter, kaum noch fenntlich gemacht hatten.

Die Zufriedenheit von Honorius endete sehr bald. Der Kaiser setzte schon im Juni 1221 Godsried von Blandrate als Grasen der Romagna ein, welche Provinz seit den Ottonen durchaus als Neichsland betrachtet wurde; er behauptete hier die Reichsrechte neben den päpstlichen, und in dieser der Kirche abgetretenen Landschaft dauerte die Jurisdiction kaiser-licher Vicegrasen bis zum Jahre 1250, ja noch später, unz gehindert fort. In Spoleto, welches sich wie Perugia und

<sup>1</sup> Tonnini, Storia di Rimini (Mimini, 1862), secolo XIII. p. 31. Es findet sich nicht, daß der Papst über jene Einzetzung bes Grafen klagt: dies zeigt, daß er boch die Reichsrechte anerkannte. Die Bestallung Gotfrieds vom 13. Juni 1221 in Hist. Dipl. II. 186; nach

Afsist erst damals der Kirche völlig ergeben hatte und von dem Cardinal Rainer Capocci als Rector regiert wurde, trachtete Bertold, ein Sohn des ehemaligen Herzogs Konrad, nach dem Wiederbesit des erloschenen Herzogtums seines Baters. Er verband sich mit dem Seneschall Gunzelin; sie beide traten dort und in der Mark gegen den Cardinal seindlich auf, reizten Städte zum Abfall, verjagten die päpstlichen Beamten, und setzen ihre eigenen ein. So kam auch hier das Reichserecht mit dem neuen päpstlichen Recht in Constict. Obwol nun Friedrich den widerrechtlichen Handlungen jener Herren Sinhalt that, argwöhnte man doch in Rom, daß er nicht redlich versuhr.

Die Römer waren unterdeß wieder im Krieg mit Viterbo; denn Streitigkeiten um den Besitz von Castellen boten fortdauernd Gelegenheit zum Ausbruch eines unauslöschlichen Hasses dar. Die Stadt Literbo war damals groß und durch Handel reich; in der tuscischen Maritima konnte nur Corneto mit ihr wetteisern. Sie vermochte 18000 Gewaffnete aufzustellen. Wie in allen Communen kämpsten auch dort Abel und Bürger um die Gewalt, und erhoben sich Familien, die sie an sich rißen. Die seindlichen Häuser der Gatti und der Cocco zogen in ihren Streit die Römer, welche ihre im Friedenssschluß von 1201 eroberten Nechte wieder verloren hatten. So begann der Krieg im Jahre 1221 und dauerte lange Zeit fort. Selbst Honorius wurde in ihn hineingezogen,

Fantuzzi IV. 338. Schon vorber war Ugolinus de Juliano comes Romaniole.

<sup>1</sup> S. die lange Correspondenz barüber bei Raynald ad ann. 1222.
2 Cronica di Viterbo ad a. 1225, Cod. Biblioth. Angelicae B.
7. 23. Sie zählt 60,000 Einwohner, doch mahricheinlich mit dem Stadtsgebiet.

und seine vermittelnde Stellung oder Teilnahme für die Literbesen, die er gegen die sinnlose Wut der Römer zu schützen suchte, hatte einen Aufstand zur Folge. 1

Vorgänge in Perugia erfüllten außerdem die Römer mit Argwohn. Jene icon mächtige Stadt hatte zuerst Innocenz dem III. gehuldigt, und von ihm die Anerkennung ihres mu= nicipalen Statuts erlangt. Der Papft hatte fich eifrig, boch erfolglos bemüht als Protector Verugia's den erbitterten Rampf zwischen Abel und Bolk (Raspanti) zu schlichten; die Volkspartei suchte sogar, sich von der Kirche wieder los zu machen, und nur mit Mübe gelang es dem papstlichen Rector Perugia im Sahr 1220 ihr zu erhalten. Während in Rom noch nichts verriet, daß die Zünfte oder Artes schon mächtige Rörperschaften waren, bildeten sie in Perugia bewaffnete Eidgenoffenschaften unter Rectoren und Confuln, welche ein demofratisches Regiment einzuführen trachteten. Die Volkspartei erließ Statuten wider die Freiheit des Clerus, den sie besteuerte, und sie befriegte den Adel und die Ritterschaft, er= bittert über die ungerechte Verteilung der Auflagen. Johann Colonna, Cardinal von S. Prassede, vom Papst mit außerordentlicher Vollmacht nach Perugia gefandt, trat zwischen die Parteien, und hob endlich eigenmächtig die Zunftverbände in ihrer politischen Form auf, was Honorius im Jahr 1223 bestätigte. 2 Aus diesem Fall darf nicht geschlossen werden,

<sup>1</sup> Rach jenen Chroniken zogen die Römer im J. 1221 vor Biterbo. Darauf nochmals a. 1222. Richard de S. Germano: Romani super Viterdium vadunt. Ich übergehe die Einzelheiten dieser unwichtigen Dinge, welche Buffi in seiner Geschichte Viterbo's beschreibt.

<sup>2</sup> Bei Theiner I. n. 127: Die Parteien (pars) sind milites und Populares. Es wurden aufgehoben societates, communitates seu fraternitates cedonum, pellipariorum, lanificum et aliorum artificum. Doch

daß die Päpste überhaupt die Gemeinwesen unterdrückten. Sie waren zu schwach dies zu thun; sie verbanden sich vielmehr mit den demokratischen Elementen, gegen Friedrich eine Stütze zu sinden. Ihm gegenüber dursten sie von der päpstelichen Herrschaft sagen, daß ihr Joch leicht und schonend sei, denn dieser Kaiser von streng monarchischem Geist, welcher alle politischen Individualitäten unter sein Gesetz beugen wollte, war der entschiedene Feind jeder eigenartigen Demokratie; er verbot in seinem Neich Sicilien die Wahl von Podesta und Consuln in den Städten bei Todesstrasse.

Daß neben dem Krieg mit Viterbo auch jene Vorgänge mißstimmend auf Nom wirkten, ist nicht zweiselhaft, weil Perugia die Auctorität des römischen Senats förmlich anerkannte. Fast das ganze XIII. Jahrhundert hindurch wurde dort das Amt des Podesta durch edle Kömer verwaltet.

gab Honorius am 27. Nov. 1223 ben Kausseuten die Rectorenwahl wieder, selbst mit der Besuguss pacis ineant sedera. Ibid. n. 128. Der Card. hob nicht die Gilden, nur ihre politischen Companien aus. Selbst in Latium lagen milites und populus in Kamps, so in Anagni, wo der Papst am 11. Aug. 1231 den Frieden vermittelt. Ibid. n. 161. Die Kämpse in Perugia dauerten noch unter Gregor IX. sort.

1 3m Jahr 1232 hob er zu Navenna alle Zünfte der Handwerker in den bischöflichen Städten Deutschlands auf; Mon. Germ.
IV. 286; im Oct. 1226 die Stadtmagistrate in der Provence. Ibid.
256. Obwol er den Communen Siciliens größere Repräsentation gab,
und zuerst (a. 1240) ihre Sindici ins Parlament rief, so beschränkte
er doch durchaus ihre Thätigkeit. Er ließ den Städten keine Magistratur und Jurisdiction. Ihren Considerazioni sopra la storia di Sicilia,
T. III. e. 5.

2 Ihr Catalog im Mariotti, und besser in der leider unvollendeten Storia della Città di Perugia des Francesco Bartoli (1843 Vol. I.). Der Podesta erscheint in Perugia nicht vor 1174. Der erste römische dasselbst war Stephanus Carzullus. Capocci, Papa, Bobo, Gregorii, de Indice, Pandulf, Parentii, Oddo, Anibasti u. s. w. sinden sich dort als

Die uralte römische Colonie Perugia ehrte selbst das päpstliche Rom noch mit frommer Pietät als ihre erlauchte Mutter und Herrin; die alles verwandelnden Jahrhunderte hatten eine geheiligte politische Tradition nicht auszulöschen verwocht. In staatsrechtlichen Acten, sogar in den ältesten Statuten der Gemeinde Perugia's vom Jahr 1279 sindet sich die Formel achtungsvoller Anersennung der Hoheitsrechte des römischen Bolks neben jenen des Papsts, und nach der Anrufung "zu Shren" der Heiligen und des Papsts auch die der Alma mater Roma. Urkunden lassen überhaupt nicht zweiseln, daß die Auctorität der Stadt Kom weit über ihren District hinaus in Umbrien und dem Herzogtum Spoleto anerkannt wurde, woher auch in dortigen Orten das Amt des Podesta sehr oft mit Kömern besetzt ward. Als noch später, im Jahr 1286, Perugia, Todi, Karni und Spoleto einen Bund auf

Podestaten. Noch a. 1289 die Formel nobilis et potens miles Dom. Joannes... Dei et Rom. Populi gr. honorabilis Potestas Civitatis et Communis Perusii, woraus ein Abhängigseitsverhältniß hervorgeht. (Pellini, Hist. di Perugia p. 305.) ©o noch a. 1292 magnif. et nob. vir Dom. Paulus Capoccini de Capoccis de Roma Proconsul per Senatum Populumque Roman. Potestas Perugii (Mariotti I.)

1 Die ersten (ungebruckten) Statuten im Archiv von Perugia beginnen: Ad laudem — Dei — S. R. E., Summi Pont., suorumque fratrum Cardinalium, et Alme urbis et Communis et Populi Romani. — A. 1214 erstärt ein Instrument, daß in der Commune Perugia Geldsteuer nur in einigen Fällen statthaft sei, nämlich pro servitio Ecclesiae Rom., Populi Romani, Imperatoris vel nuntii sui (Theiner I. n. 58). Diese Fälle wurden a. 1234 auf der Petra Justitiae verzeichnet, einer noch am Stadtdom eingemauerten Inschrift (Bartoli p. 361). Am 5. Aug. 1256 schließen Perugia und Orvieto einen Bund; in der Formel heißt es ad honorem matris nostrae Alme Urdis (Archiv Perugia, Lid. Sommiss. C. fol. 21). Bonaini hat das Abhängigseitswerhältniß richtig erkannt (Archivio storico XVI. p. I. p. XXXVIII. sq.). Indeß war es doch mehr honorativ, als praktisch.

40 Jahre schlossen, nahmen sie in den Vertrag ausdrücklich die Formel auf: "zu Shren unserer Mutter der erhabenen Stadt."

In den nun bald ausbrechenden römischen Unruhen, welche denen zur Zeit Innocenz' III. glichen, erkennen wir auch denselben Richard Conti, der schon früher einen großen Anteil an den Stadtsehden gehabt hatte. Diesem mächtigen Grasen hatte Friedrich Sora wieder genommen; er war nach Rom gegangen, fand beim Papst keine Unterstützung und begann nun mit seinem Anhang die Savelli und andere Freunde von Honorius zu bekämpsen. Der Papst entwich im Mai 1225 nach Tivoli, und dann weiter nach Rieti. Damals war Parentius wiederum Senator. Obwol dieser Römer einen Märtirer unter seinen Berwandten zählte, war er doch ein entschiedener Feind des Elerus. Schon als Podesta in Lucca hatte er die Geistlichkeit besteuert oder vertrieben, und deshalb den Bann des Papsts auf sich geladen, von dem er indeß absolvirt worden war. Honorius mochte ihm die Bestätigung

<sup>1</sup> Ad honorem matris nostrae Almae Urbis. Act vom 28. Nov. 1286, Stadtarchiv Todi, Registr. Vetus fol. 200. Im Jahr 1230, 11. Aug., schließen Todi und Perugia einen Bund; sie nehmen von ihren Angrissen ausdrücklich aus Dominum Papam, Imperatorem et Civitatem Almae urbis Romae. Ibid. sol. 23. In Todi sinden sich seit 1200 fast durchweg Römer als Podestà. S. den Catalog der Podestaten Todi's von Ottaviano Ciccolini.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Chronif von Tours, im Recueil XVIII. p. 311: Richardus Comes Soranus — aliique Romani contra nepotes Papae H. de die in diem — assaltibus dimicarent, H. Papa ab urbe egreditur. — Richard hatte durch Pfand und Kauf an sich gebracht die Tiberinsel bei Ostia, und den dritten Teil des Strandes wie Flußusers dis zur Marmorata, was ehebem dem Bischof von Ostia gehörte. Honorius löste dies Land von Richard ein, und schenkte es dem Bistum von Ostia wieder. Ungedruckte Ursunde Cod. Vat. 6223, dat. Lateran. Non. Aprilis a. X.

des Senats verweigert haben, und seine gewaltsame Einsetzung durch das Volk wird eine der wesentlichen Ursachen des Aufstands gewesen sein.

Der Papst befand sich damals bereits in beftiger Spannung zum Kaifer, der sich weigerte, seine Reformen in Sicilien abzubrechen, um den Kreuzzug anzutreten, mit dem er unabläffig geguält wurde. Der Fall Damiate's (am 8. Sept. 1221) batte das Abendland in Schrecken gesett, und machte Honorius verzweifeln. Kaiser und Papst waren im Sommer 1222 vier= zehn Tage lang in Beroli beisammen gewesen, wo wegen bes Kreuzzuges ein Congreß in Verona verabredet wurde, der indek nicht zu Stande fam. Auf einer neuen Ausammenkunft zu Verentino (im Frühjahr 1223), wo auch Johann von Brienne, König von Jerusalem, der Patriarch und die drei Großmeister sich eingefunden, war sodann die Unternehmung bis zum Sommer 1225 verschoben worden. Um nun Friedrich noch fester für sie zu verpflichten, bewog ihn der Papst die Hand von Jolantha, der einzigen Tochter jenes Titularkönigs von Gerusalem, anzunehmen, da seine erste Gemalin Costanza am 22. Juli 1222 gestorben war. 2 Das Jahr 1225 fam, ohne daß der sehnliche Wunsch des Papsts in Erfüllung geben konnte, weil die Könige des Abendlandes ihre Unterstützung verweigerten. Die Boten Friedrich's, welche nochmaligen

<sup>1</sup> Richard a S. Germ. 1225. H. urbem exiens propter seditiones et bella, quae in ea fiunt sub Parentio Senatore, apud Tiburim se contulit. Die Reihe der Senatoren dis 1225 kann nicht aus Documenten hergestellt werden. Honorius war in Tivoli am 15. Mai. Raynald ad a. 1225. n. 21.

<sup>2</sup> Johann, der Bruder Walter's von Brienne, war ein tapfrer Mann von Riesenkraft, ita ut alter Karolus Pipini filius crederetur. Salimbene, Chron. p. 16. Die Vermälung mit Jolantha ward im Nov. 1225 zu Brindiss vollzogen.

Aufschub begehrten, unter ihnen Johann von Brienne selbst, fanden den aus Kom vertriebenen Papst in Rieti. Er bewilligte notgedrungen ihre Vorschläge, und der Kaiser beschwor hierauf am 25. Juli zu S. Germano vor den päpstlichen Legaten, daß er im August des Jahrs 1227 den Kreuzzug unfehlbar antreten werde bei Strafe der Ercommunication. <sup>1</sup>

Honorius blieb noch in Rieti den Winter über, während wegen seiner Rückfehr nach Rom unterhandelt wurde; denn auch jett trat der Kaiser, der seine Wünsche erreicht batte, vermittelnd ein. Im Serbst wurde zwischen der Kirche und ber Stadt Friede geschlossen; Parentius trat vom Senat ab, und Angelo de Benincafa nahm seine Stelle ein. 2 Darauf konnte der Papst im Februar 1226 nach Rom zurückfehren. Er lebte hier noch ein Sahr lang in so peinlicher Aufregung, daß sich sein Migverhältniß zum Kaiser dem völligen Bruche näberte. Friedrich hatte in diesen Jahren alle ihm feindliche Hindernisse in Apulien und Sicilien beseitigt, die rebellischen Barone unterworfen, die empörten Saracenen auf der Insel bezwungen, und nach Nocera auf's Festland verpflanzt, die Universität in Neapel gegründet, und durch bessere Verwaltung die Kräfte des herrlichsten Landes gehoben. Nun aber vereinigten sich viele Umstände, ihn aus dem Frieden mit der Rirche und Italien in die schrecklichsten Rämpfe zu treiben, welche sein ganzes Leben begleiten sollten.

<sup>1</sup> Urfunde, Mon. Germ. IV. 255.

<sup>2</sup> Wol im Nov. (1225), wo die Neuwahl statt zu finden pslegte. S. Richard a. S. Germ. ad a. 1225. Der Bruder des Senators, Andreas, slüchtete nach Spoleto, wo ein Zweig dieses Geschlechts sortblühte, während ein andrer in Rom sortbauerte. S. Olivieri del Senato p. 210. Im Uebrigen sinden sich Parentii noch dis 1286 als Podestaten in Siena, Orsviete und Foligne mehrsach.

Die sombardischen Städte weigerten die Rechte, die der Constanzer Frieden dem Reich gelassen hatte; 1 ein Rest alter Reichsberrlichkeit, in seinen Grenzen unbestimmbar geworden, bot ihnen Veranlassung weniger zu leisten, als vielleicht ihre Pflicht war, und dem Kaiser mehr zu fordern, als ihm zustand, und bald war es seine erklärte Absicht, die kaiserliche Gewalt am Bo berzustellen, und gang Italien als "fein Erbe" gurud= zufordern. Mächtig gewordene Städte voll Nationalgefühl wollten das machtlos gewordene Reich nicht mehr ertragen. Sie kämpften, wie zu Barbaroffa's Zeit, um Freiheit und Unabhängigkeit. 2 Ihr heldenmütiger Widerstand hätte einen bessern Lohn verdient, doch ihre Uneinigkeit verschuldete den Mangel bleibenden Erfolgs. Als die Lombarden von Friedrich's nabem Heranzug aus Apulien hörten, erneuerten sie die alte Eidgenoffenschaft auf 25 Jahre durch den Vertrag zu Mosio im Mantuanischen, am 2. März 1226. Dies bieß ber Papst mit Freuden gut. Ihre drohende Haltung, wodurch fie König Heinrich hinderten, zu dem nach Cremona ausgeschriebenen Reichstag durch die Alvenvässe zu gelangen, batte die kaiser= liche Acht zur Folge. Ein Friedenscompromiß des von beiden Teilen angerufenen Bapsts konnte am wenigsten Friedrich genügen, denn Honorius bewies sich parteiisch für die Lombarden, was sehr natürlich war. 3

<sup>1</sup> S. barüber bie ruhige Auseinandersetzung bei Raumer III. p. 256 sq.

<sup>2</sup> Avitas et paternas prosequimur injurias, et productam jam ad alias regiones libertatis insidiose propaginem nitimur supplantare; so iprad Friedrich im Juni 1236. Hist. Dipl. IV. 873.

<sup>3</sup> Die Acht (Sommer 1226, aus S. Donino) traf Mailand, Berona, Piacenza, Bercelli, Lodi, Aleffandria, Treviso, Padua, Bicenza, Turin, Novara, Mantua, Brescia, Bologna, Faenza. Rich. Sangerm. ad a. 1226. Kaiserlich waren Modena, Reggio, Parma, Cremona, Usti, Pavia, Lucca und Pisa.

Die Spannung mehrten Streitigkeiten um bischöfliche Investituren Sicilien's, welche die Kirche beanspruchte, und Friedrich bestritt, der sich kaum als Herr in seinem Erblande fühlte, als er dies vom Papst völlig unabhängig machen wollte. Die römische Curie sah mit steigendem Argwohn, die weisen Resormen des Kaisers, welche jenes Königreich in eine selbständige Monarchie verwandelten; denn hier schuf Friedrich in rastloser Thätigkeit die Grundlage seiner Macht, und von hier aus schien er seinem Ziele zuzustreben, durch Zerstörung der italienischen Siegenossenschaften, der Städtefreiheit, und des innocentianischen Kirchenstaats ein einiges, monarchisches Italien zu schaffen. So fürchtete man schon damals am päpstlichen Hof.

Dort war auch Johann von Brienne als Kläger aufgetreten. Denn kaum mit Jolantha, der wahren Erbin Jerufalems durch ihre Mutter Maria, vermält, nahm der Kaiser selbst den Titel eines Königs von Jerusalem an, und sein um alle Hoffnungen betrogener Schwiegervater brachte nun seine Klagen vor den Tron des Papsts. Honorius benutzte sosort den Groll und die Talente des ritterlichen Extönigs, eines Bruders von jenem Walther, dessen sich einst Innocenz III. bedient hatte, indem er ihm die weltliche Statthalterschaft in einem großen Teil des Kirchenstaats übertrug. Das armselige Resultat aller leidenschaftlichen

¹ Bulle an die Böller der betreffenden Kirchenlande, vom 27. Jan. 1227, Rannash n. 5. Totum patrimonium quod habet R. E. a Radicosano usque Romam, excepta marchia Anconitana, ducatu Spoleti, Reate ac Sabinae, curae regimini et custodiae ipsius regis duximus comittendum; folgt die Auszählung der Orte. In Briefen Gregor's IX. heißt Johann von Brienne geradezu nur Rector patrimonii B. Petri in Tuscia.

Bemühungen des Papsts um einen Kreuzzug war demnach dies: daß der Nachfolger Gottfried's von Bouillon in die Dienste der Kirche trat, um als Rector des Patrimoniums sein Leben zu fristen.

Der edle Honorius III. starb schon am 18. März 1227 im Lateran einen ruhigen Tod.

## Viertes Capitel.

1. Hugolinus Conti wird Papst Gregor IX. Er fordert den Kreuzzug vom Kaiser. Abfahrt, Wiederausschiffung und Excommunication des Kaisers, 1227. Maniseste von Kaiser und Papst. Die kaiserliche Faction vertreibt Gregor IX. aus Rom. Kreuzzug des Kaisers. Invasion Apuliens durch den Papst, 1229. Rückehr des Kaisers, und Flucht der Papstlichen.

Auf einen der friedeliebendsten Päpste folgte ein Mann von starker Leidenschaft und von eherner Festigkeit des Willens. Hugolinus, Cardinalbischof von Ostia, schon am 19. März 1227 zu S. Gregor am Septizonium erwählt und als Gregor IX. ausgerusen, war vom Geschlecht der Conti aus Anagni und im dritten Grade mit Innocenz verwandt. Die Regierung von vielen Päpsten hatte er erlebt, und in seiner Jugend die mächtigen Sindrücke der großen Ereignisse unter Mexander III. in sich ausgenommen. Sein vielleicht jüngerer Verwandter Innocenz machte ihn zum Vischof von Ostia, welche verkommene Hasenstadt er neu mit Mauern besestigte. Während langer Jahre leitete er die wichtigsten Geschäfte der Kirche in Italien wie in Deutschland, wo er als Legat die schwierigen Unterhandlungen im Kronstreit führte. Wir sahen

<sup>1</sup> Seine Abstammung von ben Conti steht fest, nicht aber baß sein Bater, Tristan, ein fraglicher Bruder von Innocenz III. war. Sein Alter kann freilich nur nach einer Bemerkung bes Mathias Paris berechnet werben, welcher sagt, baß er fast hundertjährig starb.

ihn als den ersten Protector des Minoritenordens. In seinem frastvollen Geist loderte eine Flamme vom Feuer des Fransiscus und Dominicus, stälte die angeborne Charafterstärke, und machte ihn unbeugsam und heraussordernd dis zum äußersten Troß gegen allen Widerspruch. Ein beredsamer Greis von reinen Sitten, von großer Kenntniß beider Nechte, und von tieser Glaubensglut, stellte er in Ansehen und Gestalt die Erscheinung eines Patriarchen dar, und die Ausdauer seines ungeschwächten Gedächtnisses machte sein Alter minder fühlbar.

Als Hugolin, ber mit Unwillen auf die nachgiebige Schwäche von Honorius geblickt hatte, den heiligen Stul bestieg, war man dessen gewiß, daß er die kraftlose Geduld seines Borgängers nicht nachahmen werde, und eben deßehalb hatten ihn die Cardinäle gewählt. "Er trat hervor wie ein Blitz aus dem Süden." Um 21. März wurde er in S. Peter geweiht. Das römische Bolk begleitete ihn mit Zuruf zum Lateran, und in der seierlichen Procession wurde der Senator, wie der Stadtpräsect bemerkt. Um dritten Tag nach seiner Weihe zeigte Gregor IX. Friedrich, dem er seit lange freundlich bekannt war, seine Erhebung an und forderte ihn zugleich auf, den Kreuzzug anzutreten, dessen letter Termin, der August, nahe bevorstand. Ses war

<sup>1</sup> Forma decorus, et venustus aspectu, perspicacis ingenii et sidelis memorie prerogativa dotatus, liberalium et utriusque juris peritia instructus, sluvius eloquentie Tulliane — relator sidei. So bie zeitgenössische Vita (Mur. III. 575). Auch Friedrich II. rühmte seine Beredsamseit.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gregorius IX. Papa, velut fulgor meridianus egreditur. Ibid.

<sup>3</sup> Datirt vom 23. März, im Lateran. Cod. Ottobon. n. 1625. fol. 69. Bon bemfelben Datum seine Encyllifa mit ber Aufforderung an bie Geistlichkeit, für ben Kreuzzug zu wirken.

Gregor selbst gewesen, aus dessen Hand der Kaiser an seinem Krönungstag das Kreuz genommen hatte. Friedrich meldete hierauf, daß er zum Ausbruch bereit sei, und schon sammelten sich viele Kreuzsahrer, meistens Deutsche, in Brindiss, wo sie in der siebervollen Jahreszeit auf das Zeichen der Einschiffung warteten. Eine pestartige Epidemie ergriff dieses Bolk, so daß Tausende hingerafft wurden. Endlich kam der Kaiser von Messina, und wol nie stieg ein Kreuzesritter widerwilliger an Bord des Schiffs, als der Enkel Barbarossa, der in Sprien gestorben war.

Als er von Brindisi am Anfang des September wirklich absegelte, erscholl das Tedeum in allen Kirchen, und die Gebete des Papsts begleiteten ihn über Meer. Doch nach wenigen Tagen kam das seltsame Gerücht, der Kaiser sei umgekehrt, wieder an's Land gestiegen und habe den Kreuzzug aufgeschoben. So war es in der That. Friedrich, auf der See erkrankt, hatte seine Galeere wenden lassen und sich in Otranto wieder ausgeschifft, wo bald darauf der Land= graf von Thüringen dem Fieber wirklich erlag. Als der Bapit die Briefe empfing, welche das Unerwartete bestätigten und entschuldigten, übermannte ihn flammender Rorn. Er wollte nicht Gründe noch Versprechungen boren. Am 29. September bestieg er die Kanzel des Doms von Anagni in vollem Drnat, und sprach dem Vertrag von S. Germano gemäß den Bann über den Raifer aus, während die zu den Seiten des Hochaltars aufgereihten Priefter ihre brennenden Kerzen mit Saß und Zorn zur Erde schleuderten. Nach dem ohnmächtigen Drohen von Honorius fiel der wirkliche Blig.

Die rasche Kühnheit Gregor's IX. erscheint einigen groß, andern nur als die Uebereilung eines zornigen Gemüts,

entschuldbar durch erschöpfte Geduld, nicht durch die Alugheit. Dieser kraftvolle Greis, einer jener Charaktere, die nichts Halbes dulden, forderte den Mann heraus, in welchem er bereits nur den aralistigen Feind der Kirche sab, der mit der Schwäche von Honorius gespielt hatte. Er warf die Kackel eines schrecklichen Brandes so furchtlos in die Welt, wie Gregor VII., und durchbrach unklare und defhalb unerträgliche Verhältnisse, um den offenen Krieg einem faulen Frieden vorzuziehn. Die Masten fielen. Die beiden häupter der Christenheit machten durch ihre Manifeste der Welt befannt, daß der Friede zwischen den alten Erbseinden eine Unmöglichkeit sei. War das wirkliche Verbrechen Friedrich's in den Augen der Kirche die wiederholte Berzögerung des Kreuzzugs? Ohne Zweifel nicht; sondern seine zu furchtbar werdende Macht, die Vereinigung Sicilien's mit dem Reich, seine Serrschaft über die ahibellinischen Städte in Nord- und Mittelitalien, welche den Lombardenbund bedrohte. Rein Kaiser batte je so viele und starke Grundlagen praktischer Herrschaft in Italien gehabt, als Friedrich II., der unum= schränkte König von Sicilien. Diese hobenstaufische Macht zu entwurzeln, blieb fortan die mit großer bewundernswerter Standbaftigkeit durchgeführte Aufgabe der papstlichen Politik.

In seinem Aundschreiben an alle Bischöse stellte Eregor den Undank Friedrich's mit schwarzen Farben dar und brandmarkte ihn schonungslos vor der Welt — eine Heftigkeit des Angriffs, die den Kaiser ties empörte, und zu nicht minder rücksichtslosen Antworten zwang. Er rechtsertigte zuserst seine Umkehr vom Kreuzzuge sehr gut, dann erließ er ein Manisest an die Könige. In diesem berühmten Schreiben ward zum ersten Mal der Protest der weltlichen Auctorität

gegen das innocentianische Pausttum niedergelegt. Der Raiser erhob sich in dem klar ausgesprochenen Bewußtsein, daß er als Repräsentant der weltlichen Gewalt diese selbst gegen jene sie zu verschlingen drobende Absolutie Rom's verteidige. Er zeigte den Fürsten und Bölkern am Beisviel des unglücklichen Grafen von Toulouse und des Königs von England, was ihrer warte, und entwarf schonungslos ein Bild von der Verweltlichung der Kirche, wie von der Herrschsucht der Bäpste. Die oberste Staatsgewalt machte demnach die Gebrechen der Kirche zum Gegenstand der Erörterung für die ganze Welt, und der Kaiser der Christenheit schien die Ansichten der Reger über das unapostolische Wesen des Papit= tums zu bestätigen. 1 Roffred von Benevent, ein gefeierter Burift, brachte das kaiserliche Manifest auch nach Rom, wo es unter Beifallgeschrei öffentlich auf dem Capitol verlesen wurde. Eine kaiserliche Partei bildete sich sofort; denn den Römern erschien der Kampf zwischen Kirche und Reich für ihre eigene Stellung munschenswert Gregor IX. war in ber Stadt mit gebieterischer Strenge aufgetreten; er hatte einige Türme des Adels am Lateran einreißen lassen, und der Streit um Viterbo, welches er schützte, erbitterte die Stadtgemeinde. Bu den politischen Kactionen gesellten sich die Keper, welche überall zwischen den Scheiterhaufen, selbst

<sup>1</sup> Zuerst die kunstvolle Rechtsertigung, Capua 6. Dec. Hist. Dipl. III. p. 37. Darauf der berühmte Brief an England (ibid. p. 49). Ecce mores Romanorum, ecce laquei praelatorum, quidus universos ac singulos quaerunt illaqueare, nummos emungere, liberos subjugare, pacificos inquietare, in vestibus ovium cum sint intrinsecus lupi rapaces. Am Schluß rust er den Königen zu: Tunc tua res agitur paries cum proximus ardet. Cherrier, Lutte des Papes et des Empereurs II. p. 58 sagt von diesem Brief: cette lettre remarquable, qui, trois siècles avant Luther, sait déjà pressentir ce resormateur...

in Rom kühn und kühner ihr Haupt erhoben. Ein Beispiel mag zeigen, in welcher anarchischen Verfassung sich diese Stadt noch immer befand. Als sich der Papst im Sommer in Latium aushielt, wagten es Adel, Bürger, selbst Mönche und Geistliche, einen Vetrüger als päpstlichen Vicar im Vatican aufzustellen, welcher die nach Brindiss durchziehenden Kreuzsahrer für Geld von ihrem Gelübde lossprechen mußte. Dies freche Spiel konnte sechs Wochen lang im Porticus des S. Peter öffentlich getrieben werden, bis ihm der Senator ein Ende machte.

Edle Nömer nahmen Gold von Friedrich; selbst der Sohn von Nichard Conti, Johann von Poli, wurde in seinem Lager bemerkt. Der Kaiser, welcher diese Großen zu sich nach Campanien einlud, verlockte die Frangipani, ihm ihre Güter, auch die Festungen in der Stadt, was alles sie von den Päpsten zu Lehn trugen, zu verkausen, sodann als Feuda von ihm zurückzunehmen und sich so als

¹ Richard Sangerm. p. 1003. Fälschlich berichtet basselbe Alberiscus 3. Sahr 1228; da aber beide Chronisten sagen, daß der Papst damals in Anagni war, so ist es das Jahr 1227. Alberich sagt: sugitivi quidam a diversis ordinibus sibi associati Romae, dum Papa moraretur in Anagnia civitate sua falsum Papam — sibi praesecrunt, habentes quosdam nobiles surtive causa lucri sibi ad hoc adjutores.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Johann, Stifter des Hauses Conti-Poli, trug Fundi zu Lebn. Im Jahr 1230 gab dies Fried. an Roger von Aquisa zurück, und belieh Johann mit Alba im Marsijchen. Richard Sangerm. p. 1024. Andre Andänger Friedrich's, die der Papst im Aug. 1229 bannte, waren Egidius de Pasombara, Petrus Gregorii Pagure, und Nicolaus de Arcione (Hist. Dipl. III. p. 157). Das Geschlecht de Arcionibus hieß so von den Bogen antiser Basseritungen. Noch heute bezeichnet die Via in Arcione ein Quartier, das von der Aqua Virgo den Namen in Arcionibus erhielt. Es gab mehre Castelle dieses Namens im Ager Romanus. Das größeste liegt noch an der Via Tidurtina.

faiserliche Vasallen zu bekennen. Dies waren fleinliche Dinge, kaum des Raisers wert, obwol es nicht unwichtig für ibn sein mochte, dem Bapst in Rom selbst Feinde zu erwecken und das Colosseum in seiner Gewalt zu baben. Ein Aufstand war die Wirkung dieser Magregeln. Als Gregor, der am Gründonnerstage des Jahres 1228 den Bann über den Raiser nochmals feierlich ausgesprochen batte, am Ofter= montag die Meffe im S. Peter las und eine heftige Declamation gegen Friedrich an das Bolk richtete, unterbrachen ibn die Ghibellinen mit Wutgeschrei; sie überhäuften ihn mit Schmähungen am Altar, und vertrieben ihn aus dem Beiligtum. Die Stadt erhob sich in Waffen, während der flüchtende Gregor unter dem Geleit treuer Guelfenschaaren das befreundete Viterbo zu erreichen eilte. Die Römer, die ihm mit Seeresmacht folgten, trieben ihn von dort weiter nach Rieti und Verugia, fühlten ihren Saß gegen Viterbo durch barbarische Verwüstung der Felder, und eroberten das streitige

1 Chron. Ursperg. p. 247. Die Vermälung des Obto Frangipane mit Anna Commena (a. 1170) hatte diesem Haus Glanz versiehen; die Kaiserin Constanze demselben Obto Tarent und Hydruntum zugesagt; die Belehnung Walther's mit Tarent erbitterte die Frangipani. Honorius hatte sie zu versöhnen gesucht, und den jungen Heinrich Frangipane gegen die Terracinesen geschützt. Sein Lob: invicta sides, et devotio indesessa, quam magnissei viri antiqui Frangipani a progenie in progeniem erga Rom. Ecc. habuerunt, war übertrieben (Bulle, Rom, 7. Mai 1218. Raynaso n. 31 und Contatore p. 182). Die Stammtasel nach dem Mscr. des Panvinius und gleichzeitigen Docusmenten:

| - D                                  | dde II. von        | Terracina |            | _                               |
|--------------------------------------|--------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| Dreo III.                            | Manuel.            | Cencius.  | Adeodatus. | Jacobus                         |
| belehnt mit Tarent<br>und Sporuntum. | Petrus             |           |            | Henricus                        |
|                                      | Ranzler der Stadt. |           | er         | bt Tarent und Hpbr.<br>Jacobus. |

Castell Nispampano. 1 Gregor IX. warf aus dem Exil den Bann auf seine Verfolger, und erwartete dann voll Pein die Zeit seiner unausbleiblichen Wiedersehr.

Unterdessen rüstete sich der Kaiser, seinen Kreuzzug wirk= lich auszuführen. Wenn er dies that, so entfräftete er nicht allein die Behauptungen des Papsts, daß es ihm niemals Ernst darum gewesen sei, sondern er brachte auch ihn selbst in peinliche Verlegenheit. Die Areuzfahrt Friedrich's war unter den damaligen Verhältnissen um so mehr ein volitischer Meister= zug, als der Lapst ibm, zur Verwirrung vieler gläubiger Gemüter, die größesten hindernisse in den Weg stellte. Der Raiser des Abendlandes trat die Fahrt für die damals heilig= sten Zwecke der Kirche an, aber in ihrem Bann. Als er im Beginn des Commers 1228 von Brindisi in See ging, rief sie ihm nach, daß er nicht als Kreuzfahrer, sondern als "Birat" nach Jerusalem ziebe. Anstatt ihres Segens folgte ihm ihr Fluch; er empfing ihn felbst am Grabe des Erlösers. Derselbe Papst stellte Friedrich als Verbrecher dar, weil er den Kreuzzug nicht unternahm, und weil er ihn unternahm. Wenn Gregor IX. den Keind vom Banne losgesprochen hätte, als er wirklich nach Jerusalem zog, so würde er sich selbst und ihn besiegt haben, und in herrlicher Größe vor der Welt dagestanden sein. Der grellste Widerspruch, welcher ben Glauben an den aufrichtigen Eifer der Päpste für die Befreiung Jerusalems minderte, zerstörte nun den Wahn zweier

<sup>1</sup> Math. Paris, nach Roger de Wendover, p. 349: illum ejecerunt ex urbe ... Richard Sangerm. p. 1004. Chron. Ursp.: fecerunt, ut a populo pelleretur turpiter extra civitatem. Schon im April war der Papst in Rieti; Anfangs Juni in Assisti und Perugia, wo er am 9. Juli Franciscus heilig sprach. Er blick dort bis zum Frühzighr 1230.

Jahrhunderte; wenigstens war Deutschland seither nicht mehr zu diesen Fahrten zu bewegen. 1

Reinald, Cobn bes ehemaligen Bergoas Konrad, während der Abwesenheit des Kaisers zum Vicar in Italien bestellt. reizte sofort den Papst durch einen Angriff auf Spoleto, und Gregor IX. war nicht minder eifrig, die Entfernung Friedrich's zu benuten, um Apulien der Kirche zu unterwerfen. Schon vor der Abfahrt des Kaisers hatte er ein Heer angeworben; nun rief er die Lombardei, Spanien, Frankreich und England, ja ganz Europa auf, ihm Kirchenzehnten oder Hülfs= truppen zu geben, und die Bölker hörten mit Erstaunen das Rreuz gegen den Kaiser predigen, welcher selbst unter dem Rreuzesbanner zum Seidenkampf ausgezogen war; sie faben Heere im Namen des Papsts die Länder des abwesenden Kriedrich überziehen, die doch als eines Kreuzfahrers Gut nach dem Völker- und Kirchenrecht für unantastbar bätten gelten sollen. 2 Das päpstliche Kreuzheer, auf dessen Fahnen die Schlüssel S. Peters abgebildet waren, befehligten Johann von Brienne, des Raisers Schwiegervater, der Cardinal Johann Colonna, und des Papsts Caplan Pandulf von Anagni. 3 Während nun ein Teil dieser Truppen in die Marken zog, in welche Reinald mit Saracenen und Apuliern eingefallen

<sup>1</sup> Als später Ludwig IX. seinen Kreuzzug unternahm, bachte Niemand mehr baran, seine Güter zu verkaufen, und ber König mußte ben Kreuzschrern Sold gabien. Cherrier II. p. 376.

<sup>2</sup> Contra legem Christianam decrevit vos in gladio vincere. Brief von Thomas de Acerra an Friedr. in Sprien. Math. Paris p. 353. Große Gelosummen erpreßte der Legat Stephan aus England in Form ber Kirchenzehnten, um ben Krieg gegen ben Kaiser zu bestreiten, worüber ber englische Chronist voll Erbitterung rebet.

<sup>3</sup> Jolantha, bes Kaisers zweite Gemalin, war schon im April 1228 gestorben, nachbem sie Kourab geboren hatte.

war, rückte Pandulf am 18. Januar 1229 über den Liris bei Ceperano in Campanien ein. Hier verteidigte Johann von Poli Fundi mit Glück, doch viele Städte ergaben sich den Päpstlichen. Die Römer wurden von diesem Krieg verschont; der Papst, welcher nur Apulien im Auge hatte, machte nicht einmal den Bersuch, die Stadt durch sein zahlreiches Kreuzheer zum Gehorsam zu zwingen. Er eilte, das Königreich zu erobern, dessen von Steuern hart bedrückte Städte er durch Freibriese zum Abfall lockte. Auch Gaeta ergab sich ihm, und diese schon längst von der Kirche beanspruchte Stadt hoffte jetzt Gregor IX. sestzuhalten.

Da kam der Kaiser, durch die Kunde von diesen Vorgängen zurückgerusen, plößlich vom Orient heim. Er hatte sich in Jerusalem mit eigener Hand die Krone auf's Haupt gesett, die heilige Stadt durch Vertrag den Christen wiedergegeben, und troß aller Hindernisse des Fanatismus Ruhmwolles zu Stande gebracht. Die römische Eurie eiserte gegen ihn als einen Freder an der christlichen Religion; sie nahm teine Rücksicht weder auf die wirklichen Dienste, die er im Orient geleistet hatte, noch auf die praktischen Veweggründe, welche ihm dei dem großen Handelsverkehr Sicilien's mit der Levante eine freundliche Veziehung zu den Sultanen des Orients zur Pflicht machten. Dies war natürlich; denn der Kaiser hatte zum ersten Mal die Kreuzzüge zu einer Angelegenheit weltlicher Politik gemacht, den Papst aus dem Morgenlande verdrängt, und dieses friedlich in

<sup>1</sup> Er schrieb an die Gaetaner, denen er große Privilegien gab: cum igitur reducti sitis ad sidelitatem et dominium Rom. Ecc., ad quam non erat dubium vos spectare; 21. Juni 1229, aus Perugia (Hist. Dipl. III. p. 143).

die politischen und ökonomischen Verhältnisse des Reichs gezogen. 1

Als er nun unerwartet im Juni 1229 in Apulien gelandet war, begehrte er Aussöhnung mit dem Papst und schickte ihm Friedensboten. Da dies keinen Ersolg hatte, jagte er fast ohne Kampf die päpstlichen Truppen aus seinem Lande. Areuzbanner stand hier gegen Schlüsselbanner; unter dem Zeichen Christi rückten die Saracenen Friedrich's gegen die Päpstlichen in's Feld, welche sich indeß in wilder Flucht über den Liris zurückzogen. Gregor warf den Bann nochmals auf den Kaiser und dessen Anhänger auch in Rom. Er hatte bereits unermeßliche Geldsummen in einem unsinnigen Kriege verbraucht, und sorderte nun ohne Wirkung die Welt auf, ihm neue Hülssmittel herzugeben. Der Kaiser, welchen Abgesandte des römischen Senats in Aquino beglückwünsichten, rückte im October gegen die Grenzen des Kirchenstaats; 2 erst als er Sora mit Feuer und Schwert zerstört hatte, gab der Papst seinen Friedensvorschlägen Gehör.

2. Tiberüberschwenmung, 1230. Die Römer rufen Gregor IX. zurud. Friede zu S. Germano, 1230. Erstes massenhaftes Ketzergericht in Rom. Der Senator Unibal erläßt ein Erict wider die Ketzerei. Ketzerverfolgung und Inquisition überhaupt.

Gregor IX. blieb noch den Winter über in Perugia, ohne andere Aussicht nach Rom heimzukehren, als welche

<sup>1</sup> Friedrich erlangte im Orient: zehnjährigen Waffenstillstand; Abtretung Jerusalem's mit andern Städten. Die Saracenen sollten jedoch den Tempel bewachen und dort beten dürsen. Der Erfolg des gebannten Friedrich im Orient, seine Bereitwilligkeit zum Frieden mit dem Papst, sein schneller Triumf, seine Mäßigung, sind sehr glänzende Blätter in seiner Geschichte. Muratori rust aus: "Ich begreife das Versahren des Papsts nicht!"

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nobiles quidem Romani ad Imp. apud Aquinum veniunt ex parte S. P. Q. R., cum quo moram per triduum facientes ad Urbem reversi sunt. Richart €angerm. p. 1016.

ibm die Verföhnung mit dem Raifer würde geboten baben. Doch ehe diese abaeschlossen wurde, führten ihn unverhofft die Elemente in den Lateran zurück. "Die Katarakten des Himmels" öffneten und entleerten sich über der gottlosen Stadt; am 1. Februar 1230 trat der Tiber aus; die Leonina und das Marsfeld wurden von den Fluten bedeckt, die Brücke ber Senatoren (Ponte Rotto) stürzte ein, und die Ueber: ichwemmung erzeugte Hungersnot und Best. Die Chronisten ichildern diese Verheerung als eine der furchtbarsten, die Rom je erlebte. Die Römer, welche während des langen Erils ihren Lapst vergessen, die Geiftlichkeit geplündert, die Reber gastfreundlich aufgenommen hatten, erinnerten sich in den aroßen Waffern mit abergläubischer Angst, daß der heilige Bater ihr Landesberr sei. Flebende Boten eilten nach Verugia: Betrus Frangipane, der Kangler der Stadt, und der alte mannhafte Ersenator Pandulf von der Suburra warfen sich dem Bapst zu Küßen, baten um Gnade für das irregeführte Volk, und um Rückfehr in die verwaiste Stadt. Als Gregor hierauf im Februar vom Jubelruf der Römer empfangen und nach dem Lateran geführt wurde, mochte der würdige Greis einen Blick der Verachtung auf ein Bolk werfen, welches seit mehr als einem Jahrhundert gewöhnt war, seine Päpste zu mißhandeln und zu verjagen, um sie dann nach kurzer Zeit unter Lobgefängen wieder aufzunehmen. 2 Wenn

¹ Albericus ad a. 1230: Romae autem de inundatione Tyberis ultra 7 millia hominum dicuntur submersa fuisse, was sicher übertrieben ist. Die Vita Gregorii p. 578 rebet tavon aussührlich. Ferner Richard Sangerm. p. 1017; Bonincontrius, Historia Sicula p. 307.

<sup>2</sup> Vita Gregorii p. 577: Qui Cancellarium, et Pandulphum de Suburra Proconsules (man merfe ben hier zuerst erscheinenden neuen Tites), et Legatos ad Perusium ad pedes S. Pontificis pro

diese Päpste aus ihrem Exil in "die Stadt des Bluts" zurückkehrten, so erkauften sie eine flüchtige Ruhepause nur durch Gold. Der Lebensbeschreiber Gregor's IX. zählt gewissenhaft die vielen Tausende von Pfunden auf, welche gerade dieser Papst den Römern hergab, so oft sie ihm die Rücksehr bewilligten. ¹

Gregor fand Rom in tiefem Elend, in völliger Verwilderung, und vom "Unkraut" der Häretiker angefüllt, denen selbst ein Teil des Elerus geneigt war. Er beschloß daher ein strenges Strafgericht ergehen zu lassen, so bald er mit dem Kaiser Frieden geschlossen hatte. Dieser wurde zu S. Germano am 23. Juli 1230 vollzogen, nach langen Unterhandlungen mit dem großen Deutschmeister Hermann, und unter dem Papst so günstigen Bedingungen, daß man wol erkannte, wie wenig Friedrich die gewaltige Macht seines Gegners unterschäßte. Der Kirchenstaat ward hergestellt; selbst einige Städte Campaniens, darunter Gaeta, blieben dem Papst noch für ein Jahr als Pfand; die Wahlfreiheit und die Eremtion des Elerus sollte fernerhin im Königreich Sicilien nicht verletzt werden.

Nachdem der Kaiser am 28. August zu Ceperano vom Banne gelöst war, geleiteten ihn die Cardinäle zum Papst nach Anagni. Die beiden Feinde begrüßten einander voll Achtung und Hösslichkeit, verschleierten ihren Haß, taselten,

impetranda venia — destinarunt. — — In urbem cum gloria et inaestimanda laetitia Populi exultantis intravit. Die Chronologie in ter Vita ist falsch. Ingenti cum gaudio est receptus: Richard von Sangermano.

¹ Zur Zeit bes Senators Johann Poli gab er bem Volf 20,000 Pfund, und bie Vita sett hinzu: Sanctius judicans vasa viventia, quam metalla servare.

und unterredeten sich in den drei ersten Septembertagen im Familienpalast der Conti, und sie schieden troß ihrer freundschaftlichen Erklärungen mit der Ueberzeugung, daß zwei Menschen ihrer Art in Italien neben einander nicht Raum haben könnten.

Als nun Gregor IX. im November wieder nach Rom kam, fuhr er fort, väterlich für die Stadt zu sorgen. Er ließ die Brücke der Senatoren berstellen, die Kloaken reinigen. Getreide berbeischaffen, Geld unter das Bolk verteilen, ein Armenbaus im Lateran bauen. Dies gewann ihm die Masse. und erleichterte seinen Hauptschlag gegen die Ketzer, von denen er die Stadt fäubern wollte. Die Vernichtungsfriege Innocenz III. gegen die Häretiker, ihre von ihm gebotene allgemeine Ausrottung in allen Städten, schienen nur die Reperei vermehrt zu haben. Taufende von Menschen gürteten ihre Lenden mit dem Strick des heiligen Franciscus, aber ihrer mehre fielen vom Glauben ab. Im Kirchenstaat, in Viterbo, in Perugia, in Drvieto waren die Ketzer zahlreich. Die Lombardei war von ihnen angefüllt; im guelfischen Mailand befand sich ihre Hauptkirche. Nuglos loderten Scheiterhaufen. In Rom felbst sammelten sie sich während des Exils des Papsts. Politische Ansichten verbanden sich hier leicht mit religiösen, und unter den römischen Repern war die ghibellinische Secte der Arnoldisten sicherlich zahl= reicher, als die der Armen von Lyon. Ueberhaupt wurde die dogmatische Reperei von der politischen nicht getrennt; denn die Kirche betrachtete die Angriffe gegen die Freiheit des Clerus und sein Vermögen, wie die Ebicte der Stadt=

<sup>1</sup> Noch einige Sahre fpater erhoben fie in Biterbo einen Bapft. Vita p. 581. Gregor ließ ihre Saufer nieberreißen.

magistrate, welche ihn zu besteuern und vor das weltliche Tribunal zu ziehen suchten, durchaus als Ketzerei.

Es war das erste Mal, daß ein massenhaftes Repergericht in Rom gehalten wurde, und Scheiterhaufen öffentlich brannten. Die Inquisitoren schlugen ihr Tribunal vor den Thüren der S. Maria Maggiore auf; die Cardinäle, der Senator, die Richter nahmen auf Tribünen Plat, und das gaffende Volk umringte dies schreckliche Theater, auf welchem vor den Richterstülen Keper jedes Standes und Geschlechts ihr Urteil empfingen. Biele der Häresie überführte Geistliche wurden ihrer Priestergewänder entkleidet und zur Buke in fernen Klöstern verurteilt, wenn sie ein reumütiges Bekennt= niß abgelegt hatten. Andere Ketzer verbrannte man auf Holzstößen, vielleicht auf dem Plat vor der Kirche felbst. 2 Da dies düftere Schauspiel, ein Reflex der Albigenserkriege, auf die Tiberüberschwemmung und die Pest folgte, muß es Rom in große Aufregung versett haben. Wenn eine Chronik des XIV. Jahrhunderts Wahres erzählt, so sahen die Römer so= gar das unerhörte Schreckbild eines wegen Keterei hinge= richteten Senators; doch dies ist eine Kabel. 3 Nach seiner

<sup>1 3</sup>m Oct. 1220 schrieb Honorius an Friedrich, in der Lombardei nehme die Ketzerei überhand, quod apparet ex iniquis statutis, que plereque illius provincie civitates contra dei ecclesiam ediderunt, contra hereticos statuas — aliquid dignum regia majestate, ipsaque statuta — contra libertatem ecclesiasticam attemptata, generaliter casses (Theiner I. n. 91). Darauf folgten die kaiferlichen Krönungsedicte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita Gregorii: multos presbyteros, clericos et utriusque sexus laicos — damnavit. Rich. a S. Germ. p. 1026: eodem mense (Febr.) nonnulli Patarenorum in Urbe inventi sunt: quorum alii sunt igne cremati.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bonincontrius, Hist. Sicul. p. 307: omnibus praeter Anibaldum et clerum pepercit — Romani Anibaldi supplicio indignati a

Mückehr wird Gregor einen neuen Senator eingesetzt haben, und dies war Anibaldo Anibaldi, ein Kömer aus senatorischer Familie, welche indeß erst um diese Zeit zur Blüte tam, und ein mächtiges, in Latium reich begütertes Geschlecht bildete. Der berühmte Name Hannibal erschien in einer Adelsfamilie des Mittelalters wieder, aus welcher einige Jahrshunderte lang Senatoren, Cardinäle, Männer des Kriegs, aber keine Päpste hervorgingen. Die Anibaldi waren mit den Conti und dem Haus von Ceccano verwandt, gleich ihnen germanischen Ursprungs, und in der Campagna wie auf dem Lateinergedirg angesessen, wo noch heute oberhald Rocca di Papa das Feld des Hannibal an dieses einst so einstlußreiche Geschlecht erinnert. Sie war sicherlich eine der Bedingungen, die der Papst an seine Rücksehr geknüpst hatte,

Pontisice rebellarunt. Dies stimmt nicht zu ben Ebicten besselben Senators, wie mir sehen werden. Die Berichte jenes Chronisten sind nur mit Borsicht zu benutzen. Dieselbe Wistheit herrscht in der Vita Gregor's, welche übrigens beim Ketzergericht die richterliche Anwesenheit des Senators bemerkt, ohne ihn zu nennen.

1 3m Jahr 1227 fintet fich ein Unibal ale Geneschall tee Papfie. Gregor Schreibt an die Gemeinde von Siena, welche Groffeto verbrannt batte, baf er fie auf Bitten bes (leiter ungenannten) Genatore wieber gu Gnaben annehme: quia nob. vir Senator nobiles viros Cancellarium urbis et Anibaldum Senescalcum nostrum propter hoc ad nostram presentiam destinavit (Archiv Siena n. 210). 3d) verwerfe bie Ableitung bes namens Anibald vom berühmten Hannibal. Das Geschlecht war germanisch. 3m Bt. III. G. 513 Rote 2 wird man einen Grafen Anualdus (Anmald) bemerten. Deffen Rame liegt ben romijchen Anibalbi ober Unibali zu Grunde. Documente fchreiben auch Anialous. In Rom gab es mehre Geichlechter auf balb: Tebalvi, Ginibalvi, Aftalvi ober Aftalli (von Auftualt), Oftwalt). Ein Dux Auftoald zu Rom a. 916 (Bb. III. S. 295 Rote). Die Geschichte ber Unibalvi beginnt mit Betrus, bem Schwestersohn von Innocenz III. Doch wird im Chron. Sublacense a. 1090 fcon von einem Unibalto Unibalti gesprochen, welcher Rocca Priora, Monte Borgio unt Molaria befaß. C. Rerini p. 527.

wenn jener Senator Anibal im Jahr 1231 das merkwürdige Kekeredict erließ, das uns noch aufbewahrt ist. Dadurch wurde festgesett, daß jeder Senator beim Antritt seines Amts die Reper in der Stadt und ihre Anhänger zu ächten, alle von der Inquisition angezeigten Häretiker zu ergreifen und nach gefällter Sentenz innerhalb acht Tagen zu richten habe. Das Regergut follte zwischen die Angeber und den Senator ver= teilt und zur Ausbesserung der Stadtmauern bestimmt werden; die Rekerherbergen sollten niedergerissen werden. Auf die Verheimlichung der Keter ward Geld= oder Leibesstrafe und Berluft aller bürgerlichen Rechte gesett. Jeder Senator sollte dies Edict beschwören und als nicht im Amt betrachtet wer= den, ehe er darauf vereidigt worden war. Handelte er aber dem Schwur zuwider, so sollte er in 200 Mark verurteilt und zu öffentlichen Aemtern unfähig erklärt werden. Die verwirkte Strafe war über ihn durch das von der Kirche S. Mar= tina am Capitol genannte Richtercollegium zu verhängen. 1

Das Stict schärfte bennach den Gifer der Angeber und der Stadtbehörden durch die Aussicht auf Gütererwerb; und man mag urteilen, wie geschäftig Habgier und Privathaß waren, Reger aufzuspüren. Der Papst zog die römische Stadtgemeinde in das Interesse der Inquisition, und verpslichtete den Senator, ihr seinen weltlichen Arm zu leihen. Er wurde der gesetzliche Vollstrecker des Urteils der Regergerichte, wie es übrigens jeder Podestà auch in andern Städten war. Wenn diese Uebertragung des ehemaligen Blutbanns des Präsecten auf ihn seine Civilgewalt mehrte, so setzte sie ihn doch zum Diener des geistlichen Tribunals herab; der seierliche Schwur,

<sup>1</sup> Das oft abgebruckte Cbict veröffentlichte zuerst Raynald ad ann. 1231 n. XVI., boch ungenau. S. Bitale p. 90.

bie Ketzer zu bestrafen, band ihn selbst, und über seinem eignen Haupt schwebte das furchtbare Urteil der Inquisition, welche ihn der Verletzung seiner Umtspflicht und deshalb der Ketzerei schuldig erklären konnte. Das wichtigste Uttribut der senatorischen Gewalt wurde also dies, daß sie die Execution an den Ketzern vollzog, und es bezeichnet den Geist der damaligen Zeit, daß die Pflicht der Ketzerversolgung überhaupt als der erste Grundartikel in die Statuten Kom's und anderer Städte des Kirchenstaats ausgenommen wurde.

Im Nebrigen brachte das senatorische Edict vom Jahr 1231 nur die kaiserlichen Krönungsconstitutionen auch für Rom in Anwendung, wo man sich bisher dagegen gesträubt haben mochte. Denn die Inquisition wurde ein neues und sehr schreckliches Mittel in der Hand des Papsts zur Unterwerfung des Belks. Die Einführung dieses Kehergerichts, wenn auch noch nicht eines ständigen Inquisitionstribunals in Rom, schreibt sich entweder schon von Innocenz III. her, oder sie kann mit größerer Bestimmtheit von jenem Edict des Jahrs 1231 hergeleitet werden. Fortan gab es in Rom Inquisitoren, welche ansangs aus dem Franciscanerorden ernannt wurden. Wenn der Inquisitor Keher verdammt hatte, trat er auf die Stusen des Capitols und verlas die Sentenz in Gegenwart des Senators, seiner Richter und vieler Deputirter oder Zeugen aus dem Clerus der Stadt. Den

<sup>1</sup> Die Hankschrift ber Statuten im Capitolin. Archiv, vom J. 1469, sagt nach ber Glaubenssormel im Eingang: Statuta quoque D. Anibaldi dudum Senatoris urbis approbantes statuimus quod heretici credentes et fautores eorum sint perpetuo dissidati et eorum bona publicata. So auch die gedruckten Statuten Roms v. Jahr 1580; worin gleich nach dem Glaubensbekenntniß die Dissidation der Häretiker als 2. Capitel solgt; dann als 3. Capitel: de Senatore eligendo.

Vollzug der Strafe übertrug er sodann dem Senator unter Androhung der Ercommunication im Kall der Weigerung oder Kahrläffigkeit. 1 Das Urteil der gereifteren und milder gewordenen Menschbeit bebt schon vor einer Zeit zurück, deren Ausdruck jene schrecklichen Epicte Gregor's IX. waren, Gesetze, welche die Keperaufspürung zur obersten Pflicht des Bürgers machten, und jedes öffentliche oder Privatgespräch von Laien über Glaubensartikel als gottloses Verbrechen mit dem Bann bestraften. In jener Reit neuer Qualen und eines neuen Fanatismus, wo für den Verluft Jerufalem's und für den absterbenden Kreuzzugs-Gifer die frommen Leidenschaften in der Rekerverfolgung Ersatz und Nahrung fanden, und wo seit Annocens III. die religiöse Unduldsamkeit das milde Chriftentum auf den Standpunkt bes fanatischen Gesetzes bes Judentums guruddrängte, eiferten felbst die Fürsten und die Häupter der Republiken dem Clerus nach. 2 Schuldbelastete

<sup>1</sup> Die alteste mir bekannte Urkunde romischer Inquisition ift vom 22. San. 1266 (Giornale Arcadico T. 137, p. 261). Benvenuto von Orvieto, Ordinis fratrum Minorum, Inquisitor heretice pravitatis, verurteilt ben Römer Betrus Betri Riccardi be Blancis, weil er Reter beberbergte. Er wird ercommunicirt, feine Familie bis ins 3. Glied für infam erklärt. Die Gebeine feines Weibes Carema und feines Baters follen ausgegraben und verbrannt werben. Er felbit foll auf Schulter und Bruft ein rotes Kreug 11/2 Fuß lang und 2 Bande breit als Schandzeichen tragen. Der Bicar bes Senators (tamals Carl's von Anjou) wird mit ber Bollstreckung ber Gentenz beauftragt sub pena excommunicationis. Lecta et publicata fuit hec sententia per dictum fratrem Benevenutum Inquisitorem in Urbe, in scalis Capitolii. Sm 3. 1301 war Symon be Tarquinio ord. minor. Inquisitor heretice et scismatice pravitatis in Roma et Romana provincia (Archiv bes Ber-30g8 Gaetani XXXVII. n. 31). Es waren bemnach bie Dominicaner noch nicht im ausschließlichen Besitz ber Inquisition.

<sup>2</sup> Auf bem Justizpalast Mailand's sagt eine charakteristische Inschrift von 1233 vom Podesta Oldradus: Qui solium struxit, catharos, ut

Könige ichenkten kaum noch Güter an die Kirche; fie fanden es beguemer, zu ihrem Seelenheil Keter zu verbrennen, deren Sabe sie dann confiscirten. Der Klammenschein qualmender Scheiterhaufen wurde bei einigen Königen aus wirklichem Fanatismus zur Glorie der Frömmigkeit, während andere aus Kurcht oder aus Berechnung ihre Rechtaläubigkeit durch die wütenoste Reperverfolgung zu beweisen suchten. Gelbst Friedrich II., welchen Bildung und freies Denken so weit über fein Rabrhundert erhoben, daß man ibn später einen Borläufer Luther's nannte, erließ in den Jahren 1220 und 1232 die finstersten Gesetze über die Ausrottung der Regerei, die sich in nichts von den papftlichen Edicten unterscheiden. "Die Reter," so decretirte er, "wollen den ungetrennten Rock unfres Herrn zertrennen; wir befehlen, daß sie lebendig im Angesicht bes Volks bem Klammentod zu überliefern seien." 1 Er er= ließ folde Gesete, so oft er mit dem Papst Frieden geschlossen hatte, oder seiner bedurfte, und diese politischen Motive der Rekerverfolgung schändeten ihn mehr, als es ein blinder aber aufrichtiger Glaubensfanatismus murde gethan haben. Seine Rekergesete stehn im grellsten Widerspruch zu der weisen, seinem Zeitalter voreilenden Gesetzebung, welche er im August beffelben Jahrs 1231 dem Königreich Sicilien gab. 2

debuit, uxit. (Ginlini, IV. p. 348.) Die Papfte verfuhren übrigens aus Politit schonent gegen bie von Ketzern wimmelnte Lombartei.

<sup>2</sup> S. Friedrichs Brief an Greger, Tarent 28. Febr. 1231. Er genehmigte felbst die Einführung ber Inquisition in Teutichland. Es ist bekannt, baß Konrat von Marburg, Beichtwater ber beil. Elisabeth, sich

3. Neue Unruhen in Rom. Johann von Poli Senator, 1232. Die Römer wollen die Campagna der päpstlichen Herrschaft entreißen. Der Kaiser vermittelt den Frieden zwischen Rom und dem Papst. Vitorchiano fedele. Neue Rebellion der Römer. Ihr politisches Programm. Sie erheben sich im Jahr 1234 zu dem ernstlichen Bersuch, sich frei zu machen.

Das große Regergericht machte auf die Römer so wenig Eindruck, daß sie Gregor IX. schon im Juni (1231) zwangen, sich wiederum nach Rieti zu begeben. Denn Unruhen, veranlaßt durch den Krieg mit Viterbo, brachen in der Stadt aus. Viterbo mar das Beji des Mittelalters für die Römer: fie haßten diesen Ort mit einer an Wahnsinn grenzenden But, wollten ihn durchaus erobern und zum Feudum oder Kammergut von Rom machen. Mit Genehmigung des Papsts stellten sich die Viterbesen in den Schutz des Kaisers, welcher Reinald von Aquaviva ihnen zur Gülfe sandte. Das römische Volk rächte sich sofort durch Besteuerung der Kirchen Rom's, und sette seine Kriegszüge gegen Viterbo auch im Jahr 1232 mit gleicher Kurie fort, als Johann von Poli Senator war. Obwol Gregor' IX. verwandt, batte dieser Sohn von Richard Conti dennoch auf Friedrich's Seite gestanden, und seine Wahl war schwerlich mit des Papsts Willen geschehn. Er nannte sich damals Graf von Alba, denn mit diesem marsischen Lande war er von Friedrich belieben worden. 1

eifrig bemühte, das Kehertribunal in unserm Vaterland aufzurichten. Der gesunde Sinn der Deutschen empörte sich dagegen, und jener Zelot wurde von einigen zornigen Männern umgebracht. Der Papst drang in Deutschland mit der Inquisition nicht durch. S. Albericus Trium fontium (Leibnit Access. Histor. II., 544 sq).

1 Ein Instrument vom 3. Juli 1233, worin Römer ben Ersat ihres ihnen von ben Biterbesen zugefügten Schabens quittiren, sagt: vocamus quietos D. Gregorium S. Pont. et Eccl. Rom. et D. Joannem Comitem Albae et Almae Urbis Senatorem. Cod. Vat. 6223 fol. 92.

Mehr Aufmerksamkeit, als die unfruchtbaren Züge gegen Viterbo, verdient der plögliche Einmarsch der Römer in Latium, welche Proving sie jett dem Capitol unterwerfen wollten. Ein neuer Geist beseelte das römische Volk; wie im grauen Altertum zur Zeit des Camillus und Coriolanus zog es auf ernst= liche Eroberungsfahrten nach Tuscien und Latium aus. Man sah wieder das römische Zeichen, zwar nicht den Adler, welcher das Symbol der germanischen Raiser geworden war, aber die uralten Initialen S. P. Q. R. im rot-goldnen Banner im Weld er= scheinen, und selbständige römische Nationalbeere, aus der Bür= gerschaft und den Basallenorten der Campagna gebildet, unter dem Befehl von Senatoren auf dem Marich. 1 Im Sommer 1232 drangen die Römer bis zum Castell Montefortino im Volskischen vor, und bedrobten den Lavst unter den Mauern seiner Vaterstadt Anagni, wo er sich seit dem August befand. Bestürzt sandte er drei Cardinäle mit großen Geldsummen in ihr Lager, ihren Rückzug zu erkaufen, aber sie börten nicht auf, seine Unternehmungen in der Campagna feindselig 311 stören. 2 Denn Gregor IX. war so thätig, wie Innocenz III., die Patrimonien der Kirche zu erhalten und zu vermehren. Er nahm wiederholt Gemeinden in Pflicht, und

<sup>1</sup> Noch heute ist bie Nationalfarbe ber Statt Rom, in welcher die Magistrate einhergehen, Rot und Gold. Sie ist uralt. Sie war im ganzen Mittelalter bie Farbe auch ber Kirche; bie papslichen Bleibullen hängen stets an rotgoldnen Seidenfäben. Erst im Anfang des XIX. Jahrhunderts nahmen die Papste Gold und Weiß als die officielle Farbe ber Kirche an. Schwarz-Rot-Gold: Reichsfarbe.

<sup>2</sup> Richard Sangerm. p. 1029: Montefortino (bas alte Artena) gehörte wol schon bamals ben Conti. S. Nibby Analifi. Den Frühling und Sommer hatte Gregor in Terni und Rieti zugebracht. Am 12. Mai 1232 nahm er in Terni biese Stadt in Schutz. Driginalbulle im bortigen reichhaltigen, aber leiber ganz ungeregelten Stadtarchiv.

forderte von ihren Podestaten den Sid der Treue. ¹ Er tilgte die Schulden von freien Communen, machte sie aber dafür zu Basallen der Kirche, und erhielt das Recht, in ihren Ringmauern Burgen anzulegen. ² Er erlöste verschuldete Barone, und setzte sich so in Besit ihrer Orte, welche sie von der Kirche gern als Feuda zurücknahmen, um nicht in die Gewalt der Stadt Rom zu fallen. Dies geschah auch in Latium, wo er zwei zum Teil den Colonna gehörige Castelle, Serrone und Paliano, auskaufte, um sie dann als päpstliche Schlösser zu befestigen. Die römische Stadtgemeinde, welche die Jurisz diction in der Campagna beanspruchte, verbot dies dem Papst; sie drohte sogar, Anagni zu zerstören, doch Gregor daute in Haft selbst mitten im Winter an jenen Burgen fort, und richtete Serrone, Paliano und Fumone zu Castellaneien der Kirche ein. ³

- 1 Die Schwurformel ter Pobestaten vieler Städte findet sich im Cencius fol. 160. Ich citire immer nach bem Florentiner Codex Riccardianus.
- <sup>2</sup> Für Otricofi zahlte er 1300 an Narni schuldige Pfunde, worauf alle Gilter Otricosi's sür Eigentum der Kirche erklärt wurden, und dem Papst freistand palatium turrem atque munitionem facere ad opus Rom. Eccl. Instrument v. 13. Just 1234 (Cencius fol. 184). Schuldseinlösung war der gewöhnliche Weg sür die Kirche, in Besitz von Orten zu kommen. So cedirte am 9. Dec. 1224 Civitavecchia aus demselben Grund das plenum dominium intus et extra an die Kirche. Idid. fol. 139.
- 3 Vita Gregor's IX. p. 579: Instrumentum refutationis de castro Fumone, a. 1233, Cencius fol. 155. Die Kaufurkunde über Paliano und Serrone v. 21. Dec. 1232, ibid. fol. 160 sq. Ego Oddo de Columpna domin. Olibani (Nevano) vendo tidi ad opus et nomen Domini Gregorii et Rom. Eccl. in perpetuum totam et integram partem meam Rocce et Castri Paliani et Rocce ac Castri Serronis cum omni jure et jurisdictione et actione, dominio et honore et tam in terris quam in vineis, vassallis etc. fiir 400 Pf. Senatsbenare. Die Familie erhält das Berkanfte als feudum der Kirche zurück, et

Die Römer, denen es nicht gelang, den Bavst daran zu hindern, kehrten endlich in die Stadt zurück, während Gregor in Angani blieb. Er suchte jest die Vermittlung des Raifers, um den Frieden zwischen Rom und Viterbo abzuschließen, und sich selbst mit den Römern auszusöhnen. Friedrich übernahm sie, konnte aber keine thätige Sulfe leisten, weil ihn die Empörung Messina's nach Sicilien rief. Doch gaben die Römer seinen Mahnungen nach; denn im März 1233 kam der Senator Johannes Poli mit andern Edeln nach Anagni, den Papst zur Rückfehr einzuladen. Furchtsame Cardinale widerrieten ihm, sich "in die Stadt der brüllenden Thiere" zu wagen, aber Gregor ging, und ward ehrenvoll aufgenommen. 1 Das gierige Volk bot ihm Verföhnung um Gold; er schloß, ohne Wissen des Kaisers, der in die Angelegenheiten Biterbo's und Rom's bineingezogen war, Frieden mit der Stadt, worüber sich jener später, als über eine Treulosigkeit gegen einen Bundesgenossen, beschwerte. 2 Auch mit Viterbo fam im April ein Vertrag zu Stande: Die Stadt Nom blieb im Besitz von Litorchiano, welches die Literbefen vorher geschleift, die Römer aber wieder aufgebaut hatten. Dies Castell wurde seither ein wirkliches Kammergut der Stadt Rom, erhielt den Ehrentitel die "Getreue" (sidele) und das

exinde ipsius dni. Pape et Rom. Eccl. vassalli simus perpetuo et fideles, et eis prestemus homagium personale. Folgen andere viele Anskaufsverträge mit Eigentümern in Paliano und Serrone. Ein Statut Gregor's bestimmte sobann alle Leistungen Serrone's an die papsteliche Logici (curia). Cencius fol. 182.

<sup>1</sup> Richard Sangerm. p. 1031. Um 29. April 1233 war ber Papit wieber im Lateran.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Berühmter Brief Friedrich's an Richard von Cornwall, Terviso, 20. April 1239; beim Math. Paris ad a. 1239 und Petrus de Bineis I., 21.

Recht, das niedere Amt der capitolinischen Pedelle zu besetzen, die man fortan "Fideli" nannte.

Ein Dämon, so sagt der Lebensbeschreiber Gregor's IX., war aus der Stadt Rom glüdlich ausgetrieben, aber sieben andre Teusel suhren in sie hinein. Das römische Volk erhob sich schon im Jahr 1234 zu der ernstlichsten seiner Anstrengungen, ja zu einem wahren Verzweislungskampf gegen die Civilgewalt des Papsts. Das wüste Vild der Rebellionen Rom's würde unerträglich sein, wenn es nicht das Princip dessen, was die Kömer wollten, milderte oder erklärte, und sie haben ihr politisches Programm selten in solcher Vestimmtsheit dargestellt, als damals, wo sie sich in Masse erhoben, um die von Innocenz III. neugeschaffene Herrschaft des heiligen Stuls abzuwersen, welche ihnen ein unwürdiges Joch erschien. Sie würden vielleicht glücklicher gewesen sein, wenn sie auf ihre Ansprüche verzichtet hätten; doch in jener Spoche, wo die absolute Monarchie unbekannt, und jede Stadt ein Staat

<sup>1</sup> Buffi ad a. 1233 p. 122. 3m Borhause bes Confervatorenpalasts fieht man zwei Marmortafeln; auf ber einen bas Abbilt eines Caftelle mit ber Inschrift Vitorclano Fidele Del Popolo Romano; auf ber andern bas Abbilt eines Kleites mit ber Inschrift: Vetustum Caputium In Vestibus Fidelium Capitolii Ne Mutanto. VII. Idus Martii MDCXCIII. Die Statuten von Vitordiano (Statuta et Leges Municipales Terrae Viturclani, auctor. Inclyti Senatus, P. Q. R. aedita et reformata, Romae 1614) liegen im Original im Capitol: sie wurden im Jahr 1608 gulett revidirt, im 3. 1614 gebrudt, nebst ben Statuten von Barbarano. Bitorchiano, Barbarano, Cori blieben bis in bie jungften Beiten Kammerguter ber Stabt Rom; ber bortige Pobefta mar ftets ex nobilibus et civibus Alme Urbis. Am 3. Juli 1233 murte Römern ber viterbefifche Kriegsichaben bom Papft und Genator erfett, mit 2500 Pf. Provisinen. Beugen: Dom. Anibaldus, Petrus Joannis Ilperini, Petrus Manecti, Transmundus, Matheus Scriniarius, Petrus Bulgaminus, Bobo Joannis Bobonis . . . (Cod. Vat. 6223 fol. 92; und Murat. Antiq. Ital. I, p. 685; III, p. 231.)

war, konnte das Verbältniß Rom's zum Lapit nicht aufgefaßt werden, wie in späteren Jahrhunderten. Die Römer fampften noch immer um ihre Freiheit von der bischöflichen Gewalt, welche andre Städte Italien's längst errungen hatten. Sie faben diese Städte in zwei großen Eidgenoffenschaften blüben, vom Glanz der Waffen, der bürgerlichen Ehren und eines von ben Künsten geschmückten Reichtums stralen, und über die ehemaligen Comitate gebieten, wo viele Castelle, Städte und Grafen einer jeden von ihnen huldigten. Wenn das namen= Tofe Viterbo mit einer großen Zahl von Castellen prunkte, die in seinem Gemeindehaus Tribute zahlten und Gesetze empfingen, so wird man begreifen, daß Rom seine bürgerliche Ohnmacht nicht ertragen konnte. 1 Der ewige Krieg mit jenem Viterbo war nur das Symbol des Strebens der Römer, sich Tuscien zu unterwerfen, wie sie auch Latium zu regieren begebrten. 3br Verbältniß zum Reich batte sich damals völlig verändert. Seitdem die Raiserrechte in Rom den Läpften abgetreten waren, und die Verleihung der römischen Krone an diese gesommen war, fiel die Streitfrage, ob das Recht der Raiserwahl noch bei der römischen Republik sei oder nicht. Dies Privilegium, welches die Römer noch zur Zeit Barbarossa's mit den Waffen in der Sand gefordert hatten, ward im Strom der neuen päpstlichen Macht begraben. Die Römer kämpsten nur noch mit dem Papsttum als der souveräuen Landesgewalt; ihr Hauptziel war von jett an, innerhalb der Grenzen des alten Ducats einen mächtigen Freistaat aufzurichten, wie es Mailand, Florenz oder Bisa waren, deren Beispiel sie ermunterte und beschämte. In den Capitulationen

<sup>1 150</sup> Caftelle zählt bie handichriftliche Chronit Biterbo's bes Nicola tella Tuccia, ad ann. 1268; mas ohne Frage Nebertreibung ift.

der Kaiser, welche den innocentianischen Kirchenstaat bestätigten, erscheint dieser Ducat zum ersten Mal, unter der Formel "alles Land von Radicosani dis Ceperano," als Einheit; er eröffnet die namentliche Aufzählung der päpstlichen Provinzen als die alte Grundlage des neuen Kirchenstaats. Den Besit dieses Landes, wo sie seit Alters Patrimonien hatte, konnte die Kirche nicht aus fränkischen Diplomen, sondern nur aus einer im Dunkel der Geschichte verlorenen Thatsache herleiten. Ihre Verwaltung umsaste dort drei Provinzen, das Patrimonium S. Peters (römisch Tuscien), die Sabina, die Campania und Maritima, ohne daß sie die wirkliche Herrin aller dortigen Städte war. Nur einige bekannten ihr directes Domanialverhältniß und empfingen die Magistrate vom Papst, wenn sie ihm das "volle Dominium" übertragen hatten; andere anerkannten nur die schutherrliche Autorität.

Die Stadt Kom nun erklärte alle jene kirchlichen Provinzen als städtischen District. Weie siehte ihre Ansprüche jedesmal mit Gewalt durch, wenn mächtige Gemeindehäupter neben schwachen Käpsten das Regiment führten. Sie sandte dann ihre Richter in die Landstädte, legte ihnen Grundsteuer und das Salzmonopol auf, und zwang sie zur Heeresfolge,

<sup>1</sup> Wie Civita Vecchia im Sahr 1224. Diese Stadt zahlte seit 1291 50 librae Paparinorum jährlichen Zins. (Frangipane, Storia di Civitav. p. 109.) Wenn ein selches Pfund gleich 121/2 Paul war, so betrug die Summe noch nicht 100 Thaler. Ju ter Sabina scheint zur Zeit Innocenz III. die durchschnittliche Rente eines Castells 6 Pfund Provisinen gewesen zu sein. Theiner I. p. 30.

<sup>2</sup> In einer Urfunde vom 3. Mai 1291, vollzogen auf dem Capitel, heißt es: praesentibus ambasciatoribus civitatum Peruscii, Urbis Veteris, Spoleti, Nargne, Reate, et Anagnie, aliarumque civitatum atque comitatum districtus urbis. (Giorn. Arcad. T. 137. p. 201.)

wie zur Teilnahme an den öffentlichen Spielen durch Abgeordnete. 1 Die Ansprüche des Capitols bestritten jedoch außer dem Papft die freien Städte, wie Biterbo und Corneto im Batrimonium, wie Tivoli, Belletri, Terracina und Angani in der Campagna; ferner der erbangesessene Adel, welcher bas volle Dominium von Städten so gut zu erkaufen wußte, als der Papst. 2 Die Barone erstanden dies von den Gemeinden selbst, oder wurden die Milites der Bäpste oder der firchlichen Corporationen für einen oft sehr geringen Jahreszins. In jener Epoche war daber das ganze Land von Radicofani bis Ceperano in viele kleine oft einander feind= liche Individualitäten aufgelöst, und ein Wanderer konnte in fürzester Zeit Gegenden durchziehn, wo bald die papst= liche Kammer, bald die Stadt Rom, bald eine freie Republik, ein Baron, ein römisches Aloster gebot, während er in manchem Ort alle diese Gebieter zugleich mit Herrlichkeits= rechten begabt fand.

Die Stadt Rom machte im Jahr 1234 den verzweifelten Bersuch, die päpstliche Herrschaft abzuwersen, und im Umfang jenes Gebiets einen Freistaat zu bilden. Wenn sie dies versmocht hätte, so würde sie eine Ausdehnung erlangt haben,

<sup>1</sup> Dies war seit bem XIII. Saec. ein Zeichen ber Untertänigkeit. Bon biesen Spielen auf bem Monte Testaccio werbe ich im Bb. VI. zu sprechen paffenbe Gelegenheit haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die im saec. XIII. oft vorkommende Formel der Ceffion von Orten an einen Baron lautet: N... tradidit in perpetuum magnifico viro... totum Castrum — cum toto suo territorio, pertinentiis et districtu, et cum Roccha, fortellitia, domibus, terris cultis et incultis, Vassallis et juribus vassallorum, Dominio, Jurisdictione, Causarum cognitione, punitione maleficiorum, sanguinis et forfacture, mero et mixto imperio... et cum omnibus aliis quibuscunque rebus, bonis et juribus...

welche die Grenzen von Mailand und Florenz überbot, und etwa dem Gebiete gleich kam, wie es Rom kurz vor den punischen Kriegen besessen hatte. Es ist sehr merkwürdig, daß die Römer in diesem sehr ernsten Aufstand sich antiker Gebräuche erinnerten, indem sie Marksteine (termini) aufrich= teten und mit der Inschrift S. P. Q. R. versaben, welche die städtische Jurisdiction bezeichnen sollten. 1 Sie begehrten vom Papst die freie Senatswahl, das Münzrecht, mancherlei Abgaben, den hergebrachten Tribut von 5000 Pfund. Sie suchten den Clerus den Laien gleichzusetzen, indem sie seine Gerichtsbarkeit und Immunität aufhoben, wie es damals viele, selbst kleine Republiken thaten. Sie verlangten, daß der Bavst nie einen römischen Bürger mit dem Bann belege, benn die erlauchte Stadt besitze, so sagten sie, das Privilegium der Freiheit von Kirchenstrafen. Wenn diese Römer an Ercommunicationen ihrer Kaiser keinen Anstoß nahmen, so fand doch ihr unermeklicher Stolz die papst= liche Censur gegen sie selbst eben so unanwendbar, wie es bei den Alten die Geißelung eines römischen Bürgers ge= wesen war. 2

<sup>1</sup> Praeterea comitatum suum (quod inauditum est —) metis novis et amplis — voluerunt sibi appropriare, et — intitulare novis suprascriptionibus. Wath. Paris ad a. 1234 p. 279 nennt metae, was die Römer termini nannten. Nec terminos in patrimonio b. Petri — poni faciatis, schreibt der Papst im Friedensinstrument v. 3. 1235. Novi comitatus abusum, sagt auch die Vita Gregor's IX. p. 579.

<sup>2</sup> Usurpant sibi cives memorati, ex antiquo jure, quod Rom. Pont. non potest aliquem ex civibus excommunicare, vel urbem pro quolibet excessu supponere interdicto. Ad hoc dicit summ. Pont., quod minor est Deo, sed quolibet homine major, ergo major quolibet cive, vel etiam rege, vel Imperatore. Math. Faris p. 279.

4. Lucas Savelli, Senator 1234. Die Römer erflären das Patrimonium S. Peters für Eigentum der Stadt. Der Papst bietet die Christenheit gegen sie auf. Der Kaiser leistet ihm Hilse. Niederlage der Römer bei Biterbo. Angelo Masabranca, Senator 1235. Kom unterwirst sich durch Vertrag dem päpstlichen Regiment.

Lucas Savelli, ein fehr mächtiger Mann, Nepot von Honorius III. und Stammvater eines berühmten Geschlechts. war kaum im Jahr 1234 Senator geworden, als er durch Edict Tuscien und die Campagna für Eigentum des römischen Volks erklärte. 1 Er schickte sofort senatorische Richter in beide Landgebiete, von den Städten den Huldigungseid freundlich oder mit Gewalt anzunehmen. Römische Milizen besetzten Montalto in der Maritima, wo man zum Symbol der Herr= lichkeit Rom's eine gigantische Burg erbaute. Am Ende des Mai floh der Papst mit allen Cardinälen nochmals nach Rieti. 2 Was wäre das Loos des Papsttums geworden, wenn es der Stadt gelang eine bürgerliche Macht zu fein, wie Mailand oder Visa? Dies zu verbindern war die Aufgabe der Kirche, und die Bändigung des Capitols unter allen Sorgen der Papste nicht die kleinste. Die Flucht Gregor's, die strengen Magregeln, welche er ergriff, der Bann, den er gegen den Senator und den Gemeinderat schleuderte, ver= setzten die Römer in solche Wut, daß sie den lateranischen Palast und die häuser der Cardinäle plünderten. 3 Sie boten

¹ Die Senatoren ersießen Ericte, wie die alten prätoren. Per ea tempora Pop. Rom. antiquo more usus est. Nam cum Senatus legem rogaret, Populus sciverat. Ex quo factum est, ut civitates finitimae Romanis parerent; so Bonincontrius p. 308.

<sup>2</sup> Am 20. Mai war er noch im Lateran (Savioli, Annales Bolog. III. II. n. 600); am 26. Juni in Rieti (Rapnalb n. 49.).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Reg. Gregor's IX. VIII. n. 167. Math. Paris p. 280. Excommunicamus — Lucam dictum Senatorem, Parentium et Joannem

ein Heer auf, und zogen rachevoll gegen Viterbo in's Feld. Der Papft indeh blieb nicht ohne Verbündete; viele Barone und Städte Latium's, wie Anagni, Segni und namentlich Velletri hingen ihm an, und hielten den Kömern voll Eifersucht auf ihre eigene Freiheit Widerstand. In Tuscien besestigte er Radicofani und Montesiascone, und das verzweiselte Viterbo war dort die sessesse Eitige seiner Verteidigung.

Die Päpste, welche sich in einem ungleichen Kampf mit ihren Untertanen befanden, riesen stets fremde Hülse an, ihr rebellisches Land zu zähmen, und nie hat ihnen die Christenheit ihre Geldmittel oder Streiter versagt. Gregor IX. beschwor in seiner großen Bedrängniß die katholische Welt, ihm gegen das trozige Rom Waffen zu leihen; er schrieb an die Vasallenskönige von Portugal und Aragon, an den Grafen von Rousstllion, an den Herzog von Desterreich, an die Vischöse Deutschslands, Spaniens und Frankreichs. Eelbst der Kaiser war

de Cinthio vestararios et omnes illos consiliarios Urbis et justitiarios, quorum consilio auxilio vel ministerio a Montalto obsides recepti sunt — et turris edificata — et juramenta de novo exacta — in prejudicium Eccl. Rom. tam in Campania et Maritima quam in Thuscia (Höfler bei Papencorbt p. 296). Außerdem bannte er Paulum Petri Judicis, Petrum de Stephano Sanguineum, et Pandulfum Joannis Crassi. Das Geschlecht der Sanguigni tritt hier zuerst auf. Einer ihrer Türme steht noch heute im Marsseld. S. Pasquale Abinolfi La Torre de' Sanguigni (Rom, 1863); der Berfasser fannte diese Stelle nicht, spricht daher von den Sanguinei erst im saec. XIV.

1 Gregor löste Viterbo vom Basalleneid, den es den Römern gesschworen hatte, in Perugia, 5. März 1235. Bussi, Append. p. 404. Der Papst sand in Perugia Aufnahme, aber diese Stadt lieh ihm nicht Truppen gegen die Alma mater Roma. — Faliscorum mons: aus dem Berg der Fasister wurde im Bulgär der Berg der Flaschen (Monte Fiascone). — Gregor beschenkte Velletri mit Privilegien, s. Borgia p. 268.

<sup>2</sup> Annales Erphordenses (Mon. Germ. XVI.) A. D. 1235 dom. papa in Alemannia nunciis ab omnibus episcopis — milites ad zur Hülfe bereit. Die Empörung seines Sohnes Heinrich in Deutschland und dessen verräterische Verbindung mit den Lombarden würde ihm verderblich geworden sein, wenn Gregor sie begünstigte; er eilte daher mit seinem zweiten Sohn Konrad unaufgesordert nach Rieti, dem Papst seine Truppen gegen die Stadt Rom und die Nechte des römischen Volks darzubieten. Der Schwächere ward aufgeopfert um des Mächtigeren willen; Gregor und Friedrich bedurften einer des andern; dies machte sie zu grollenden Verbündeten, und verzsetzt die Stadt Rom zu gleicher Zeit in Krieg mit Kaiser und Papst.

Die päpstlichen Schaaren führte der Cardinal Rainer Capocci, ein Viterbese, ein Mann von rastloser Thätigkeit und von friegerischem Talent. Er beginnt die nicht kleine Reihe von Cardinälen, welche als Feldhauptleute der Kirche sich Ruhm erwarben. Rachdem er sich mit den Truppen Friedrich's vereinigt hatte, rückte er nach Viterbo, diese Stadt zu verstärken und die Römer aus dem Castell Rispampano zu verstreiben. Das Mißtrauen der Curie begleitete den Kaiser mit oder ohne Grund; jene Burg, sest und wol versorgt, wurde von den Römern mit großem Mut gegen eine zwei

subsidium ad Romanos impugnandos postulavit. Siehe bie Hilfegesuche bes Papsts bei Rannaib a. 1234. n. 7. sq.

<sup>1</sup> Godefrid. Monach. ad a. 1234. Richard Sangerm. p. 1034. Conrad Ursperg. p. 357. Die Vita: Reate concitus, nec invitatus, advenit. Um 3. Juli sorberte ber Papst aus Rieti die Lembarden aus, ben beutschen zum Schutz der Rirche gegen die Römer Paß zu geben, und entschuldigt sich: ita quod sedes Ap. sine consusione sua non poterat quin uteretur imperialis brachii ministerio evitare, dictus Imp. ad presentiam nostram accedens. ad Eccl. Rom. desensionem et patrimonii sui sponte se obtulit. Hist. Dipl. IV. p. 472. So weit hatte sich also der Papst mit den Lombarden eingelassen.

Monate lange erfolglose Belagerung gehalten, während die ungeduldigen Priefter den Kaifer verklagten, daß er, statt seine Keldadler zum ernstbaften Krieg mit den Römern zu erheben, in jenen tuscischen Wildnissen seine Kalken jagen ließ. Sie schrieen Verrat, als er schon im September in sein Königreich zurückfehrte. 1 Doch hatte er dem Cardinal in Viterbo Truppen unter einem seiner Hauptleute guruckgelassen. Biele deutsche Ritter blieben bereitwillig im Dienst des Papsts; Kreuzfahrer erschienen, der Kirche ihre Talente und Degen wider Rom zu leiben; selbst Engländer und Franzosen, Gläubige und Abenteurer, stellten sich unter das Banner des Cardinals. Der unglückliche Graf Raimund von Toulouse hoffte das ihm aufgelegte Gelübde eines Kreuzzugs im Rampf gegen die rebellischen Römer zu lösen, und der kriegs= kundige reiche Bischof Petrus von Winton, vom englischen Hof exilirt, bot seine willkommenen Dienste an. 2

Nach dem Abzuge des Kaisers rückten die Römer mannhaft zum Sturm gegen Viterbo. Sie fühlten sich als ein freies Volk von Nepublikanern; sie waren selten von so kriegerischem Mut beseelt, oder in so großer Zahl in Wassen gewesen. Aber ihre ungeordnete Weise erlag der geübten Taktik ausgezeichneter Gegner von jenseits der Verge; ein Ausfall der Deutschen und der Bürger Viterbo's wurde zur

<sup>1</sup> Hostium vindicta postposita in capturam avium solicitabat Aquilas triumphales. Vita p. 580. Im Sept. stellte er bei Montessiascone ein Document für Raymund von Toulouse aus, worin auch der Präsect von Rom als Zeuge erscheint. Böhmer, p. 159.

<sup>2</sup> Math. Paris p. 280. Die Päpste nahmen seit Innocenz III. Frembe in ihre wichtigsten Dienste. Milo Bischof von Beauvais war von Gregor IX. a. 1231 zum Rector von Spoleto und ber Mark gemacht worben.

blutigen Schlacht, welche die Kömer mit Tapferkeit bestanden, doch verloren. Viele ritterliche Männer aus edeln Geschlechtern, und nicht wenige Deutsche bedeckten das Feld. <sup>1</sup> Seit dem Unglückstag von Monte Porzio hatten die Kömer keine so große Verluste in offner Feldschlacht erlitten; sie retteten sich, wie damals, durch die Flucht in ihre Mauern; die Sieger solgten ihnen dis in die Kähe der Stadt, und das Ergebniß der Schlacht von Viterbo war der Wiedergewinn der Sabina und Tuscien's für den Papst. <sup>2</sup> Die undankbaren Priester mußten jetzt bekennen, daß ein so entscheidender Sieg nur durch die Hülse der Streiter Friedrich's ersochten worden war.

Die Römer setzten zwar den Krieg sort, thaten den Carbinal Rainer in die Acht, erklärten durch ein Sdict den Papst für immer aus Rom verbannt, wenn er ihnen nicht Schadenersatzteiste, und erlangten sogar wieder einige Ersolge im Feld: doch ihre Kräfte waren erschöpft, ihre Finanzen troß der von den Kirchen erzwungenen Auflagen aufgezehrt. Als nun Lucas Savelli im Frühjahr 1235 abgetreten, und Angelo Malabranca Senator geworden war, gelang es drei abgesandten Cardinallegaten, Rom zum Frieden zu bewegen. Die Stadt hatte eine nußlose Anstrengung gemacht; sie erreichte nicht das Ziel ihres mannhasten Kamps, sondern sie anerkannte, um die Mitte des Mai 1235, nochmals die Oberhoheit des Papsts.

Die Friedensurkunde, welche Form und Wesen der

<sup>1</sup> Nach Math. Paris zogen bie Römer aus am 8. Oct. Er übertreibt ihre Anzahl bis zu 100,000; bie ber Gefallenen von beiben Seiten bis zu 30,000.

<sup>2</sup> Richard Sangerm. p. 1034.

freien römischen Republik auf anziehende Weise deutlich macht, lautet im Wesentlichen, wie folgt:

"Wir Angelus Malabranca, von Gottes Gnaden berrlicher Senator der Erlauchten Stadt, versprechen in Bollmacht des erhabenen Senats und durch Mandat und Auruf des berühmten Römischen Volks, welches beim Schall der Glocken und Trompeten auf dem Capitol versammelt worden ist, wie auch auf den Vorschlag der Ehrwürdigen Cardinäle Romanus Bischofs von Vortus und S. Aufina, Johann Colonna von S. Prarede, und Stefanus von S. Maria in Trastevere, in Bezug auf den Streit zwischen der beiligen römischen Rirche, dem heiligen Vater, und dem Senat und Volk von Rom, im Namen des Senats und Volks: daß wir nach Mandat des Papsts genugthun wollen wegen des Turms und der Geißeln von Montalto, wegen der unter dem Senator Lucas Savelli geforderten Huldigungseide und der in den Ländern der Kirche aufgerichteten Grenzsteine. Auch wegen der Richter, die in der Sabina und in Tuscien jene Huldigung einforderten, und die Kirchengüter besetten, und wegen der Achtserklärung des Cardinals Rainer von S. Maria in Cosmedin, und des Notars Bartholomäus, wegen der Plünderung des beiligen Lateranischen Palasts und der Häuser einiger Carbinale, wegen des auf die Bistumer Oftia, Tusculum, Praneste und andere Rirchengüter ausgeschriebenen Schadenersages, und wegen des Statuts, daß der Papst nicht in die Stadt zurückfehren dürfe, noch daß wir mit ihm Frieden schließen wollen, bevor er nicht die auf Rocca di Papa eingetragene Anleihe von 5000 Pfund und allen Schaden den Römern erstattet habe. Diese Uchtserklärungen und Erlasse nehmen wir in Vollmacht des Senats und des Volks als nichtig zurück.

Bur Tilgung jeder Ursache des Streits zwischen uns. der Kirche und dem Papst, den wir aus Ehrfurcht vor Christo. deffen Stellvertreter auf Erden, und vor dem Apostelfürsten. beffen Nachfolger er ift, als fromme Söhne verehren, zumal weil dies dem Ruf diefer erlauchten und berühmten Stadt zur Förderung gereicht, befehlen wir was folgt: alle geistliche Personen in und außer Rom, und die Familien des Papsts wie der Cardinäle sollen nicht vor das weltliche Tribunal gezogen, noch durch Untergrabung der Häuser oder anderswie dazu gezwungen, noch sonst beunruhigt werden. Was aber von den Familien des Papsts und der Cardinale gesagt ift, foll nicht von den römischen Bürgern des Laienstandes gelten. welche Bäuser und Leute in der Stadt haben, mogen sie auch Kamiliaren sein oder so beißen. Rein Geistlicher, Ordensbruder oder Laie darf, wenn er zum apostolischen Stul und zum S. Beter geht, oder dort weilt, oder davon zurückfehrt, vor den weltlichen Richter gezogen, sondern er muß vielmehr vom Senator und bem Senat beschütt werden. Reine Steuer darf von Kirchen, Geistlichen und Ordensbrüdern in und außer der Stadt erhoben werden. Wir geben ewigen Frieden dem Kaiser und feinen Mannen; dem Bolf von Anagni, Segni, Belletri, Bi= terbo, von der Campania, Maritima und Sabina, dem Grafen Wilhelm (von Tuscien), allen andern vom Batrimonium, und allen Freunden der Kirche. Wir befehlen und bestätigen durch gegenwärtiges Decret, daß hinfort kein Senator, sei es einer oder mehrere, diesem unserm Freibrief zuwiderhandle. Wer irgend dawider handelt, soll dem schwersten Zorn und haß des Senats verfallen und außer= dem gehalten fein, hundert Pfund Gold zur Wiederher= stellung der Stadtmauern zu entrichten, nach Zahlung welcher

Strafe dies Privilegium nichts desto weniger in Kraft versbleibt."

So beendigte der Friedensschluß vom Jahr 1235 einen der entschiedensten Kriege, welche die Republik Kom überhaupt gegen die päpstliche Gewalt geführt hat. Sie verlor ihre Autonomie dadurch nicht, aber sie wurde in die Grenzen zurückgewiesen, welche ihr Junocenz III. geset hatte. Die Unterwerfung des Clerus unter das bürgerliche Geset, und die des Stadtdistricts unter die capitolinische Gerichtsbarkeit konnte nicht erreicht werden. Die weltliche Herrschaft des Papsts war durch die Hülfe des Kaisers aufrecht erhalten worden, und das bürgerliche Kom blieb nach wie vor das Opfer von der weltgeschichtlichen Größe des Papstums.

1 Nos Angelus Malabranca dei gr. Almae Urbis ill. Senator, decreto et auctoritate Sacri Senatus, mandato quoque, et iustanti acclamatione incliti Populi Romani ad sonum Campanae, et buccinarum publice, et plenissime in Capitolio congregati... actum per man. Romani scribe Senatus precepto et mandatis Angeli Malabrancae Senatoris et Populi Romani publice in Capitolio Ann. 1235 Ind. VIII. medio Aprilis die XII. S. Nannas ad a. 1235 n. 4 sq., und die Schriftselser über den Senat. Bolssäniger in den genannten Auszigen Hösler's beim Papencordt, und in des Panvinius handschrifts. Geschichte des Haufes Savelli. Auch die Officialen des Senats beschwören den Frieden. Die Berhandlungen dauerten mehre Tage; sie wurden auch in S. Stefano auf dem Cölius geführt, wo als Zengen sungirten Matheus Rubens von den Orsini, Petrus Saracenus de Andreoctis, sein Resse Octavian, Johannes Cinthii de Molaria und andere.

2 Um 15. Sept. 1235 ersieß ber Senator Masabranca ein Edict zum Schutz ber Peregrini und Romipetae, und daß sie dem Forum der Canoniter von S. Peter sür immer zugewiesen sein sollen. (Bitale, p. 98 sq.) Gregor schützte nun krästig Viterbo gegen die Römer, welche von dieser Stadt das vassallagium forderten; er gestand nur die sidelitas zu. S. s. Bulle an die Viterbesen, 22. Juli 1236, Ussis, im Giornale Arcadico T. 137 p. 203.

## Fünftes Capitel.

1. Friedrich II. in Dentschland und Italien. Er beschließt den Krieg gegen den Lombardenbund. Die Communen und der Papst. Der umbrische toscanische Städtebund. Ansicht des Papsts von seinem Recht auf Italien und auf die Weltherrschaft. Der Proconsul-Titel der Kömer. Petrus Frangipane. Johannes Poli und Ischannes Cinthii, Senatoren. Rilckebr des Papsts, 1237. Schlacht bei Cortennova. Das Mailänder Carrocium in Rom. Ichannes de Indice, Senator.

Schon ein Jahr lang war Gregor IX. im Eril in Tuscien. und noch zwei andre Jahre blieb er trot jenes Friedens in der Verbannung; denn im mißgestimmten Rom würde er keinen Augenblick Rube gefunden haben. Des Stoffs zu haß und Hader gab es genug, und Friedrich vermehrte ihn, um ben Bapft in seinem Verhältniß jum Lombardenbund zu lähmen. Die Empörung des Königs Heinrich hatte den Kaiser im Sommer 1235 nach Deutschland gerufen, wo sein verblendeter Sohn sich ihm gefangen gab; er selbst vermälte sich im Juli zum dritten Mal, mit Jabella von England, und verbündete sich dadurch mit derjenigen Macht, welche die Stütze der Guelfen gewesen war. Nachdem er die Angelegen= heiten Deutschlands in mehr als jähriger Anwesenheit glüdlich geordnet hatte, kam er wieder nach Italien, die Lombarden zu bestrafen. Er stand auf der Höhe seiner Gerrschermacht. Italien, so schrieb er damals an den Papst, ist mein Erbland, und dies der ganzen Welt wol bekannt. 1 Dies stolze kaiserliche Wort war ein Programm, welches den Bruch mit den Grundsätzen von Constanz und von Eger aussprach. Die ganze Halbinsel wollte Friedrich II. in seine Monarchie verwandeln.

Seine Gebuld war erschöpft. Langwierige Unterhand= lungen, in denen sich der Papst stets parteiisch für die Lombarden bewies, hatten den Trot der Städte nur vermehrt. Diese fühnen Bürger sperrten die Verbindung zwischen Italien und Deutschland, hinderten die Beschickung der Reichstage in oberitalienischen Städten, und ließen keine deutschen Truppen mehr durch die Alpenpässe. Das war zu viel für den Stolz des großen Kaisers. Als er auf's Roß stieg, gegen Mantua zu ziehen, und den Krieg mit den Eidgenoffen zu beginnen, ergriff er das kaiserliche Banner und rief: Die Bilger wandern überall frei in der Welt, und Ich sollte mich nicht in den Grenzen meines Reiches frei bewegen dürfen? Im guten Glauben an sein kaiserliches Recht begann demnach Friedrich II. den Kampf gegen denselben Lombardenbund, welchem sein Großvater erlegen war. Ein legitimes Princip, ein tragischer Irrtum fturzte sein glorreiches Saus. Glanzt nicht die weise Mäßigung Barbarossa's beller durch den Wahn seines genialen Enkels, welcher sich der Strömung des Jahrhunderts ent= gegenwarf und in ihr zu Grunde ging? In den Communen lag die Zukunft der Welt, in ihnen, nicht mehr im Reich, das Princip der Cultur; ihr Sieg war zeitgemäß; der Sieg des Papsttums wurde es durch sie, weil sich die Kirche, wie im XII. Jahrhundert, sofort zur Beschützerin des Bürgertums und seiner Freiheit aufwarf, und aus diesen Machtquellen

<sup>1</sup> Italia hereditas mea est, et hoc notum est toti orbi. Hist. Dipl. IV. p. 881 (Suni 1236).

ber Zeit veriungende Kräfte an sich zog. In dem großen Principienkampf, der jett neu beginnen follte, war das nächste und praktische Object das Investiturverhältniß der Städte zum Reich, das Höhere endlich die Selbständigkeit der italienischen Nation, welche den Anspruch der deutschen Kaiser, daß Italien ihr Erbland sei, nicht mehr anerkannte. Neben den Communen stand das national gewordene Papsttum, kämpfend für die irdische Grundlage seiner Macht, den italienischen Kirchenstaat, den es ausdrücklich als Symbol seiner Weltherrschaft betrachtete; 1 kämpfend für die völlige Freiheit von der Staatsgewalt, und begierig burch die Erniedrigung des legitimen Reichs unter das richterliche Tribunal des heiligen Stuls seine kühnen Ansprüche auf jene absolute Weltherr= schaft zu verwirklichen. Die Städterepubliken wurden den Bäpsten Borwand und Mittel, ihre eigne Sache durchzufechten. die im Princip mit dem italienischen Bürgertum nichts gemein hatte, aber durch die Nationalität innig mit ihm verflochten wurde.

Sanz Italien ward in den neuen Kampf des Reichs mit der Kirche hineingerissen; beide Mächte strebten nach der italienischen Herrschaft, jene durch das ghibellinische Princip monarchischer Sinheit, diese durch ein hierarchisches Ideal, gestützt auf die guelsischen Triebe der Nationalunabhängigkeit. Zum letzten Mal ruhte der Schwerpunkt der Geschichte in Italien, der Heimat jener Gegensätze, welche die Menscheit

<sup>1</sup> Nach dem eigenen Ausspruch des Papsis: Patrimonium de Petri quod inter cetera imperii jura quae seculari principi tanquam defensori sacrosancta commisit Ecclesia, ditioni suae in signum universalis dominii reservavit. Hist. Dipl. V. p. 777, Brief Gregor's vom Febr. 1240: Attendite ad petran.

noch immer bewegten. Die Kämpfe, die das schöne Land erschütterten, bilden trotdem die politische Größe seines mittelsaltrigen Lebens; die ruhmvollsten Zeiten, die schönsten und fruchtbarsten Thaten der Baterlandsliebe Italiens gehören der Epoche des Schwabenhauses an. Der starke, freie, eidgenöfssische Bürgergeist der Italiener, ein schnell und glänzend vorsübergehendes Culturphänomen, überlebte das Zeitalter der Hohenstaufen nicht. Die großen geschichtlichen Ideen der Guelsen und Chibellinen versanken bald nachher in kleinlichen, localen Parteihader zwischen Adel und Bürgertum, und die einst herrlichen Acpubliken wurden am Ende die Beute von Stammtyrannen ohne Sinn für Nation und Vaterland.

Wenn Friedrich II. die Lombarden bezwungen hätte, so würde er Italien unter seinem Scepter vereinigt haben. Die Päpste waren daher die natürlichen Verbündeten jener Sidgenossenschaft, in welcher sie nach dem Verlust der normannischen Stüße in Sicilien das einzige Bollwerk der Kirche erkannten. Sie fanden auch bei dem tuscischen und umbrischen Städtebund Schuß, wo das guelsische Florenz, die dauernde Feindin italienischer Sinheit, wo Viterbo, Orvieto, Assis und Perugia, in dieser Spoche stess Asyle der Päpste, ihnen unschäßbare Dienste leisteten. Mit großer Vorsicht und ohne das Recht ofsen zu verleßen ging der Papst zu Werke; mit

<sup>1</sup> Am 5. Dec. 1236 schwor ber Spubicus von Perugia vor bem Subbiaconus Alatrinus bas patrimonium b. Petri in Tuscia et ducatum Spoletanum siir die Kirche zu verteidigen. Acta in palatio communis Tudertini (Archiv Perugia Lib. Sommiss. Vol. B. sol. 53), — Am 19. Oct. 1237 schloßen Spoleto, Perugia, Todi, Gubbio und Fosligno eine guelfische Consöderation (Archiv Perugia, Contratti T. I. AA. 1237). Am 3. Sept. 1237 gab Gregor IX. zu Viterbo der Stadt Assibas Privilegium der freien Wahl von Podesià und andren Officialen (Bulle im Stadtarchiv Assicolo I. n. 3).

gleicher Vorsicht versuhr der Kaiser. Beide scheuten noch Einer des Andern Macht. Aber nichts konnte den Wiederausbruch des offnen Krieges zwischen Gegnern hindern, von denen der eine die alte Reichsgewalt herzustellen beabsichtigte, der andere zu behaupten fortsuhr, daß das Imperium kirchen= und staats= rechtlich dem heiligen Stul gehöre.

"Der Nacken der Könige und der Kürsten," so schrieb Gregor IX. an Friedrich II., "beugt sich zu den Füßen der Briefter, und die driftlichen Kaiser muffen ihre Sandlungen nicht allein dem römischen Papst unterwerfen, sondern selbst andern Geistlichen. Der Herr hat den heiligen Stul, dessen Richterspruche er ben Erdfreis im Berborgenen und Offenbaren untergab, seinem Urteil allein aufbewahrt. Die ganze Welt weiß es, daß der Weltmonarch Constantin, mit dem Willen des Senats und Volks der Stadt und des ganzen Römischen Reichs, für Recht erkannte, daß der Stellvertreter des Apostelfürsten als Gebieter im Weltreich über das Priester= tum und alle Seelen, auch die Herrlichkeit über alle irdischen Dinge und Leiber erhalte. Indem er also dafür bielt, daß derjenige, welchem Gott die himmlische Gewalt auf Erden übertrug, auch im Weltlichen als Richter regieren müsse, so übergab er dem Römischen Papst die Insignien und das Scepter des Raisertums, die Stadt mit ihrem ganzen Ducat, welche du Uns durch dein Gold zu verführen trachtest, und das Reich für ewige Zeit. Indem er es für gottlos hielt, daß der irdische Kaiser dort irgend Gewalt ausübe, wo das Haupt der ganzen driftlichen Religion vom himmlischen Kaiser eingesetzt wird, so überließ er Italien dem Regiment des Papsts, und suchte sich in Griechenland eine Stätte aus. Bon dort übertrug der heilige Stul in der Person Carls (welcher

eine für die römische Kirche zu schwere Last in Demut auf sich nahm) das Reich den Deutschen, aber indem der Papst das Reichstribunal und die Schwertgewalt durch die Krönung und Salbung deinen Vorgängern und dir zugestand, hat er deshalb von seinem oberherrlichen Recht nichts vergeben; du aber beschäftst dieses Recht des Papsts, und nicht minder deine Ehre und Treue, wenn du deinen eignen Schöpfer nicht anerkennst."

Darf man im Angesicht so überschwänglicher Maximen, ohne aller Gerechtigkeit Hohn zu sprechen, die Schuld jenes großen Zwiespalts den Kaisern allein aufbürden? Wenn Gregor IX. es offen bekannte, daß dem Papst die Universalmonarchie gebühre, daß der Besitz des Kirchenstaats nur das symbolische Zeichen derselben sei, darf man sich dann noch verwundern, daß Friedrich II. dieses gefährliche Symbol zu vernichten unternahm?

Gesandte aller Städte waren vom Kaiser zum Sommer nach Piacenza beschieden; die noch grollenden Römer kamen nicht, worauf sie Friedrich entartet schalt und ihnen vorwarf, daß Mailand, die troßige Feindin des Neichs, jeht größer sei als Nom. Eo oft die Kaiser Nom's bedursten, schmeischelten sie der Stadt mit den Crinnerungen an ihre alte Crhabenheit, als ob die Majestät des Neichs noch immer in ihr versammelt sei. Friedrich II. berief sich sogar auf die alte Lex Regia, um aus ihr die allgemeine richterliche Auctorität

<sup>1</sup> Langer und wichtiger Brief, Rieti, 23. Oct. 1236 (Hist. Dipl. IV. p. 914 sq.), Antwort auf die Rechtfertigung Friedrich's aus Mantua rom 20. Sept.

<sup>2</sup> An ben Senator, ben Senat und bas Röm. Bolf. Hist. Dipl. IV. p. 901.

abzuleiten, die ihm vom römischen Volf übertragen sei, während der Papst seine Herrscherrechte über Rom, Italien und das Abendland von der fabelhaften Demut Constantin's ableitete, von der Machtfülle Christi aber seine höchste Richter= gewalt über Kaiser und Könige herschrieb. 1 Der römische Abel fügte seinen Titeln gerade in dieser Zeit noch einen andern antiken binzu. Edle Römer nannten sich, ohne über sich selbst zu lächeln, mit gravitätischem Ernst "Proconsul der Römer." wenn sie bereits in der Stadt oder Provinz eine hohe Magistratur bekleidet hatten, und nun als Podestaten im Gemeindehause einer Republik saßen, oder als Rectoren eine päpstliche Landschaft regierten. Das für den Ehrgeiz des Adels zu kleine Theater batte sich nämlich seit Innocenz III. badurch vergrößert, daß die Päpste edle Römer bisweilen als Legaten mit Civilgewalt in eine Proving schickten, und mehr noch durch die Berufung zu Podestaten in den mittelitalischen Städten. Zwar blieb der alte Titel Consul Romanorum, welchen einst der Adel führte, als er der Gemeinde gegen= über einen politischen Körper bildete, auch jest noch in Bebrauch; doch er verlor seit dem Verschwinden der regierenden Gemeindeconfuln und seitdem sich die Zunftvorstände Confuln nannten, sein Ansehen, welches jett auf den ausschließlich dem hoben Adel eigenen Titel Proconful überging. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß außerdem die vornehmsten Großen dieses Prädicat als Bezeichnung einer wirklichen Würde im

¹ Er schrieb bem Papst bei Gelegenheit streitiger Bischofswahlen: cum a nobis tantummodo publica debeant officia postulari, in quem lege regia prodita Rom. Pop. auctoritatis et justitie publice contulit potestatem. 20. Sept. 1236. Hist. Dipl. IV. 912. Merswürtig für biesen Jeenkreis ist auch sein Brief an tie €icisianer vom Ende teszselben Jahrs; ibid. p. 930.

Senat zu führen begannen, wo sie eine Art von Pairskammer darstellen mochten. <sup>1</sup> Ihre neue Titulatur wurde seit dem ersten Drittel des XIII. Jahrhunderts von den Päpsten wie vom Kaiser officiell anerkannt. <sup>2</sup>

Die kaiserliche Faction fand damals an Petrus Frangipane, einem Sohne Manuel's und Enkel Oddo's, ihr Haupt. Man warf Friedrich vor, daß er diesen Proconsul und andre Edle bestochen habe, um Unruhen zu erregen, welche wiederum den Charakter eines Stadtkrieges annahmen. Aber die päpstliche Partei besaß am Senator eine kräftige Stüße; die Burg Peters am Titusbogen, die Turris Cartularia, wurde

- 1 König Manfred schrieb um 1261 ben Kömern einen Brief, worin er sagte, daß Kom das Recht der Kaiserwahl habe auctoritate sui senatus, Proconsulum et Communis (Francise. Pipin. Chron. Murat. IX. 681). Hier wird also unterschieden: Senator und seine Eurie, Proconsulum und Bolksgemeinde. Doch würde nichts hindern, unter Proconsulus schlechtreg die Magnaten zu verstehen. Als Körperschaft habe ich die Proconsulu nirgend entdeckt.
- 2 Balefius (handschriftl. Auffat, Archiv bes Capitols Crebenza XIV. T. 42) meint, Innocenz III. habe ben Confulat in Rom an fich gebracht, und als feinen Bicar Paoli Conti jum erften Proconful ernannt. Dies ift unbeweisbar. In keiner Urkunde fab ich einen Proconful folder Art als Stadtbeborbe. Bum erften Mal fand ich bie neue Burbe in einem Suffrum, von 1220: Roffredus Jannis Cencii dei gra. Romanor, proconsul ac Urbevetanorum potestas (Gebeimes Archiv S. Fortunato zu Toti, Registr. vetus fol. 129). Die Vita Gregor's IX. gibt ten Titel merft Bantulf te Suburra und Petrus Frangipane a. 1229. Noch am 15. Marg 1221 und 1224 nennt fich ber lettere nur Conful; 1235 Oddo Frangipane dei gr. Romanor. Proconsul (Cod. Vat. 8049. p. 165). A. 1230: Andreas Roffredi Romanor, proconsul potestas Tuscaniae (Turiozzi, Memor. di Tuscania p. 117). A. 1238: Paulus de Comite Romanor. Proconsul (Contelorio, Hist. famil. Comit. n. 6). A. 1239: Nos Dom. Parentius Parentii dei gra. Rom. Proconsul et Senarum potestas (Ardin Sieng n. 373). A. 1240 fdrieb Friedrich ben Römern: schickt mir proconsules vestros, bag ich ihnen hohe Bürden erteile, namlid praesidiatus regionum, regnorum ac provinciarum. Petr. de Vineis III, 72.

erstürmt und eingeriffen, worauf Betrus sein Seil in der Flucht suchte. 1 Die Rube war kaum im März 1237 bergestellt, als die im Mai erfolgte Wiederwahl des Johann von Poli zum Senator neue Aufftände veranlagte; benn Johannes Cinthii, ein Anhänger des Kaisers, wurde jenem von der Volkspartei entgegengestellt. Die Factionen fämpften in der Stadt, bis der im Turm Conti bestürmte Poli capitulirte und darein willigte, daß sein Nebenbuler Cenator blieb. 2 Johannes Cinthii hielt die Gegenvartei mit Waffengewalt nieder, bewachte die Stadttore, und suchte die Rücksehr des Papsts zu bindern, welche ein Teil der ermüdeten Römer laut begehrte. Ein Sturm auf das Capitol zwang ihn nachzugeben, worauf Jacobus Capocci, der Sohn des berühmten Johann und Bruder des Cardinals Petrus, nach Viterbo geschickt wurde, um Gregor IX. zur Seimkehr einzuladen. Der Papft fam im October 1237. Das Volk empfing ihn mit hergebrachtem Jubel, felbst der Senator Johannes Cinthii zog ihm feierlich ent= gegen, und Gregor IX. teilte wiederum reiche Geschenke aus. 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cancellariam Turrim, illam Babel nullo priori fatigatam impulsu comminuit et potenter evertit (Vita p. 581).

<sup>2</sup> Richard Sangerm. p. 1038: Romani plebei populi communitates — Joannem de Poli Senatorem urbis — Senatoriae dignitati cedere compulerunt, et Joannem de Centio substituerunt ... Dieser Name fommt unter ben Frangipani vor, boch sinde ich in Ursunden auch Johannes Cinthii Malabrance, und Johes. Cintii de Paparescis. Der neue Senator scheint damals Mosaria besessen zu haben, welches Castell bald darauf als Eigentum der Anibasti erscheint. Bielleicht war er selbst von dieser Familie.

<sup>3</sup> Cum eodem Senatore incredibili malitia exeunte, sagt die Vita p. 582. Benn malitia ein Schreibsehler sür militia ist, so ist nie ein passenberer gemacht worden. Annales Stadenses (Mon. Gern. XVI. a. 1237): Papa Romam rediit, et pacem inter Romanes secit. Rich. Sangerm. p. 1040; m. octobris S. Papa — rediit ad urbem, ubi

Schiffe brachten Wein und Getreide nach der verhungerten Stadt, welches regionenweise durch Priester verteilt wurde. Mehr als 10000 Pfund baaren Geldes kostete den Bavit seine Rückfehr und Versöhnung mit Rom. Das Elend dieser Stadt wuchs; der vornehme und niedre Böbel mehrte fich; schon Innocenz III. hatte die Geld = und Getreideaus= teilungen für Marken wie zur alten Zeit wieder einführen müssen, und sein Lebensbeschreiber zählte bei einer Hungersnot bereits 8000 öffentliche Arme. 1 Es gab in Rom einen zahl= reichen verschuldeten und verarmten Adelspöbel, das wesent= liche Element der städtischen Revolutionen; und im Ganzen war das Volk so mittellos, daß es die lange Abwesenheit der päpstlichen Curie und ihrer Reichtümer nicht ertragen konnte. Vielleicht erließen die durch Gregor IX. wieder beglückten Römer damals wirklich ein Evict, daß fortan kein Papst die Stadt verlassen dürfe. 2

Unterdeß war Friedrich II. im siegreichen Kampf mit der Lombardei gewesen. Im November 1236 hatte er Vicenza erstürmt, und das kühnste Haupt der Ghibellinen, Ezzelin, den Sohn Ezzelin's des Mönchs, dort zum Signoren gemacht. Die Angelegenheiten Desterreichs hatten ihn in demselben Winter nach Deutschland zurückgeführt, wo sein zweiter Sohn

novi confutati sunt Senatores DD. Joannes de Poli, et ... hier bricht ber Text leiber ab (es ist zu ergänzen Johes. de Cinthio).

<sup>1</sup> Dabat illis sigilla, ut qui ipsa referrent singulis hebdomadibus pecuniam acciperent ad victum; et saepissime talibus 15 libras per hebdomadam impendebat (b. h. befonbers ben Ebelu). Vita Innocentii III. p. 567.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Romani vero eum — cum gaudio susceperunt, ne ex tunc, ut prius egredetur, sancientes. Senserunt enim se per absentiam suam jam decennalem (dies ist irrig) magnam pecuniae jacturam incurrisse (Math. Baris ad. ann. 1237).

Konrad an Stelle des verstoßenen Seinrich zum Könige der Römer erwählt wurde. Im Herbst 1237 kam der Raiser nach Italien wieder, nachdem Ezzelin schon im Februar in bas mächtige Radua eingezogen war. Mantua ergab sich im October, und der berühmte Sieg von Cortenuova am 27. No= vember rächte den Unglückstag von Legnano. Die Kaifer= lichen zersprengten dort die tapfern Schaaren Mailand's unter dem Feldgeschrei: Miles Roma! Miles Imperator! Das Reich triumfirte noch einmal. Auf dem blutigen Feld von Cortenuova schien für das italienische Bürgertum alles ver= loren, der Friede von Constanz und die Gewinnste eines ganzen Jahrhunderts. In Cremona hielt der Raiser seinen Einzug als Triumfator mit dem erbeuteten Kahnenwagen der Mailänder, der von einem weißen Elephanten gezogen wurde, während der gefangene Podesta Mailand's, Vietro Tiepolo, bes Dogen von Benedig eigner Sohn, mit Ketten gefesselt am Mastbaum dieses Carrociums zu seben war. Römische Abgesandte waren Zeugen von des Kaisers Triumf; sie gaben ihm Kunde von der Rückfehr des Papsts, und er trug ihnen auf, für seine Zwecke in Rom zu wirken.

Dem römischen Bolk schiedte er in seinem Siegesgesühl, wie ein antiker Cäsar, die Reste des Mailänder Fahnen- wagens und viele erbentete Feldzeichen, um sie als Trosäen im Capitol zu verwahren. Das Carrocium galt nämlich im Mittelalter als Palladium der Städte. Ein reichausgezierter, von Stieren gezogener Wagen, auf welchem sich die Fahnensstange mit dem goldenen Kreuzbild und einer Glocke erhob, wurde als heiliges Symbol der Republik in den Schlachten aufgefahren, und von einer außerlesenen Schaar todesentschlossener Streiter bewacht. Seinen Verlust betrachtete man als das tiefste

Unglück ober die größeste Schmach, welche die Ehre einer Stadt betreffen konnte. <sup>1</sup> Friedrich begleitete das seltsame Geschenk mit einem Brief an die Römer, worin er in der Weise eines alten Triumfators redete, und mit pomphaften leoninischen Bersen, die irgend ein Hospoet in seinem Lager versaßt hatte. <sup>2</sup>

Der Papst sah mit tiesem Schmerz den Einzug dieser Trofäe des Siegs über den Lombardenbund; er konnte die kaiserliche Partei nicht an ihrem seierlichen Empfang in Rom hindern, oder er fürchtete, Friedrich zu reizen, mit dem er damals noch nicht gebrochen hatte. Der Kaiser selbst zeigte ihm seinen Sieg in einem Schreiben an, dessen Inhalt und Sprache ihn schwer verwunden mußte. Die Spolien Mailand's wurden auf dem Capitol über antiken Säulen aufgestellt,

<sup>1</sup> S. die Abbisdung des Carrociums von Cremona in Platina's Gesch, von Mantua, Muratori XX. p. 660. Der Gebrauch des Carrociums scheint in Rom nicht üblich gewesen zu sein; wenigstens habe ich keine Spur davon entdeckt.

<sup>2</sup> Urbs deeus orbis ave victus tibi destinor ave Currus ab Augusto Friderico Caesare justo. Fle Mediolanum, jam sentis spernere vanum Imperii vires proprias tibi tollere vires. Ergo Triumphorum potes urbs memor esse priorum. Quos tibi mittebant Reges, qui bella gerebant. (Ricobald Hist. Imp., Mur. IX. p. 259. Francisc. Pipin ibid. p. 658.) Der Brief Friedrich's, vom Jan. 1238, Hist. Dipl. V. p. 161. — Im Dec. 1237 schreibt Petrus de Vineis an die deutschen Fürsten, daß Friedrich das Carrocium an's römische Volk schlieben Russen den Annales Placentini, Mon. Germ. XVIII. p. 478, gingen die Reste des Fahnenwagens im Jan. 1238 auf Maulthieren über Pontremosi nach Kom. Selbst in Deutschland machten diese Spolien Aussehen. Das Zeitbuch des Eiste von Repgow sagt: Unde sieng êren Stanthart, Karrôze — unde sande den Karrôze to Rôme, den satten de Römaere upe êre Capitolium (Bibl. des Litt. Vereins in Stuttgart XLII. 487).

<sup>3</sup> Quod carocium cum apud Romam duxissent, dom. Papa usque ad mortem doluit. Annales Placentini Gibelini, wie oben. Der Chronist sagt sogar quod positum suit in Capitolio per Cardinales.

vie man in Eile errichtet hatte. <sup>1</sup> Jum Andenken des kaisers lichen Geschenks schrieb man eine Inschrift auf Marmor, und man liest sie noch heute über der Treppe des Conservatorenspalasts, wo sie in der Wand eingemauert ist. <sup>2</sup> So schmückten die Römer des Mittelalters ihr bemoostes Capitol noch mit Siegeszeichen; aber diese Trosäen, die Gemeindeglocke, die Kette oder die Niegel eines Stadttors von Tusculum, Tivoli und Viterbo, und endlich die Käder eines Fahnenwagens würden das laute Gelächter der antiken Welteroberer erregt haben.

Die kaiserliche Partei gewann in Rom einen Augenblick lang die Oberhand, als der Papst im Juli 1238 wieder nach Anagni gegangen war. <sup>3</sup> Seither finden sich bisweilen zwei Senatoren in Rom, so daß man annehmen darf, die ghibellinische Faction habe den einen von ihnen aufgestellt, und dies wurde später zur Regel. <sup>4</sup> Die Guelsen hielten

1 Galvan. Flamma Manip, flor. p. 673: rotas et asseres in unum conjunxit, et Romam misit, quod super columnas ad perpetuam rei memoriam erigi mandavit. Salimbene Chren. p. 49 jagt, bie Nömer bätten bas Carrocium zum Hohne Friedrich's verbrannt; bies geichab sicherlich, aber nicht bamale.

Cesaris Augusti Friderici Roma Secundi Dona tene currum princeps in Urbe decus. Mediolani captus de strage triumphos Cesaris ut referat inclita preda venit. Hostis in opprobrium pendebit, in urbis honorem Mictitur hunc urbis mittere jussit amor.

Diese alte Inschrift, eins ber wenigen Monumente beuticher Kaiserzeit in Rom, entreckte man a. 1727 auf bem Capitol (Mur. Antiq. Ital. II. 492). Sie wurde über ber Treppe zur Zeit Benedict's XIV. eingemauert.

3 Die Vita nennt unter ihnen Bobacianus und Aegirius Boctii und in einer Urfunde vom 2. Juni schwört Jacobus Girardi im Beisein tes Petrus Frangipane bem Kaiser Bajallentreue. Hist. Dipl. V. p. 209.

4 Eine von Curtius p. 318 bemerkte Stelle im Math. Paris fpridit tafür, und ich füge noch eine zweite hinzu (Math. Paris p. 521), wo

indeß so guten Widerstand, daß Gregor IX. im October 1238 zurücksehren und seine Gegner zum Gehorsam zwingen konnte. Die bisherigen Senatoren Johann von Poli und Oddo Petri Gregorii traten ab, und Johannes de Judice von der päpstlichen Faction wurde als alleiniger Senator eingesetzt. Er trat mit Kraft gegen die Ghibellinen auf und brach ihre Türme und Paläste, wobei manches schöne Monument des Altertums, und wie es scheint, auch ein Teil des Cäsarenpalasts zerstört wurde.

2. Unmaß bes Kaijers ben Lombarben gegenüber. Der Papst bannt ibn, und erklärt ihm ben Krieg, 1239. Friedrich schreibt voll Jorn an die Römer. Sein Manisest an die Könige. Gegenmanisest des Papsis. Schwierige Stellung Friedrich's II. in seinem Verhältniß zum Zeitgeist. Widersprücke in seinem eignen Wesen. Eindruck seiner Briefe auf die Welt. Die römische Eurie durch ihre Gelderpressung verhaßt. Gruppirung der kämpsenden Parteien. Friedrich trägt den Krieg nach bem Kirchenstaat.

Der Sieg von Cortenuova blieb ohne die erwarteten Folgen. Zwar hatten die bestürzten Mailänder und andere

ter Chronift zum Jahr 1240 fagt: creatus enim erat unus Senator Romae auctoritate Imperiali, anno tertio precedenti, was eben 1238 ist. Ich glaube aber nicht, daß die Zweizahl damals schigestellt wurde; es war vorübergehend, wurde aber später durch die Spaltung der Factionen eingesührt. Die Capitolinischen Register verzeichnen z. Jahr 1238 Johannes de Comitibus Proconsul Romanus et Johannes de Judice. Benigstens sür den 21. Aug. 1238 fann ich nachweisen: Dom. Oddo Petri Gregorii dei gr. Alme urdis Ill. Senator ac Perusinorum potestas (Archiv Perugia, Lib. Sommiss. Vol. A. fol. 133).

1 Er wird von der Vita bezeichnet als tunc Senator, aber vor der Rückfehr des Papsts, was sicher unrichtig ist. Seine Wahl muß im Nov. stattgefunden haben. Das Geschlecht de Judice gehörte zu den Papareschi. Es kommt in vielen Urkunden vor. Johann de Judice war Podesia von Orvieto gewesen a. 1209, 1216, 1226; 1234 Podesia von Florenz (Ricordano Malispini c. 115). A. 1240 wurde er Podesia von Perugia.

2 Gregor's Biograph verrät plötlich Sinn für die Altertümer: quorum (ber Kaiferlichen) solvit colligationes iniques — et per devotum

Städte die volle Anerkennung der Reichsgewalt, die Bafallenschaft, den Verzicht auf die Constanzer Artikel und die Auflösung der Eidgenoffenschaft angeboten, doch der ganz verblendete Kaiser Unterwerfung auf Gnade und Ungnade verlangt; worauf jene edeln Bürger den heldenmütigen Ent= schluß faßten, ihre Freiheit bis auf den letten Mann zu verteidigen. Der Widerstand ber Städte rettete bas Bapfitum noch einmal, und bald sah der Kaiser, der den Stalienern nun als ein maßloser Despot erschien, das Glück sich von ihm abwenden. Selbst der Zuzug König Konrad's im Ruli 1238 zwang Brescia nicht zur Uebergabe; die heroische Bürgerschaft bielt eine mörderische Belagerung standhaft aus. und sie zwang den Kaiser sogar zum Abzuge, was sein Ansehn minderte. Auf Betreiben des Papsts schloßen jett auch die großen Seeftädte Genua und Benedig einen Bund, während in Rom, wie wir faben, die quelfische Partei wieder herrschend wurde.

Alles dies bewog Gregor IX. im Angesichte so großer Gesahr zum zweiten Mal den Kampf mit seinem mächtigen Gegner aufzunehmen, und sich offen für die Lombarden zu erklären. In einem günstig scheinenden Augenblick rief er den erbittertsten der Kriege zwischen Kirche und Reich hervor, und überließ sodann dessen Fortsetzung und Entscheidung seinen Nachfolgern. Mit kühnem Entschluß setzte er den Kirchenstaat zum zweiten Mal auß Spiel. Er bannte am 24. März 1239, ohne thatsächlichen Grund, nochmals den

Johannis de Judice tunc Senatoris obsequium, turres hostium, et operosi marmoris tabulata Palatia, nobile vestigium prioris aetatis, in opprobrium ruine redegit (p. 582). Es ideint hier wirts lich der Frangipanische Palatin gemeint zu sein.

Kaiser, und jetzt störten ihn die Römer nicht. Durch ein Manisest verkündigte er der Christenheit die Excommunication Friedrich's, und löste dessen Untertanen von ihrem Eide. In dem langen und mühsam aufgehäuften Register von den Freveln des Kaisers hob er zuerst hervor, daß er die Stadt Rom zur Empörung wider die Kirche aufgereizt habe. Diese Beschuldigung war nicht ohne Grund, nur vergaß der Papst, daß derselbe Friedrich die Herrschaft des heiligen Stuls über Rom im Jahr 1234 gerettet hatte.

Als der Kaiser die unerwartete Nachricht von der päpst= lichen Kriegserklärung in Padua erhalten hatte, versammelte er ein Parlament vor seinem Tron, und ließ durch seinen Kanzler Peter sein Recht, wie das Unrecht Gregor's in glänzender Rede darthun; er schickte sodann seine Manifeste in die Welt. Den Römern warf er voll Unwillen vor, daß sie den Papst in seiner übereilten Handlung nicht gehindert hätten. "Es schmerzt uns, so schrieb er ihnen, daß der Römische Priefter sich in der Stadt felbst berausnahm, den Raiser Rom's, den Urbeber der Stadt, den Wolthäter des Volks, frech zu verunglimpfen, ohne daß die Bürger ihm dabei Widerstand leisteten; es schmerzt uns, daß im ganzen Stamme des Romulus, unter allen Edeln und Quiriten, unter so viel Tausenden sich nicht ein einziger Mann, sich feine unwillige Stimme gegen das uns angethane Unrecht erhoben hat, und wir fügten doch eben erst den Spolien alter Triumfe in der Stadt die neuen Trofäen unserer Siege

<sup>1</sup> Die Bannbulle beim Math. Paris ad a. 1239. p. 329. Auch Sarbinien war ein Grund bazu; benn bort hatte Friedrich seinen Sohn Enzins mit ber Erbin von Gallura, Abelasia, vermält und zum Könige gemacht. S. Raumer und Cherrier.

hinzu." Er forderte das Römische Bolk auf, sich einmütig zur Rache eines gemeinsamen Schimps zu erheben und den Kaiser zu verteidigen unter Androhung seiner Ungnade.

An demselben Tage sandte er an alle Fürsten der Christenheit Briefe gewichtigeren Inhalts, worin er sich durch die Feder Beter's de Bineis gegen die Anschuldigungen des Papsts verteidigte, das Unrecht darstellte, welches er seit dem Tode seines Baters von der Kirche ersahren hatte, Gregor IX. als einen ehrgeizigen und goldgierigen Priester, einen falschen Propheten, des Papsttums unwürdig erklärte, die Fürsten aufforderte, der Anmahung desselben mit vereinter Kraft entgegenzutreten, und an ein zu berufendes Concil appellirte. 2 "Vom Meer berauf stieg ein Thier voll von Namen der Lästerung, welches mit den Tapen des Bären und dem Rachen des Löwen wütet, und am Leibe einem Pardel gleich gestaltet ist. Sein Maul öffnet es, Blasphemien gegen ben Namen Gottes auszustoßen, und rubet nicht, ähnliches Wurf= geschoß auf sein Tabernakel und die Seiligen im Simmel zu schleudern." Mit solchen apokalpptischen Gleichnissen begann Gregor IX. sein Gegenmanifest vom 21. Juni. Diese berühmte Encyklika, worin sich ein glübender Haß in den orientalischen Pomp alttestamentlicher Redeweise hüllt, ist eins der merkwürdigsten Denkmäler des großen Streits zwischen Kaisertum und Papsttum, des römischen Hochmuts und der haßtrunkenen Leidenschaft des Prieftertums, seiner

<sup>1</sup> Fridericus ... Senatori urbis et suis Conromanis salutem ... Treviso, 20. April (Math. Paris p. 332). Die schon antiquirte Sprache in biesem Brief erregt Wiberwillen; Rebensarten, von Jahrhundert zu Jahrhundert wiederholt.

<sup>2</sup> Levate in circulo oculos vestros ... Hist. Dipl. V. p. 295 sq. Gregorovius, Geichichte ber Stadt Nom. V. 13

wie aus Posaunen tönenden Orakelsprache, und seiner gewaltigen Energie. Gregor IX. suchte alle Anklagen Friedrich's zu widerlegen, aber es war hier zum ersten Mal, daß er ihn beschuldigte auch nach der geistlichen Gewalt zu trachten, und daß er ihn als Gottesläugner öffentlich brandmarkte. ¹

Die neue Stellung, welche das Papsttum durch den innocentianischen Kirchenstaat gewonnen batte auf der einen Seite, auf der andern die neue Stellung, die das staufische Haus durch den Erbbesit Siciliens in Italien besaß, waren neben der Lombardei die praktischen Ursachen des furchtbaren Zwists geworden; der Kirchenstaat der Ausdruck nicht allein für die quelfisch = nationale Richtung des Papsttums, sondern auch für deffen Civilaewalt überhaupt; Sicilien das Fundament für die ghibellinische Kaiseridee. Die Bäpste forderten die Lebusberrlichkeit über dieses Königreich, und der Kaiser machte es vom Lehnsverband mit der Kirche unabhängig; die Bäpste durchfreuzten seine Plane; mit der guelfischen Nationalpartei verbunden, suchten sie den hobenstaufischen Plan der Centralisation Italiens zu vereiteln. Aus solchen Ur= sachen ergab sich heftiger als zuvor der Kampf der neuen von Innocenz III. geschaffenen Papstmonarchie mit der neuen Kaisermonarchie, und der uralte Zwiespalt zwischen der Tiara und der Krone wuchs in größerer Furchtbarkeit empor als Gegensatz des politischen und firchlichen Geistes überhaupt. Dieser auf die äußerste Spite getriebene Contrast mußte

<sup>1</sup> Ascendit de mare bestia blasphemie plena nominibus ... vom Lateran, 20. Juni 1239, Hist. Dipl. V. p. 327 sq. Beschuldigung, die Unsicht de tribus impostoribus ausgesprochen zu haben. — Antwort des Kaisers an die Cardinäle, bei Petr. de Lineis I. 31, und Hist. Dipl. V. p. 348, worin er sein katholisches Glaubensbekenntniß ablegt.

ausgekämpft werden. Für Friedrich II. handelte es sich fortan darum: die staatliche Gewalt von der geistlichen zu trennen, dem Papst jeden politischen Einsluß zu nehmen, der Kirche den weltlichen Besiß zu entziehen. Die Trennung jener beiden Gewalten, das große ghibellinische Princip, auf welchem alle bürgerliche und staatliche Freiheit, wie die des Gewissens des Einzelnen, und kurz die ganze Fortentwicklung der menschlichen Cultur besteht, hat Friedrich II. mit großer Entschiedenheit proclamirt, und dies war die Resorm, für welche er Europa aufrief. Er hat den Sieg nicht gewinnen können, weil das Bürgertum und der Volksgeist überhaupt auf der Seite des Papsttums stand, der monarchische Geist in Europa aber noch nicht gereist war.

Wenn der große Repräsentant der weltlichen Rechte, welcher die Könige zu seinem Beistande aufforderte, an dem Bürgertum eine Stüte gefunden hätte, fo wäre die Papft= gewalt schon damals zertrümmert worden; wenn die Ideen der evangelischen Ketter in das Bewuftsein des Zeitalters eingedrungen wären, so bätten sich die zerstreuten Elemente der Häresie in einen großen Strom der Reformation schon damals vereinigt. Doch der legitime Kaiser Friedrich war der Feind der Demokratie, und er verbrannte zugleich die Reger auf Scheiterhaufen. Rein reformatorischer Geist, im Sinne späterer Jahrhunderte, war in ihm; die Menschheit konnte von solchem Geist in einer Zeit nicht ergriffen werden, welche vom Dogma des Papsttums, von der Inquisition und bem Enthusiasmus des Franciscus und Dominicus beberrscht war; in einer Zeit, wo ein schwärmerischer und eitler Bredigermonch Triumfe der Beredsamkeit feierte, gleich Peter von Amiens und Fulco von Neuilly, wo sein Wort viele

Taufende von feindlich erbitterten Bürgern in einer Stunde zur Versöhnung hinriß, selbst einen Ezzelin zu Tränen rührte, und mächtigen Städten als Gesetzesorakel galt; 1 in einer Reit, wo Friedrich selbst die finstersten Edicte gegen die Reter erließ, und das Gleichniß von den beiden Lichtern am Simmel, dem größeren und kleineren, dem Priestertum und Kaisertum, sogar während seines bestigsten Kampfs wider den Papst, in kritikloser Unbefangenheit als Wahrheit an= erkannte. Die Natur seines Zeitalters erklärt, mehr als seine eigene, die seltsamen Widersprücke im Wesen dieses großen Kaisers, der im Kirchenbann einen Kreuzzug unternahm, der Saracenen und Bischöfe an derselben Tafel speiste, welcher Minoriten und Dominicaner als Freunde des Papsts. und Ketzer als dessen Feinde lebendig verbrennen ließ; der sich in die Genossenschaft der Cistercienser von Casamari feierlich aufnehmen ließ, und den Leichnam der heiligen Elisabeth zu Marburg eigenbändig frönte; der wie Arnold von Brescia den Reichtum der Kirche undriftlich schalt, dessen Regesten aber erfüllt sind mit Enadendiplomen für Kirchen und Klöster, und mit Freibriefen bischöflicher Jurisdiction.

Ein englischer Chronist hat lebhaft den Eindruck gesichildert, den die Maniseste Friedrich's in Deutschland, England und Frankreich machten. Die brittische Nation war durch ihr unnatürliches Lehnsverhältniß zum heiligen Stul,

<sup>1</sup> Die Geschichte Johann's von Bicenza und des Friedensparlaments von Berona (29. Aug. 1233) bietet das merkwürdigste Zeitgemäste dar. S. die Chronif des Antonius Godus, die Vita Riccardi Comitis, Parifius de Cereta, Gerard Maurifius, Salimbene und Verci's Geschichte der Ezzesline. Salimbene hat als Minorit mit schabenfroher Lust die charlatanischen Eitelkeiten Johann's blosgestellt. Nach Parifius (Murat. VIII. p. 627) sieß der große Friedensstifter in Verona 60 angesehene Bürger verbrennen.

burch bas väpstliche Verdammungsurteil ber Magna Charta. endlich durch die schamlose Aussaugung ihres Vermögens vermittelft römischer Bfründen, Kirchenzehnten und Kreuzzugs= steuern tief verlett. Friedrich, so sagten die Engländer, hat dem Papst durch die Bekämpfung Otto's IV. mehr Dienste geleistet, als er ihm schuldet. Er zeigt sich nicht als Reger; er schreibt voll katholischer Demut an den Papst; er greift dessen Berson, nicht sein Amt an; die englische Kirche wird täglich von den Römern ausgesogen; aber der Kaiser bat uns niemals Bucherer und Räuber unfrer Cinfünfte geschickt. 1 Derfelbe Geschichtschreiber bekannte, daß die Wirkung der Encyklika des Papsts sehr groß war, und den Eindruck jener des Kaisers so fehr schwächte, daß sich die Christenbeit gegen ihn als einen Keind der Kirche würde erhoben haben, wenn nicht die Geldgier der römischen Curie die Chrfurcht der Bölfer gemindert hätte. Das Urteil der Welt spaltete sich; aber die Könige saben die Schwächung des Kaisertums gern, und trot des Widerstands der ausgesogenen und verzweifelten Bistumer floßen die Geldquellen der Christenheit

<sup>1</sup> Math. Paris p. 512. Der Papst schiefte in alle Welt Bettelmönche als Steuereintreiber. Sie lösten die Kreuzsahrer von ihrem Gelübre für Geld (p. 518). — Absurdum videbatur etiam simplicibus, quam diversis muscipulis simplicem Dei populum substantia sua moliebatur Romana Curia privare, nihil petens nisi aurum et argentum (p. 524). Es entstanden viele Satiren auf die römische Habgier. Im Cod. Vat. 4957 fol. 43 eine solche de Pecunia: Pecunia Romanorum Imperatrix et totius mundi semper Augusta dilectis suis siliis et procuratoribus universis salutem et rore celi et terrae pinguedine habundare. Ego in altissimis habito ... o vos omnes, qui transitis per viam attendite si est honor sicut honor meus ... michi Romana curia famulatur. — Schon älter ist das berühmte Lied der Carmina Burana: Propter Sion non tacebo, sed ruinam Rome slebo. Die Lieder der Tronbadours und der schwähischen Dichter sind voll von Satiren auf die Geltzgier der Eurie.

immer wieder in die Kassen des Laterans. Friedrich II. beflagte sich bald erfolglos gegen seinen Schwager Heinrich III.,
daß er in England die Collecten erlaube, mit denen der Papst den Krieg wider ihn bestreite.

Die Ercommunicationsbulle wurde zwar in Frankreich. felbst in England ohne Widerstand verkündigt, doch Gregor IX. fand keinen Prinzen bereit, ihm als Gegenkönig wider einen großen Kaiser zu dienen, dessen Majestät einen hellen Glanz über die Welt warf. Friedrich II. wiederum faßte nicht den Gedanken, einen Gegenpapst aufzustellen. In der durch Innocenz III. einig und stark gewordenen Kirche war ein Schisma unmöglich. Die Entscheidung des Kampfs lag damals wesent= lich in dem Lombardenbunde; Mailand und Bologna waren die noch festen Schanzen des Papsttums in Norditalien, Genua und Benedig Berbündete, A330 von Este, der Graf von S. Bonifazio, Paul Traversari in Ravenna, und Alberich von Romano, der vom Kaifer abgefallene Bruder E3= zelin's, die Führer der Guelfen; von den umbrischen und tuscischen Städten standen die meisten auf Seiten des Bapsts. Für Friedrich kämpften Ezzelin nebst Padua, Vicenza und Berona; andre Städte wie Ferrara, Mantua, Modena, Reggio und Parma; der greise Salinguerra, der bald vom Schauplat abtrat; die Markgrafen Palavicini und Lancia;

¹ Ha Deus! sustineret hec hodie si viveret Henricus senior rex Anglie? Et recolende memorie rex Riccardus et alii —? (Hist. Dipl. V. p. 468.) Heinrich III. entschultigte sich praesertim cum tributarius vel feudatarius Pepae esse de jure comprobetur; et sic se excusando turpiter accusavit, sagt treffend Math. Paris p. 524. Man sehe, was er (p. 517 und 518) über rie Stimmung in Frankreich sagt, welche ansangs bem Kaiser sehr günstig war. Und von Deutschland: a nullis, vel a paucis meruit Pepalis auctoritas exaudiri.

und Enzius, Friedrich's junger Bastard, König von Torre und Gallura in Sardinien, welchen er zum Neichsverweser in Italien gemacht hatte, begann seine kurze und glänzende Lausbahn.

Als die Friedensvermittlungen durch die deutschen Bi= ichofe icheiterten, zumal der Deutschmeister Konrad im Juli 1240 in Rom ftarb, idritten beide Gegner zum Krieg. Friedrich beschloß, die Kirche nur noch als eine politische ihm feindliche Macht zu betrachten, und ihren Organismus innerbalb bes Staats gang zu zerbrechen. Eine ichonungslose Verfolgung strafte den Widerstand der Bischöfe und des niedern Clerus im sicilischen Reich, oder die Wühlerei ber in die Acht erflärten Bettelmönche mit Tod, Kerker und Eril, während die Kirchengüter überall eingezogen ober besteuert wurden. Dies Schicffal traf namentlich die reiche Abtei Monte Casino, welche ganzlich säcularisirt wurde. Während der Kaifer seinem Cobn Engius die Bewältigung der Mark Ancona übertrug, beschloß er selbst den Krieg nach bem Kirchenstaat zu verlegen, und seinen Keind, wie Seinrich IV. oder der V., in Rom zu vernichten. Dadurch erhielt die Stadt eine locale Wichtigkeit. Der Kaiser, so sagte man am Hofe Gregor's IX., hat geschworen, den Papit zum Bettler zu machen, das Heiligtum den Hunden vorzuwerfen, und den ehrwürdigen Dom Sanct Peter's in einen Pferdestall zu verwandeln — prophetische Drohungen, welche Fried= rich II., wenn er sie je gemacht hat, nicht verwirklichte, die aber in weit vorgeschrittnen Zeiten unter dem Kaiser Carl V. zur Thatsache werden sollten. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Comminatur aperte sanctum dare canibus, et venerandam Principis Apostolorum Basilicam in praesepe deducere jumentorum! — Qui etiam Ecclesiae Principem in illam immergere gloriatur egestatis

3. Die Städte des Kirchenstaats gehn zu Friedrich über. Er schlägt sein Hauptquartier in Viterbo auf. Berzweiselte Lage des Papsts in Rom. Warum die Stadt guelsisch blieb. Die große Procession Gregor's IX. bezeistert die Römer, welche das Kreuz nehmen. Atzug Friedrich's II. Wassenstillstand. Abbruch desselben durch den Papst. Absall des Cardinals Johann Colonna. Gregor IX. schreibt ein Concil aus. Die Priester dei Monte Eristo gesangen, 1241. Die Tartaren. Erfolglose Friedensunterbandungen. Anibaldi und Odo Colonna, Senatoren. Matheus Aubeus Orsini, alleiniger Senator. Friedrich schließt Kom ein. Tod Gregor's IX.

Im Frühling 1240 rückte der Raiser in den Kirchenstaat, welchen dem Reich wieder einverleiben zu wollen, er offen erklärt hatte. 1 Biele Städte Umbriens, ber Sabina und Tusciens öffneten ihm die Tore, und selbst Biterbo, bisher die treueste Verbündete des Papsts, der ihre Mauern wiederhergestellt hatte, fiel von der Kirche ab, weniger aus Neigung zum Kaiser, als aus haß gegen das nun papstlich gesinnte Rom. 2 Auch Corneto huldigte ihm, und in der Campagna war die ghibellinische Partei zu Tivoli mit ihm verbündet. Er schrieb an alle seine Getreuen, daß er in seiner kaiserlichen Kammer Viterbo freudig aufgenommen sei, daß alle Städte im Gebiet Rom's und der Maritima ihm gehuldigt hätten, während sein Sohn Enzius die Mark Un= cona in seiner Gewalt habe. "Richts bleibt mir demnach übrig," so sagte er, "als in die Stadt triumfirend ein= zuziehn, wo das ganze römische Volk mir entgegensieht, die

injuriam, ut cinerem pro corona suscipiat, spicas pro pane vendicet et pro equorum candidata gloria cogatur quaerere subjugale... Vita p. 585.

<sup>1</sup> Im August 1239 entband er die Mark Ancona und Spoleto ihres Eibes gegen die Kirche, und zog sie zum Reich. Hist. Dipl. V. p. 376.

<sup>2</sup> Im September erhob Friedrich Biterbo wegen ihrer Treue zur Aula Imperialis. Urfunde bei Buffi, Append. p. 405.

alte Reichsgewalt wiederherzustellen, und meine siegreichen Adler mit Lorbeeren zu kränzen." Er schrieb den Kömern mit prunkenden Worten, wie so mancher Kaiser vor ihm, verhieß ihnen die Erneuerung ihres alten Glanzes, und forderte sie auf, ihre Proconsuln Napoleon, Johann de Poli, Otto Frangipane, und Angelo Malabranca unverzüglich an seinen Hof zu senden, damit er sie mit Reichswürden und Statthalterschaften auszeichnen könne. Der Kaiser stand vor seinem Ziel. Nur ein Tagesmarsch trennte ihn von Kom, wo das Schicksal Gregor's IX., wie einst das von Gregor VII., durchaus von der Haltung der Kömer abhing. Die Frangipani (schon im Jahr 1239 hatte der Kaiser ihren Turm am Titusbogen herstellen lassen, und Oddo und Manuel mit Gütern im Reapolitanischen beschenkt, führten dort die Ghibellinen; aber die päpstliche Partei behielt die Oberhand,

<sup>1</sup> Hist. Dipl. V. p. 762. Mus Biterbe, im Tebr.

<sup>2</sup> Petr. be Bin. III. 72. Ardens semper fuit cor nostrum ... im Februar, sicher aus Biterbo. Napoleon Johannis Gaetani war ein Orsini. Denn Giovanni, Erstgeborner des Orso und Bruder Nainaldo's, nahm von seiner Mutter Gaetana Crescenzi den Namen Gaetana au. Evermälte sich mit Stefania Rubea, und seine Söhne waren Jacopo, Matteo und Napoleon (Gammurrini, delle famil. nobili Toscane II. p. 16). — Auch Friedrich brauchte auf seinen Siegeln das Ottonische Epigramm Roma caput mundi Regit ordis frena rotundi. Dies seht um das nur symbolische Abbild Rom's auf einer Goldbulle (Tipsom vom September 1234, auf dem Titelblatt der Hist. Dipl. Tom. IV. abgebildet).

<sup>3</sup> Während der Procession des 15. Aug. 1239 war die Cartellaria eingestürzt; Unruhen hatten stattgesunden; der Kaiser hatte dem Magister Johann von S. Germano besohlen, sich nach Rom zu begeben, den Turm herzustellen; der Papst war damals in Anagni (Vita p. 586; Hist. Dipl. V. 451. Idid. p. 455 die Anweisung Friedrich's an Oddo und Manuel auf Einklinste im Königreich, dat. 19. October im Lager bei Mailand). Der Präsekt spielt keine Rolle mehr in Rom. Doch wird er genannt in einem Instrument vom 22. April 1237: Joannes Urdis Alme

weil Conti, Orsini und Colonna noch einmütig auf der Seite Gregor's standen; weshalb der Papst im November 1239 ruhig in die Stadt hatte zurücksehren und nochmals den Bann über Friedrich aussprechen können.

Der Mut eines Greises, der vom Leben nichts zu hoffen hatte, keine Erben binterließ, und das verkörperte Brincip seiner Kirche selbst war, hat nichts Wunderbares, aber das Berhalten der Römer würde befremdend fein, wenn man nicht bedächte, daß gute Gründe ihnen rätlich machten, eber dem Papst als dem Kaiser anzuhängen. Wenn Friedrich II. von Rom Besitz genommen hätte, so würde er alsbald die Statuten des Capitols ausgelöscht, und den Senator in seinen Knecht und Baliven verwandelt haben. Die Herr= schaft des Papsis in Rom war milde und schwach, die des Raisers, des entschiedenen Keindes aller städtischen Autonomie, der die römische Republik selbst bei Viterbo bekriegt batte, der sie jeden Augenblick wieder dem Papst überliefern konnte, würde es nicht gewesen sein. Dies erklärt es, warum die Römer die Gelegenheit nicht benutten, sich gegen die Berr= schaft des heiligen Stuls zu erheben, welche sie im Jahr 1235 mit Widerwillen hatten anerkennen müffen. Die Patrioten standen zu Gregor IX., und so wurde durch die Ver= bältnisse wieder einmal ein Lapst zum wirklichen Repräsen= tanten der nationalen Selbständigkeit Rom's.

Die Ghibellinen freilich erhoben sich kühner, als die Truppen des Kaisers bis vor die Tore streisten; viele Stimmen riesen: "Der Kaiser! der Kaiser! Wir wollen ihm die Stadt geben!" und Gregor IX. mochte den endlichen Absall eines

Prefectus. Cod. Vat. 6223. fol. 93. Und icon a. 1230, 21. April derfelbe, bei Murat. Antiq. It. I. p. 686. Er mar ber Sohn von Petrus.

unbeständigen Volks erwarten, das ihn schon mehrmals perjaat batte. In dieser Not veranstaltete er am 22. Februar eine feierliche Procession, wobei die Reliquien des Areuzes und die Apostelhäupter vom Lateran nach dem S. Beter getragen wurden. Er ließ sie auf den Hochaltar niederlegen, nahm seine Tiara vom Haupt, leate sie auf jene, und rief: "Ihr heiligen, verteidigt Rom, das die Römer verraten wollen!" Dies that die gehoffte Wirkung auf die Menge, welche durch Mosterien und theatralische Scenen leicht zu erschüttern ist. Diele Römer nahmen begeistert aus des Papsts eigner Sand das Kreuz gegen den Kaiser als einen Heiden und Saracen. 1 Friedrich verspottete im nahen Viterbo Zahl und Stand diefer Areuzfahrer, welche feinen schwersten Zorn zu büßen hatten, sobald sie in seine Gewalt fielen, doch Gregor war überzeugt, daß die plögliche Um= wandlung des römischen Volks die Wirkung eines himm= lischen Wunders gewesen sei. 2 Der Kaiser, dessen Beer zu schwach war, um Rom mit Erfolg anzugreifen, sah seine Hoffnung vereitelt, zog nach Apulien ab, und sprach seinen Unwillen gegen die Römer nur in Briefen aus.

Im Sommer rückte er in die Marken, ohne die römische Campagna zu beschädigen; er bewilligte dem Papst sogar einen Waffenstillstand, weigerte sich jedoch, die Lombarden darin einzuschließen. Die auf Frieden dringenden Cardinäle, unter denen die Gemäßigten eine starke Opposition bildeten,

<sup>1</sup> Annales Placentini Gibellini, Mon. Germ. XVIII. p. 483.

<sup>2</sup> Friedrich sprach von garsones quosdam et vetulas (an England, 16. März, Biterbo, Math. Paris p. 521); dagegen der Papst von einer ungähligen Menge (Hahn. Collect. Mon. vet. et rec. I. p. 346). Friederich befahl, solche Kreuzsahrer mit einem glühenden Gisen auf der Stirn zu brandmarken.

verlangten ein Generalconcil, welches ben Streit entscheiden follte. Indek große Geldmittel setten den Papst plötlich in Stand, die Kriegskoften noch für ein Sahr zu bestreiten, weshalb er den Waffenstillstand auffündigte, den er doch selbst zuvor nachgesucht hatte. Dies Verfahren erregte tiefe Miß= stimmung in Rom. Der Cardinal Johann Colonna, der Bermittler jenes Waffenstillstandes, bielt seine Chre für beleidiat, und trat jett offen auf die Seite des Kaisers. Mit ibm begann die entschieden abibellinische Richtung seines berühmten Hauses. Johann vom Titel S. Prassede war der zweite Cardinal vom Geschlecht Colonna, ein Günstling von Honorius III., unter Gregor IX. mehrmals Legat, und noch im Jahr 1239 nach der Mark Ancona geschickt, um Enzius dort zu bestreiten. Im Collegium der Cardinäle war dieser stolze und reiche römische Fürst der bedeutendste Mann. Sein Abfall konnte nicht aus Habsucht oder Bosbeit bergeleitet werden, fondern war ein Protest gegen die leidenschaftliche und un= fluge Politif Gregor's, beffen überstürzendes Wefen die Kirche in eine verderbliche Richtung fortriß. 1 "Solche Zeichen," so rief der englische Geschichtschreiber aus, "machen es klar, daß die römische Kirche den Zorn Gottes auf sich geladen

<sup>1</sup> Unter 1237 tringt Math. Paris (p. 307) einen diplomatisch verschleierten Brief Johann's an den Legaten in England, worin er sagt: voluimus reformare statum et saepe tentavimus, et ecce desormis destitutio subintravit. Incassum traduntur consilia, ubi voluntas non sistitur fraeno prudentiae, sed impetu agitata prosilit ad proclivia — und vorher: nimis avide, vel potius inconsulte, se mater (ecclesia) immersit fluctibus ... Math. Paris erzählt p. 366 die oben angesührten Gründe des Bruchs. Nec ego de caetero te habeo pro Cardinale, sagte der Papst; der Cardinal: nec ego te pro Papa; et sic recessit — adversarius. — Der erste Cardinal des Hauses Costonna, Joh. Bischof der Sabina, starb 1216.

hat. Denn ihre Regierer bemühen sich nicht um das geistliche Heil des Volks, sondern nur um die Füllung ihres eigenen Seckels; sie suchen nicht für Gott Seelen zu gewinnen, sondern Nenten an sich zu ziehen, die Priester zu bedrücken, und durch Kirchenstrasen, Wucher, Simonie und hundert andre Künste fremdes Gut frech an sich zu reißen. 1

Auf die Empörung eines Cardinals folgte ein noch bärterer Schlag für den Papft. Am 9. August 1240 hatte er aus der Abtei Grotta Ferrata ein Concil zu den nächsten Oftern nach Rom berufen; der Gedanke dazu war zunächst vom Kaiser ausgegangen, aber Friedrich konnte den Richterspruch eines ihm voraussichtlich seindlichen Tribunals jest nicht mehr gelten lassen, wo seine siegreichen Waffen ihn zum Herrn des größten Teils von Nord= und Mittelitalien gemacht hatten, wo fein Feind in der äußersten Bedränanig. und er selbst voll Hoffnung war, den Frieden in Rom zu dictiren. Er hatte deshalb durch Sendschreiben die Reise der Geistlichkeit zum Concil verboten, sie dringend davon abgemahnt, und ihr die Sicherheit aufgesagt. Ein merkwürdiger Brief eines unabhängigen Clerifers entwarf kein für Rom schmeichelhaftes Bild von den Gesahren, die in der Stadt felbst auf die Geiftlichkeit warteten. "Wie könnt Ihr," jo sagte er, "in Rom sicher sein, wo alle Bürger und Geist= liche für und wider beide Gegner im täglichen Gefechte liegen? Die Site ist dort unerträglich; das Wasser faul; die Nahrung grob und roh; die Luft mit Händen zu greifen, und von Muskitenschwärmen erfüllt; es wimmelt von Scorpionen; das Volk ist schmutig und abscheulich, voll Bosheit und

<sup>1</sup> Math. Paris p. 307.

Wut. Ganz Rom ist unterhölt, und aus den von Schlangen erfüllten Katakomben steigt ein giftiger und tödtlicher Dampf empor."

Viele Prälaten Spanien's, Frankreich's und Oberitalien's ließen sich durch keine Gefahr, noch durch die wiederholte Mahnung des Kaisers, welcher doch Meer und Land in seiner Gewalt hatte, von der Reise nach Rom abhalten. Der Legat Gregor von Romania, die Cardinäle Jacob Pecorario von Bräneste und Otto von E. Nicolaus versammelten fie in Genua, und die Fahrt wurde auf genuesischen Schiffen mit blinder Zuversicht unternommen, bis auf der Höhe der Klippe Meloria diese Priester die Segel der Republik Visa und der ficilischen Flotte saben, welche kampfbegierig ihnen entgegenfuhren. Die berühmte Seeschlacht vom 3. Mai 1241 bei den Inseln Monte Crifto und Giglio war eins der sonder= barsten Schauspiele, die je auf dem Meer gesehen worden find. Mehr als hundert Prälaten, Cardinäle, Bischöfe und Alebte waren die bebenden Zuschauer einer mörderischen Schlacht, und zugleich ihr Gegenstand und der Preis des Siegs. Nach= dem die genuesischen Galeeren zersprengt, mit Kriegsvolk und Priestern in den Grund gebohrt und zum größten Teil ge= fangen waren, segelte der kaiferliche Admiral mit seiner Beute frohlockend nach dem Hafen von Neapel. Die un= glücklichen Prälaten schifften drei schreckliche Wochen lang über Meer, gefesselt, von Site, Sunger, Durst und dem

<sup>1</sup> Gens immunda, gens abhominabilis, gens pessima, gens furoris — das Bild damaliger Römer! Der Schreiber schlöß damit zu sagen, daß der Papst, der nur Geld begebre, die Geistlichkeit berusen habe ut sitis organa sonantia juxta deductionem et libitum organiste. Hist. Dipl. V. p. 1077, nach Baluzius Miscell. I. 458—468.

Spott roher Matrosen gequält, bis sie die Kerker Neapel's oder Sicilien's erreichten. Sie hingen dort, wie der Papst mit ihnen klagte, ihre Harfen an die Trauerweiden des Euphrat auf, und erwarteten das Urteil Pharao's. 1

Der Priesterfang machte ein großes Aufsehn in der Welt; nie bat die Kirche dies "gottlose Attentat", wie sie es nannte, dem Kaiser vergeben. In dem eben eroberten Faenza empfing er die Nachricht von dem Handstreich, der ihn vom Concil befreite. Das Glück begünstigte seine Fabuen: Genua war gedemütigt; Mailand von den treuen Pavesen besiegt; Benevent erobert; das heldenmütige Faenza gefallen. Des= balb beschloß Friedrich, statt Bologna zu belagern, wieder auf Rom zu marschiren. So stand der Krieg zwischen Kaiser und Papst in neuen Flammen, und wie unbeilvoll er für Europa war, zeigte sich gerade jett, wo die Kunde von dem Einfall wilder Barbaren im Often fie beschämte. Die scheußlichen Horden der Tartaren Octai's verwüsteten gerade Rußland, Polen und die Donauländer, und sie erneuerten im lateinischen Abendland den Schrecken, der einst den hunnen voraufgezogen war. Die entsette Christenbeit flehte Kaiser und Papst um Rettung an, aber sie borte zu ihrer tiefen Beschämung den Kreuzzug gegen den Kaiser vom Papste predigen, und jenen erklären, daß er sich erst dann wider die Tartaren wenden fonne, wenn er den Oberpriefter der Christenheit zum Frieden würde gezwungen haben. Ms er im Juni 1241 in das Spoletanische eingerückt war, schrieb

<sup>1</sup> Math. Paris (p. 563) hat mit einiger Bosheit ihre Leiben besichrieben. Turba praelatorum, Pfaffenschwarm, nennt sie Friedrich verächtlich (Petr. de Lin. I. c. 8). Schöner Trostbrief des Papsis an die gefangenen Cardinäle bei Rapnald ad a. 1241 n. 71.

er an den römischen Senat, er habe Meldung von dem Anstrang der Tartaren gegen die Grenzen des Neichs; er ziehe im Eilmarsch gegen Nom, um mit dem Papst sich zu verstragen; die Stadt möge sich erheben ihm dabei behülflich zu fein, damit er nach Beendigung der italienischen Wirren ein grenzenloses Unheil vom Reiche abwende.

Er schickte Boten an den Rapst; selbst sein Schwager, Richard von Cornwall, der im Juli vom Drient über Italien heimkehrte, war als Gefandter nach Rom gegangen, aber er batte keinen Zugang zu dem unerbittlichen Gregor gefunden. Dieser unbeugsame Greis wollte, wie Gregor VII., eber sterben, als nachgeben, auch war er trot des Abfalls des Cardinals Colonna und seines Hauses nicht freundelos in Rom. Zwar hatten bier im Anfang des Jahrs 1241 Anibale degli Anibaldi und Oddo Colonna, der Neffe jenes Carbinals, das Senatoramt geführt, weshalb die kaiferliche Faction damals neben der päpstlichen sich behauptet haben mußte, aber weil diese Senatoren den Friedensvertrag vom Jahr 1235 nochmals im März bestätigten, so geht daraus bervor, daß Gregor IX. bennoch Herr der Stadt war. 2 Es gelang ihm sogar, im Mai 1241 die Neuwahl des Senats an die Orfini zu bringen, die erklärten Gegner der Anibaldi und Colonna, und die Häupter der Guelfen. Denn Matheus Rubeus wurde alleiniger Senator. Dieser bedeutende Mann,

<sup>1</sup> Hist. Dipl. V. p. 1139. In castris ante Spoletum, 20. Juni. 2 In nom. D. Amen. Anno D. incarn. 1241 Ind. XIV. medio (mense?) Martii die 4. Nos A(nibaldus) et O. de Columna ... Senatores ... Höfler zu Papencortt p. 297. Orbo Colonna war ber erste Senator seines Hauses; als solcher wird er auch in einem Kataleg ber Senatoren rieses Geschlechts, im Archiv Colonna, zum Jahr 1241 ausgeführt.

einst Gönner des heiligen Franciscus, war der Sohn von Johann Gaetani Orsini und Stefania Rubea, ein Enkel des Ursus, des Ahns jenes berühmten Hauses. Er selbst wurde Stammvater eines mächtigen Geschlechts, welches sich in mehre Zweige teilte. Seine Söhne und Enkel erfüllten die Annalen Rom's mit ihren Namen und Thaten, auf dem Papsttron, als Cardinäle, und auf dem Senatorstul im Capitol. 1

Wenn Rom dem Papst treu blieb, so verdankte er es nur dem rastlosen Eiser dieses frommen Guelfenhaupts. Die

1 Matheus Russus per Gregorium P. Senator efficitur. Richard Sangerm. berichtet bas zum Juli, boch habe ich Grund, ben Mai zu beshaupten. Ueber biesen Senator s. Garampi, Mem. della B. Chiara da Rimini p. 244 sq., und die Stammtasel bei Litta.

Urfus vom Haus Bebo, Nepot Celeftin's III. vermält mit Gaetana bi Erescenzo.

Johannes Gaetani, herr von Bicovaco 2c. vermält mit Stefania Rubea; teftirt 1232.

Matheus Rubeus Senator, herr von Marino, Monterotondo, Galera, Castel S. Angelo bei Tivoli 2c. Testirt a. 1246; mit Perna Gaetani, und noch zweimal vermält.

| Johannes                                               | Rainaldus   | Mabilia               | Sen=   | Carb. Jor-  | Matheus                    | Mapo=   |
|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------|-------------|----------------------------|---------|
| Gaetani                                                | Grünter bes | vermält mit           | tilie. | ban.        | Senator                    | leon    |
| als Papst,                                             | Zweigs von  | Ungelo<br>Malebranca. |        | † 1287.     | 1279                       | Senator |
| Nicol. III.                                            | Montero=    | matebranca.           |        |             | Gründer                    | 1259.   |
| 1277.                                                  | tondo.      |                       |        |             | bes                        |         |
|                                                        |             |                       |        |             | 3weig8                     |         |
|                                                        |             |                       |        |             | Monte.                     |         |
| Rapoleon                                               | Matheus     | Latinus               |        |             |                            |         |
| Card. von                                              | Senator     | Cardinalbischof       |        |             |                            |         |
| S. Abriano                                             | 1293 und    | von Ostia             |        |             |                            |         |
| † 1342.                                                | 1310.       | † 1294                |        |             |                            |         |
| Ursus.                                                 |             | Mathens Rubeus Cart.  |        | Bertholdus' |                            |         |
| von S. M. in Porticu,<br>frönte a. 1266 Carl von Anjou |             |                       |        | rticu,      | Erster Graf ber<br>Romagna |         |
|                                                        |             |                       |        | *           |                            |         |
| in Rom. † nach 1305.                                   |             |                       |        |             | † um 1319.                 |         |
| Gregorovius, Geschichte ber Stadt Rom. V.              |             |                       |        |             | 14                         |         |

Gefahr war groß; denn die Chibellinen erhoben fich auf die Runde von Friedrich's Siegen; der Cardinal Colonna, ber ibn berbeirief, und der Exfenator Oddo verschanzten ibre Baläste in den Thermen Constantin's, und das Grabmal des Augustus, welches unter dem volkstümlichen Ramen Laausta aus einem langen Dunkel damals wieder auftaucht. Es war seit alter Zeit der Kern der colonnesischen Festungen im Marsfeld, wozu auch der nabe Monte Citorio (Mons Acceptorii) gehörte. 1 Matheus Rubeus führte seine Milizen zum Sturm gegen dies Maufoleum, wo sich vielleicht Obdo selbst befand, während sich der Cardinal nach Balestrina begeben batte. Denn von dort aus besetzte er für den Raiser Monticelli, Tivoli und die Lucanische Aniobrücke. Friedrich wunderte sich, in einem Cardinal einen so friegerischen Geist und eine so mächtige Sülfe zu finden; 2 indem er seinem Ruf folgte, zog er in Tivoli ein, welches ihm freiwillig die Tore öffnete. Seine Truppen verwüsteten alles Land von

<sup>1</sup> S. Band III. S. 575. Apud Lagustam quam Joh. de Columna firmaverat — Richard Sang. p. 1047. Petrini, Mem. di Palestrina p. 411, hat ein Document vom 7. John 1252, no als Colonne-fische Bestitungen in der Stadt genannt werden die munitiones Augustae et Montis Acceptorii. Es werden die Grenzen genan umschrieden. Fines ad Montem Acceptorium hii sunt: domus Romanucciorum, et Synibaldorum, ab alio dom. Macellariorum, et dom. Cesarlinorum, ab alio sunt dom. Zarlonum, et Toderinorum... Der Name Mons Acceptorius (bei Montsaucon, Diar. Ital. p. 243 auch Mons Acceptabilis) mag nach Fusvius erstärt werden: citatorium a citandis tribudus, acceptorius ab acceptandis sussiragiis, Septorium a proximis Septis. S. Carlo Fontana, discorso sopra l'antico Monte Citatorio, Rom 1694. p. 1. Die Lage der Septa in der Nähe des hentigen Platzes Colonna möchte die Erstärung: "Septorius" wahrscheins lich machen.

<sup>2</sup> Brief an ben Carb., vielleicht von Rieti im Jusi; Hist. Dipl. V. p. 1155.

Monte Albano und Farfa bis zum Lateinergebirg. Montefortino, welches die Conti, die Neffen Gregor's IX., befestigt hatten, ließ er zerstören, und besahl aus Haß gegen
den Papst, die Gesangenen auszuknüpsen. Nur ein zersplitterter Turm blieb dort als Denkmal seiner Rache stehn.
Er zog hierauf in Begleitung des Cardinals nach der Burg
Colonna, und war am Ende des August in Grotta Ferrata.
Bon diesem Gebirg aus, wo einst auch der vierte und fünste Heinrich und Barbarossa lagerten, wollte er die Stadt durch
Not oder Gewalt erzwingen. Sie lag von sieberseuchten Sommerdämpsen umschleiert nahe vor ihm, während sein Feind
in der glühenden Stille des Augustmonats verschmachtete.

Da kamen eilende Boten in sein Lager: ber Papst war todt! Wenn es wahr ift, daß Gregor IX. fast hundert Jahre erreichte, jo mußte er für jede Stunde jeder Jahres= zeit zum Sterben reif sein; doch die Ginschließung in dem belagerten Rom während der Hitze des Augusts konnte nicht mit Unrecht als die lette Urfache seines Todes betrachtet werden. Die Kirche nannte ibn bas Opfer des Kaisers. Der Abschied dieses ungebeugten und feurigen Greises von der Welt war wie der eines Generals, der auf seiner bedrängten Schanze im Angesicht des Keindes ftirbt. Auf seinem Sterbebette sab er diesen Keind mit einem abtrünnigen Cardinal siegreich vor den Toren Rom's, und sein scheidender Blick fiel in der Nähe auf den Ruin des Kirchenstaats, in der Ferne auf die Trümmer driftlicher Länder, welche die Tar= taren in rauchende Wüsteneien verwandelt hatten. Gregor IX. starb am 21. August 1241 im Lateran. 1

<sup>1</sup> Math. Paris p. 574: fere centenarius ... fuit calculosus, et valde senex, et caruit balneis, quibus solebat Viterbii confoveri. Friebrich

4. Friedrich II. kehrt ins Königreich zurüld. Wahl und schneller Tod Cöleftin's IV. Die Cardinäle zerstreuen sich. Die Kirche bleibt ohne Haupt. Bund zwischen Rom, Perugia und Narni, 1242. Die Römer rücken gegen Tivoli; Friedrich nochmals gegen Kom. Ban von Flagellä. Friedrich wieder auf dem Lateinergebirg. Die Saracenen zerstören Albano. Berhältnisse bes Lateinergebirgs. Albano. Aricia. Die Bia Appia. Remi. Civita Lavinia. Genzano. Das Haus Gandulfi. Orte auf der Tusculanischen Seite des Gebirgs. Grotta Ferrata. Dortige Statuen von Bronze.

Um der Welt zu beweisen, daß er nur mit Gregor IX., nicht mit der Kirche Krieg geführt habe, stellte der Kaiser sofort seine Keindseligkeiten gegen Rom ein. Er erlaubte sogar den beiden in seiner Haft zu Capua befindlichen Cardinälen zur Papstwahl nach der Stadt zu gehen, jedoch mit der Bedingung, nach vollzogener Wahl in seine Gewalt nach Tivoli zurückzukehren, was gewissenhaft erfüllt ward. Der Tod des leidenschaftlichen Gregor IX. kam übrigens den Gemäßigten sehr erwünscht, denn diese hofften nun die Kirche aus einem drobenden Ruin zu retten. Zehn Cardinäle befanden sich in der Stadt, ratlos und unsicher; sie alle sperrte der Senator, als Haupt der Republik, in das Septizonium ein, die schnelle Wahl zu erzwingen. Nach langem Hader zwischen den strengen Gregorianern und der gemäßigten Dp= position, welche zur Nachgiebigkeit gegen den Kaiser riet, nach der empfindlichen Pein kerkerartiger Einschließung, welcher sogar ein Cardinal erlag, ging am 1. November 1241 der Mailander Gotfried, Bischof der Sabina, als Cölestin IV. hervor. Doch dieser neue Papst, ein franklicher Greis, starb

melbete noch in Grotta Ferrata ben Tob bes Papsts bem Auslanbe; in Bezug barauf, baß er im August starb, sagt er nach bem Geschmack seiner Zeit spielend: ut — vix ultoris Augusti metas excederet, qui Augustum excedere nitebatur (Petr. de Vin. I. c. 11). Der Brief ist sehr ruhig und würdevoll.

plötlich schon nach siebzehn Tagen; wahrscheinlich hatten ihn die Cardinäle in ihrer Natlosigkeit als einen sogenannten Uebergangspapst erwählt.

Zwei Päpste lagen todt; der Stul Petri stand leer, wie nach dem Tode Gregor's VII.; die Römer lärmten; der Senator brobte mit den Qualen neuer Einsperrung. War es Bestürzung, oder war es Plan, die Bolksmeinung wider Friedrich als den Urheber einer grenzenlosen Verwirrung zu wenden: kurz die uneinigen Cardinäle verließen die Kirche in der höchsten Not; sie flohen in die Campagna, und schlossen sich in Anagni, oder auf ihren Burgen ein. Dies hatte eine unerhört lange Vacanz zur Folge, welche die Rirche fast zwei Jahre hindurch hauptlos machte. Friedrich II. näherte sich wie Sannibal, mit dem er sich selbst veralich. ab und zu den Toren Rom's; doch sie öffneten sich ihm nicht. Der Senator Matheus Rubeus stellte sich als ein tapfrer und frommer Mann auf die Bresche, welche die Carbinale feig verlaffen hatten, und verteidigte die Stadt im Dienst der Kirche mit Klugheit und Mut. Unter seiner Kahne schaarten sich alle Guelsen und Freunde des Papit= tums. Die Gbibellinen wurden mit Erfolg befämpft; schon im Monat August war ihre Hauptburg, das Mausoleum im Marsfeld, erstürmt und völlig zur Ruine gemacht worden. Das Volk hatte die Paläste der Colonna niedergerissen, und den Cardinal selbst in den Kerker geworfen. Denn dieser mächtigste Anhänger des Kaisers war zur Papstwahl nach Rom gekommen und daselbst geblieben, als Colestin IV. ge= wählt worden war. 1

<sup>1</sup> Bon seiner Gefangennehmung berichten bie Annales Placentini Gibellini p. 485. und Math. Paris p. 390.

Matheus Anbeus gewann Verbündete auch außerhalb Rom; er schloß ein Bündniß mit Perugia, Narni und andern quelfischen Städten, worin diese Conföderirten sich verpflich= teten, zu Schutz und Trutz gegen ben Kaiser zusammen= zustehn und keinen Separatfrieden mit ihm abzuschließen, so lange als der Krieg zwischen ihm und der Kirche fortdaure. Das Bundesinstrument wurde am 12. März 1242 in der Kirche S. Maria auf dem Capitol vollzogen. 1 Friedrich II. machte unterdek keine ernstlichen Anstrenaungen, sich Rom's zu bemächtigen. Roch ein halbes Jahrbundert früher würde jeder Kaiser in seiner Lage die Stadt gestürmt, aus patricischer Machtvollkommenheit einen Papst erhoben, und ihm den Frieden dictirt haben; aber dies vermochte er nicht. Es erscheint als ein Kehler, daß er sich damals nicht zur Freilaffung aller in jener Seefchlacht gefangenen Prälaten ent= schloß, unter denen sich noch zwei Cardinäle befanden; denn

<sup>1</sup> Urfunde im Archiv Perugia Lib. Sommiss. Vol. C. fol. 31. Gie machte querft befannt Garampi (B. Chiara p. 244); fobann Narbucci, La Lega Romana con Perugia e con Narni p. 48, aus rem Startarchiv Narni, verbeffert von Giovanni d'Ereli in seinen Miscellance Narnesi. Es unterzeichnen bert 86, bier 84 remifche Consiliarii. Bon ibren Ramen gebe ich einige: Homodeus de Trivio, Benedictus Tyneosus, D. Johannes Fraiapanis, D. Anibaldus, Romanus Johis Judei, Romanus Johis Romani, Petrus Johis Guidonis, Petrus nepes Domini Petri Stephani, Petrus Johis Ylperini, Porcarius Jacobi Johis Grassi, Johannes Pauli Capudzunca (Carigucci), D. Oddo Petri Gregorii, Gregorius Surdus, Mathias D. Anibaldi, D. Angelus Malebrance, D. Comes Johes Poli, D. Transmundus Petri Anibaldi, Petrus Astalli, D. Bobo Johis Bobonis, Petrus Vulgaminus, Johes Capocie, Petrus Crescentii, Bartholomeus Cinthii de Crescentio, Petrus Papa, Petrus Magalotti, Petrus Malaspina. Rein einziger Co-Ionna. Mehre maren ehemals Cenatoren. Rein einziger ichreibt fich Proconsul: mebre mit Auszeichnung Dominus (Don); warum? ift mir unbefannt.

solche Großmut würde ihm mehr Vorteil gebracht haben, als die Verzögerung der Papftwahl ihm bieten konnte, und diese mußte er am Ende vollzogen wünschen, um mit dem neuen Papst den Frieden zu schließen, dessen er dringend bedurfte.

Im Februar 1242 schickte er Boten an die in Anagni versammelten Cardinäle, sie zur Wahl zu ermahnen; er felbst würde nicht so bald wieder in das Römische eingerückt sein, wenn ihn nicht die Römer dazu gereizt hätten. Denn im Mai 1242 zogen sie mit heeresgewalt gegen Tivoli, wo der Kaifer eine Besatzung unter dem Saupt= mann Thomas de Montenigro zurückgelassen hatte. 1 Hierauf ging Friedrich im Juni in's Marsische; er lagerte am See von Celano auf jenen Gefilden, wo nur 26 Jahre später sein alorreiches Saus in seinem Enkel den Untergang finden follte. Er abnte dies so wenig, als der junge Graf Rudolf von Habsburg, der ihn in Avezzano begleitete, es ahnen konnte, daß er einst selbst nach dem Kall der Sobenstaufen die Kaiserkrone tragen würde. 2 Im Juli zog Friedrich gegen Rom, fclug von neuem seine Zelte im Albanergebirge auf, und strafte die Römer durch Verwüstung der Campagna so= wol wegen ihrer Feindseligkeit gegen Tivoli, als wegen der Gewalt, die sie dem Cardinal Colonna und andern kaiserlich

<sup>1</sup> Darauf bezieht sich ber heftige Brief Friedrich's an die Römer (Petr. de Vin. II. c. 8): vestra dissolvetur Babylon, Damascus deficiet, sufflatorium consumetur in igne. Austrücklich spricht er von ihren Augriffen gegen Tiveli. Mit Unrecht siellt huillard ben Brief in ben December 1243.

<sup>2</sup> Böhmer Regest. p. 192 zeigt Rubolf Graf von Habsburg im Mai 1242 beim Kaiser zu Capua, woraus ich wol mit Recht schließe, baß er auch einen Monat später in Avezzano bei ihm war.

gesinnten Clerifern angethan hatten. 1 Jedoch seine Unternehmungen waren auch jetzt ohne Ernst; denn schon im Angust ging er über den Liris zurück, an dessen User gegenüber Ceperano er ein Jahr zuvor die neue Stadt Flagellä angelegt hatte. 2

Die Christenheit sah die Kirche ohne Papst; die größe geistliche Monarchie schien sich in eine Oligarchie verwandelt zu haben, denn die Eurie von wenigen in Anagni residirens den Cardinälen übte nun die kirchliche Gewalt aus. Biele unwillige Stimmen wurden laut, welche die Cardinäle des Berrats aus Goldgier und Herrschschucht beschuldigten, während diese dem Kaiser alle Schuld der Berzögerung aufbürzbeten. Flehende und drohende Gesandtschaften gingen an ihn, wie an die Eurie, und Friedrich selbst forderte diese dringend auf, der Kirche endlich das Haupt zu geben. Ten nochmals mit einem großen Heer, zog im Mai 1243 über Ceperano nach dem Lateinergebirg, und ließ die Güter der Cardinäle schonungslos verwüsten; seine Saracenen

<sup>1</sup> Hist. Dipl. VI. p. 95, Brief an Frankreich vom Juni 1243, worin biese Ereignisse bes vorjährigen Sommers ergählt werben. Romanorum — sane populus hie dure cervicis . . .

<sup>2</sup> Civitatem nostram Flagelle ad flagellum hostium — fundari providimus (Hist. Dipl. VI. p. 51, vom Ende Mai 1242 an die Getreuen in Terra Laboris). Richard S. Germ. p. 1048. Der Name ist vulgäre Veränderung des antiken Fregellae. Der neue Ort verschwand sehr bald. Zur Zeit Mansred's wird er nicht mehr genannt.

<sup>3</sup> Etwa im Mai 1242. Hist. Dipl. VI. p. 44. (Si super duce); ein zweiter Brief, etwa im Juli (Ex fervore charitatis) ibid. p. 59. Huillard behanptet, daß die Friedrich zugeschriebene Invective gegen die Cardinäle, ad vos est hoc verdum, silii Effrem, nicht von ihm herrühre; aber eben so wenig kann die Ludwig von Frankreich zugeschriebene Invective Cum papalis echt sein.

zerstörten unter Gräueln jeder Art sogar Albano bis auf den Grund.

Der flägliche Ruin dieser bischöflichen Stadt bietet uns Gelegenheit, einen Blick auf den damaligen Rustand jenes entzückenden Gebirgs zu werfen, wo einst am Rande des vulcanischen Sees Alba Longa stand, die fabelhafte Mutter Rom's. 2 Zur Zeit als Friedrich II. auf jenen Höben lagerte, bestanden schon fast alle die Castelle, welche heute dort steben. Albano war noch im Verfall der Kaiserzeit aus den Trüm= mern der berühmten Villa des Pompejus und später der Kaiser (Albanum Caesaris) entstanden. Wir haben diese Stadt früh als Sitz eines lateranischen Bischofs gesehn, seit den Gotbenkriegen aber mehrmals bemerkt. Weder römische Barone erwarben sie, noch gelang es der römischen Republik sie in Besitz zu nehmen, obwol Albano im XII. Jahrhundert mehrmals von den Kömern angegriffen, und sogar einmal verbrannt wurde. Zur Zeit Baschalis' II. war diese Stadt Eigentum der Päpste, und Honorius III. hatte sie im Jahr 1217 dem dortigen Cardinalbischof geschenkt. 3 Das Ge= schlecht der Savelli indeff, dessen Protector er war, besaß

<sup>1</sup> Math. Paris p. 599; er übertreibt bie Zahl ber Kirchen von Al-bano auf 150.

<sup>2</sup> Bekanntlich wird Albasonga bort gesucht, wo heute das Kloster von Basazzuolo sieht. Dies erscheint zum ersten Mas als S. Maria de Palatiolis zur Zeit Gregor's IX. S. Casimiri Memorie storiche delle Chiese e dei Conventi — Minori p. 229.

<sup>3</sup> Die Bulle, Ferentino, 24. Juli 1217, beschreibt so Albano: eivitatem Albanensem cum burgo, thermis, monte qui dicitur Sol et Luna, Palatio . . . Nicolaus III. bestätigte sie am 18. Dec. 1278. S. Ricch, Memorie di Albano p. 217. Die Saveller erwarben Albano seit Honorius IV. Der oft untritische Ricch behauptet einen älteren Besith, namentlich von Friedrich's II. Zeit an.

außer dem Castell Sabellum, dort auch viele andere Güter, und erlangte am Ende des XIII. Jahrhundert die Baronalsberrschaft in Abano.

Das kleine Aricia war schon in grauer Vorzeit als uralte sicilische oder doch latinische Bundesstadt bekannt, die Wiege des August oder seiner Mutter Attia, und berühmt durch das Heiligtum der Diana Aricing. Die Barbaren zerstörten den alten Ort, aber er tauchte als ein Castell im Jahr 990 wieder auf, wo Guido vom Haus Tusculum dort Herzog war. Paschalis II. verlieh Aricia an jenes Grafengeschlecht am Anfange des XII. Jahrhunderts, worauf die Stadt an die Malabranca kam. Honorius III. brachte fie wieder an die Kirche, um fie den Berwandten seines Hauses zu verleihen. 1 Die Lage an der Bia Appia gab beiden genannten Orten nur noch geringe Bedeutung. Da diese berühmte Straße für Seere unvassirbar geworden war. bewegte sich das politische oder kriegerische Leben des Mittel= alters zwischen Neapel und Rom schon seit lange auf der Via Latina von Capua über S. Germano und Ceperano, oder durch das Marsenland auf der Valeria von Alba über Carfoli und Tivoli. Der Appische Weg, zerstört und ein= gesumpft, war vom großen Menschenverkehr völlig verlassen; er verwandelte sich aus der Heerstraße, wozu er noch zur Gothenzeit gedient hatte, nicht einmal in die Straße von Kreuzfahrern. Wenn Bilger aus dem Drient in Brindisi gelandet waren, so wanderten sie von Capua aus auf andern Straffen. Auf dem Appischen Weg waren die bemoosten Grabmäler der Alten jett Wohnungen von Hirten der Campagna. Die

<sup>1</sup> Die Ceffion ter Malebranca in einer Bulle vom 20. Mai 1223 bei Lucivi, Mem. Storiche dell' Aricia (Rom 1796), p. 408.

zahlreichen Poststationen, welche das alte Itinerarium von Antonin und das jerusalemische Verzeichniß für die Reisenben von Capua nach Rom mit Genauigkeit bemerkt haben, waren längst eingegangen und zerstört. Unter ihnen nenen sie Aricia und Albano als Haltpunkte im Lateinergebirg, worauf vor Rom noch die Station am neunten Meilensiein (Mutatio ad Nonum) folgte, deren Lage heute nicht mehr zu bestimmen ist.

Friedrich II. sah an den reizenden Usern des Sees von Alba noch mehr Reste alter Grabmäler, Tempel und Villen als man heute dort sindet. Der berühmte Bundestempel des Jupiter Latiaris auf dem Gipsel des Albanerbergs stand damals noch in mächtigen Ruinen da, aber der antise Mons Albanus hatte wol schon den Namen Monte Cavo angenommen. 2 Man zeigte noch die Reste des Tempels der Aricischen Diana, oder die des berühmten Nemus, des Walds derselben Göttin im Krater jenes lieblichen von Beilchen umfränzten Sees, auf dessen Rande heute Nemi steht; denn jenes Heiligtum der Diana wurde nach dem Fall des Römerreichs ein Kirchengut (Massa Nemus), wo später die Grasen von Tusculum eine Burg erbauten.

<sup>1</sup> Rach tem Itinerarium Antonini von Rem aus: Aricia, Tres Tabernae, Forum Appii, Terracina... Capua. Das Itiner. Hierosol. zühlt umgefehrt Capua... Mutatio ad Medias, Mutatio Appi Foro, Mut. Sponsas, Civ. Aricia et Albona, Mutatio ad Nono, in Urbe Roma.

<sup>2</sup> Mons Cavae heißt ein bortiger Berg a. 1249 (Bulle bei Casimiro p. 230, und Nibby, Analisi I. 73): S. Maria de Palatiolis — super lacum Albanensem seu in pede Montis Cavae. Der lette Smart, Heinrich von York, Cardinalbischof von Frascati, zerstörte die Reste bes Jupitertempels im J. 1783, als er bas Passionistenkloster restaurirte, welches sich bort an Stelle jenes lateinischen Bundestempels erhebt.

<sup>3</sup> Massa Nemus, zuerst im Anastasius, Vita Silvestri n. 46. Im Jabr 1153 verlieb Anastasius IV. Remi tem Kloster S. Anastasius ad

In der Näbe Albano's dauerte noch Lanuvium, die Heimat des Antoninus Bius, entweder in dunkeln Ruinen fort. ober es erstand dort die jetige Stadt Civita Lavinia auf den Trümmern der alten. 1 Auch Genzano bildete sich in berfelben Epoche aus einem alten fundus Gentiani, wo das Geschlecht der Gandulfi einen Turm oder eine Rocca angelegt hatte. Diese Berren mit dem langobardischen Ramen Gandulf waren nach den Tusculanen die einzigen Barone, welche damals in jener Gegend des Lateinergebirgs eine Herrschaft stifteten. Sie ließen sich seitwärts von Albano auf Trümmern der kaiserlichen Villa nieder, und bauten dort ein Castell, das noch heute ihren Namen trägt. Am Anfang des XIII. Jahrhunderts waren sie ein zahlreiches Herrengeschlecht, verschwanden jedoch schon am Ende des= felben Säculums, wo die Savelli sich in Besitz von Castell Gandolfo fetten. Die alte Turris Gandulphorum verwandelte sich erst seit Urban VIII. in die bekannte päpstliche Villa, das einzige Landhaus, welches beute der Papst in den römischen Bergen besitt. 2

Aquas Salvias, was Lucius III. a. 1183 bestätigte: in loco qui dicitur Nemo (Lucibi p. 313; Ratti, Storia di Genzano p. 94).

1 Es gehörte zur Zeit Honorins III. bem Kloster E. Lorenzo bei Rom, während Arbea zu S. Paul gehörte (Ratti, Genzano p. 47). Nibby, Analisi II. p. 173, erklärt, baß bas älteste ihm bekannte Document mit bem Namen Civitas Labiniae erst vom Jahr 1358 sei. S. Rerini, Storia di S. Alessio p. 526.

2 Mm 4. Jan. 1218 verzichten Petrus et Nicolaus Candulphi filii quond. Angeli de Candulpho, et Rusticus fil. quond. Cencii de Candulpho den Schadenerjaß, den sie aus dem Krieg des Röm. Bolks mit der Kirche zur Zeit Alex. III. beanspruchten. Darin heißt es auch: et de turri nostra de Gentiano nobis diruta (Ratti p. 99). Ich kenne ein andres Instrum. vom 6. Oct. 1244, worin Simon de Candulsis und sein Bruder Paulus dem Abt Benedict von S. M. de Palatiolis

Die Savelli also erwarben seit Honorius III. viele Güter um den Albaner = und Nemisee; dagegen besaken auf ber andern Seite besselben Gebiras die Colonna, die Erben der Tusculanen, schon seit langer Zeit ihre Güter und Burgen. Außer ihrem Stammichloß Colonna gehörte ihnen auch Monte Porzio. Einige berühmte und alte Castelle über dem Taleinschnitt des Lateinergebirgs, ehedem den Grafen Tusculum's eigen, dauerten noch, wie Algidus auf ber schönen Söbe, jett ein Trümmerbaufe, und wie Molaria, das alte Roboraria, welches im XIII. Jahrhundert an die Unibaldi kam. Tusculum lag zur Zeit Friedrich's II. ichon 50 Rabre lang in Ruinen, und seine ebemaligen Bewohner batten neuen Orten die Entstehung gegeben, oder ältere bevölkert, wie Rocca di Papa, welches schon zur Zeit Lucius III. erwähnt ward, wie Rocca Priora (Arx Perjurae), Monte Compatri, oder Frascati, und Marino. 1

Tefellum beim lacus Albani abtreten ... Actum est hoc in castro Candulforum in palatio curie dicti Domini Simonis (Lateranisches Bergament im Archiv Flevenz, signirt Roccettini de Fiesole). Gandulfi erscheinen als Signorenfamilie in Genua. — Nach Ughelli I. p. 266 besaken die Savelli Castell Gandolfo schon a. 1282.

1 Dh Rocca di Papa aus Fabia entstand, mag bahingestellt sein. Marino war Castrum schon a. 1249 (Casimiro Memorie delle Chiese etc. p. 230). Bis 1266 gehörte es Joh. Franzipane de Septemseliis, Gratian's Sohne, als Lehn des Klosters S. Saba in Rom, und auch der Abtei Grotta Ferrata. Er vermachte seine Rechte S. Saba, worauf Card. Johann Gaetani (Ricclaus III.) als Procurator von S. Saba seinem Neffen Card. Matheus Rubeus Orsini Marino sür 13,000 Pfund vertauste: Castrum Marini et Turris ipsius cum tenimento suo. Schönes Pergament, im Archiv Gaetani Caps. 36. n. 39, vollzogen in Biterbo. — Am 16. Dec. 1266 verkauste Card. Mathäns halb Marino seinen Oheimen Jordan, Reinald und Matheus, den Söhnen des berühmten Senators. Original, idid. 48. n. 6. So kamen die Orsini in Besity Marino's. Ich vervollständige mit diesen Urkunden Nibby's Artikel in der Unalisi.

Während Colonna, Anibaldi und Drfini die tusculanische Seite bes Gebirgs in Besitz nahmen, blübte bort das alte ariecische Kloster Sanct Nil's, Grotta Ferrata, als eine der angesehensten Abteien des römischen Gebietes fort. Die reichbegabte Herrschaft der basilianischen Mönche erstreckte sich über einen großen Teil des Gebirgs und über das pontinische Sumpfland bis nach Nettuno. Sie jagten für ihre Tafel Geflügel, und fischten Sechte, Store und Lampreten im See von Fogliano, im See des ardeatischen Turnus, im Teich von Oftia, und im Tiber bis zur Marmorata. 1 Es war auf den lachenden Abhängen dieser Berge, wo Friedrich II. wiederholt sein Lager aufschlug. Sein neugieriger Blick bemerkte an der Klosterkirche zwei eberne Bildwerke, die Figur eines Mannes, und einer Auh, die dem Klosterbrunnen zum Schmucke biente. Er ließ beide Alter= tumer, Reste antiker Billen, als Ariegsbeute fortschaffen, um seine Saracenen-Colonie Luceria mit römischen Spolien zu verzieren. 2

<sup>1</sup> Bulle Gregor's IX., v. 2. Juli 1233 im Lateran (Lucidi, Ariceia p. 423), darin Lacum Turnį. Ter Lacus Turni besteht noch heute bei Castell Romano an der Straße von Ardea (Rerini p. 230). Schon Anastassus, Vita Silvestri n. 30, sagt, daß Constantin ihn der Kirche von Albano schenkte. — Duos sandalos ad piscandum in Lacu Folianensi, medietatem totius Stagni Hostiensis cum piscatione et aucupatione avium — Piscariam ad capiendos sturiones in Flumine Tyderis secus Ripam Romeam —

<sup>2</sup> Im Sommer 1242, wie Nichard Sangerm. p. 1048 erzählt ... statuam hominis aeream, et vaccam aeream similiter. Friedrich II. legte die ersten Antikensammlungen an.

## Sechstes Capitel.

1. Wahl Sinibald's Fieschi zum Papst Innocenz IV., 1243. Friedensunterhandlungen. Der Papst kommt nach Rom. Abfall Biterbo's vom Kaiser, welcher von bieser Stadt zurückgeschlagen wird. Anibaldi und Napoleon Orsini, Senatoren. Präliminarfrieden von Rom. Der Kaiser tritt von ihm zurück. Flucht des Papsts nach Genua, 1244.

Einige Wochen lang hielt der Kaiser Rom belagert, bis die Cardinale ihn anflehten, der Verwüstung Ginhalt zu thun, da sie schnell zur Papstwahl schreiten wollten. Er batte schon im August des vorigen Jahrs den Cardinal Otto freigelassen; entließ jett im Mai auch Jacob von Bräneste, und zog um die Mitte des Juni ins Königreich zurück, das Refultat der Wahl abzuwarten. Die in Anagni versammelten Cardinäle riefen endlich am 24. Juni 1243 den Cardinal von S. Lorenzo in Lucina zum Papst aus. Sinibald Kieschi war aus dem genuesischen Geschlecht der Grafen von Lavagna, welche mit Lehnstiteln vom Kaifer begabt als Große des Reichs betrachtet wurden. Er galt als einer der vorzüglich= sten Rechtsgelehrten seiner Zeit, doch in den politischen Un= gelegenheiten der Kirche hatte er sich nicht auffallend hervor= gethan. Die frankende Erinnerung an die unglückliche Geeschlacht vom 3. Mai war der Ursprung des Papsttums von Innocenz IV. Kieschi. Genua wurde durch seine Wahl

entschädigt, während der neue Papst an der Seemacht seiner Baterstadt einen mächtigen Rückhalt erhielt. Als Cardinal war er mit Friedrich befreundet gewesen, der in ihm einen zur Versöhnung geneigten Prälaten geehrt hatte, seine Wahl daher nicht gerade beargwöhnen konnte. Sie war in seder Hinsicht ein meisterhafter Zug, und machte der Klugheit der Cardinäle viel Shre. Wenn das Wort wahr ist, welches der Kaiser auf die Rachricht von Sinibald's Erwählung soll außgesprochen haben: "Ich habe einen guten Freund unter den Cardinälen verloren, denn kein Papst kann Ghibelline sein," so sahen die Zukunft richtig vorauß; wenn es nicht wahr ist, so bezeichnet es treffend ein geschichtliches Verhältniß.

Durch so lange und kostbare Kriegszüge erschöpft, der Macht des Papstums sich wol bewußt, wünschte Friedrich II. Bersöhnung mit der Kirche, zumal seine Absichten durch die seste Hauft zum Ziele kamen. Er eilte den neuen Papst zu beglückwünschen, und sprach in seinem Schreiben die Hoffnung aus, durch Innocenz IV., seinen wahren Freund, jetzt seinen Bater, den langen Streit geschlichtet zu sehen. Er schickte den Admiral Ansaldo da Mare und seine Großrichter Beter und Thaddaus nach Anagni, und empfing zu gleicher Zeit in Melsi die Friedensboten des Papsts.

Nach seiner Weihe am 29. Juni blieb Innocenz IV. noch in Anagni, denn hier war er dem Kaiser nahe, mit welchem lebhast unterhandelt wurde. Erst am Ende der heißen Jahreszeit, am 16. October 1243, ging er nach Rom,

¹ Perdidi bonum amicum, quia nullus Papa potest esse Gibellinus. Galvaneus Flamma c. 276. Auch Junocenz III. hätte bei der Wahl Otto's IV. ausrusen tönnen: nullus Imperator potest esse Guelfus.

wo Mathäus Rubeus noch immer Senator war. 1 Die Römer betrachteten den neuen Papst mit Neugier und habssüchtiger Erwartung. Er traute ihnen nicht, denn die lange Bacanz, während welcher Mathäus die Republik wie ein Souverän regiert hatte, mußte sie an Unabhängigkeit gewöhnt haben, und kaum war er im Lateran, als seine Rube durch die Zudringlichkeit von Gläubigern gestört wurde, die ein seinem Vorgänger gemachtes Darlehn von 40000 Mark mit Ungestüm zurückverlangten. Schwärme römischer Kaussleute erfüllten Tagelang die päpstliche Ausa mit Geschrei—ein besremdendes Schauspiel, den eben in Rom eingezogenen Papst zu sehn, der sich vor Gläubigern nicht zu retten weiß, selbst an seinem Mal nicht Rube hat, und sich in seinem Gemach verbergen muß, dis er die Schreier abzgefunden hat. 2

Nach Kom war Innocenz IV. hauptsächlich durch ein Ereigniß gerusen worden, welches in die Friedensverhand-Iungen störend einzugreisen drohte. Seit dem Jahr 1240 war der Kaiser Herr von Viterbo; die Bürger dieser Stadt die sich ihm aus Haß gegen die Kömer ergeben hatte, dienten

<sup>1</sup> Nicol. be Eurbio, Vita Innoc. IV. c. 7: XVII. Kal. Nov. exiens de Anagnia, Romam ivit — cum tripudii gandio est receptus XVII. Kal. Dec. Der 15. Nov. als Datum ber Rückfehr, wie auch Cherrier anniumnt, also 1 Monat nach ber Abreise aus Anagni, ist irrig. Schon am 22. Det. batirt er an die Biterbesen aus dem Lateran: dat. Lateran. XI. Kal. Nov. Pont. n. a. I. (Cod. Palat. 953. fol. 33 b.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Palasticene, von Nicol. de Eurbio lebhajt geschildert: Romanorum quamplurimi mercatores — procaciter mutuum repetebant, aulam palatii et cameras — insestis clamoribus — onerosa multitudine replentes — ipsum oportebat in camera latitare (c. 7). Der Papst balf sich burch patientia, quae optimum est genus vincendi, wie sein Lebensbeschreiber, echt italienisch, sagt.

bereitwillig in seinem Geer bei seiner zweimaligen Belagerung Rom's, wie sie einst aus gleichem Sak unter den Kabnen Barbarossa's gedient hatten. Sie waren im Juli 1242 bis in die nächste Näbe der Stadt gedrungen, wo fie das Castell Longbezza zerstörten; im Juni 1243 batten sie ihre Rachlust nochmals an der Campagna gestillt. 1 Die Wahl des Papsts vereinigte jest die ermatteten Guelfen um ein neues Saupt, belebte ihre Kraft und gab den Anhängern ber Kirche auch in Viterbo wieder Mut. Friedrich hatte bier eine feste kaiferliche Pfalz erbauen lassen; dies bedrohte die Bürger mit einem dauernden Jod. 2 Des Kaisers Hauptmann in Biterbo. Simon Graf von Chieti, drückte die ihm heftiger widerstrebende Bartei mit Särte nieder und füllte die Burg mit Gefangenen. Die bei Friedrich klagenden Viterbefen forder= ten die Zurückziehung des Capitans, während zugleich der Kührer der Guelsen, Rainer vom Haus der Gatti, in der Stille Verschworene um sich sammelte. Er unterhandelte mit dem Cardinal Rainer Capocci, einem Viterbesen von Geburt. Dieser sehr kluge und eifrige Mann war Legat in Tuscien. wo Friedrich alle päpstlichen Besitzungen zum Reich gezogen hatte, und durch den Grafen Richard von Caserta verwalten ließ. Viterbo, der Herrschaft des Raisers müde, erhob das quelfische Geschrei: "Kirche! Kirche!" Die Rebellion brach im August 1243 aus; die Verschworenen riefen, wie verabredet

<sup>1</sup> Longhezza, an ter Bia Tiburtina am Anio, auf ben Trümmern von Collatia, ericheint zum ersten Mal als castellum quod vocatur Longezzae anno 1074 in einer Bulle Gregor's VII. S. Nibby Analisi zu biesem Artikel.

<sup>2</sup> Manuscript bes Nicela bella Tuccia ad a. 1242—1243. Der Chronift erzählt sehr genan und beruft sich auf die alteren Chroniken bes Gotifredo und Lancilotto.

war, den Cardinal Rainer aus Sutri und den Pfalzgrafen Wilhelm von Tuscien; sie öffneten ihnen am 9. September die Tore, worauf Graf Simon mit 300 Mann kaiserlicher Truppen in der Pfalz S. Lorenzo eingeschlossen und mit But belagert wurde. Rainer, derselbe Cardinal, welcher wenige Jahre zuvor mit dem Kaiser vereinigt Viterbo gegen die Römer geschützt hatte, nahm den Huldigungseid für die Kirche an, und schloß ein Bündniß mit der Republik Kom. 1

Ms die im Castell Belagerten Nichard von Caserta und Friedrich selbst dringend zum Entsatz riesen, kam der Kaiser sosort und belagerte seit dem 8. Oktober die wichtige Stadt, wo Graf Simon auf das Aeußerste bedrängt war. Innocenz IV. hatte nach einigem officiellem Zögern die Umwälzung in Biterbo gut geheißen; er schickte seinem unternehmenden Cardinal Geld, beschwor die Römer den Biterbesen zur Hülfe zu ziehen, ermunterte diese auszudauern, und sammelte Truppen in der Campagna und Maritima. Wo besand sich der Papst während der Friedensunterhandlungen schon wieder im Krieg mit dem Kaiser. Es galt freilich den Wiederbesitz einer Stadt, die im Bereich des

<sup>1</sup> Im Sept. melbet ber Biterbesiiche Ritter Tineosus an Friedrich ben Berrat ber Stadt (Hist. Dipl. VI. p. 125 sq., und baselbst andre Briefe ber Belagerten). Petr. de Bin. II. 55 sq. Math. Paris p. 607. Richard Sangerm. ad a. 1243. Nicol. de Curbio c. 8. Friedrich's großes Manifest vom Jahr 1244. Endlich langer Bericht eines Familiaren des Cardinals Rainer im Cod. Palat. 953 fol. 56 sq., welcher aussiührlich bie Ereignisse schilbert.

<sup>2</sup> Des Papsts Brief aus Anagni vom 7. Oct.; bei Rahnald n. 26. a. 1243, und an die Biterbesen, aus dem Lateran vom 22. Oct., im Cod. Palat. 953 fol. 33, worin er sagt, daß er zu ihrer Hüsse das herr Kömer erregt habe — et ut hoc cum celeritate proveniat campana capitolii sine remissione pulsatur. Aus der Campagna komme Hilfe.

vertragsmäßig anerkannten Kirchenstaats lag, und beren Recht, sich der Kirche wieder anzuschließen, unbestritten war. Die Römer, einst so ergrimmte Keinde, jett quelkische Bundes= genoffen Viterbo's, zogen bereitwillig aus, um Beute zu gewinnen, während der Kaiser, verstärkt durch 6000 Mann, die ihm der Graf Pandolf von Fasanella aus Toscana zugeführt batte, die emporte Stadt mit Macht bestürmte. Die Belagerung Viterbo's bildet eine denkwürdige Spisode in der Geschichte des römischen Mittelalters. Eine kleine tuscische Commune, von einem geharnischten Cardinal verteidigt, schmückte sich mit friegerischen Ebren, wie Brescia. Die wiederholten Stürme wurden mannhaft abgeschlagen, und ein geschickter Ausfall am 10. November, wobei das Belagerungszeug verbrannte, brachte Friedrich selbst in große Gefahr und zwang ihn, von Viterbo abzulassen. Der große Kaiser schloß sich voll Unmut in sein Zelt ein; er bewilligte die Vorschläge, welche der Cardinal Otto, ehedem sein Gesangener, und in der Saft ihm persönlich wert geworden, in sein Lager brachte. Er bob die Belagerung auf. Den Bedingungen gemäß er= hielt Graf Simon am 13. November freien Abzug, jedoch die Abziehenden wurden treulos zusammengebauen, die den Chibellinen in Viterbo versprochene Amnestie ward nicht geachtet, und auch die Römer, welche in zweideutiger Haltung bei Sutri standen, fielen nach des Raisers Abmarsch über Ronciglione ber, nahmen das Castell Vico, griffen den Grafen Pandolf, und schickten ihn gefangen nach Rom. Der Raifer beklagte sich über den Bruch des Vertrags, ohne ihn bestrafen zu können. 1 Vor den Mauern Viterbo's wandte

<sup>1</sup> Seine Klageschrift an bie Könige, vom Dec. (Betr. de Bin. II. c. 2) schilbert ben Berrat ber Literbesen und Römer, bessen Mitwissenschaft er

sich sein Glück. Sein ruhmloser Abzug am Ende des Jahrs in das Pisanische minderte sein Ansehn, und machte auch andere Städte geneigt, die guelfische Fahne aufzupflanzen.

Der Fall von Viterbo, ein Triumf des Papsts, eine Demütigung Friedrich's, welche nach feinem eigenen Geftänd= nif "den Nerv seines Herzens schmerzlich berührte," störte indeß nicht den Fortgang der Unterhandlungen, vielmehr war der Kaiser eben aus Rücksicht auf den Frieden von Viterbo zurückgetreten. Der Papst behandelte ihn jett als einen gegeschlagenen Mann. Die Bedingungen, die er ihm für seine Absolution stellte, waren erniedrigend, weil sie ihm eine un= würdige Sündenbuße auferlegten, und drückend, weil sie ihn zwingen follten, seine Waffen im Angesicht der Lom= barden, wie ein Ueberwundener, niederzulegen, ehe ihm selbst hinlängliche Sicherheit seiner Rechte und die Lossprechung vom Bann gegeben war. Er selbst betrachtete den Kirchen= staat, den er besetzt hatte und durch Vicare, meistens Italiener, verwalten ließ, als durch Recht der Eroberung und auf Grund des von Gregor IX. provocirten Kriegs ihm verfallen. Das Reich, so sagte er, hat die einst der Kirche geschenkten Länder wieder eingezogen, weil die Bäpste diese freigebigen Schenkungen nur mit Undank lohnten. Er wolle sie tropdem wieder ausliefern, und dann unter Zins von der Kirche zu Leben tragen. Als Innocenz IV. diesen Borschlag, den Kaiser auch mit dem Kirchenstaat zu belehnen, nicht annahm, stand Friedrich davon ab; nur gewisse Kronrechte wollte er sich vorbehalten. Man kam im März 1244

barauf in seinem Manifest vom Jahr 1244 auch bem Papst Schulb gab. Das Mfcr. ber Chronit bes Nicola bella Tuccia ist voll interessanter Einzelheiten.

in Rom zum Abschluß, wo der dort anwesende, schutflebende Kaiser Balduin von Bozanz mit Cifer sich um den Frieden bemühte. Die kaiserlichen Gesandten unterwarfen sich böchst ungünstigen Artikeln; sie versprachen den Kirchenstaat voll= ständig herzustellen; die geistliche Gewalt des Papsts über alle Fürsten anzuerkennen, alle Anhänger besselben zu begnadigen, ohne daß der Termin der Absolution festgestellt wurde. Diese hatte Friedrich vor allem verlangt, der hartnäckige Bapft aber nur an die Erfüllung der Bedingungen geknüpft. Um 31. März 1244 beschworen die Machtboten Raymund Graf von Toulouse, Betrus de Vineis und Thaddaus von Suessa den Präliminarfrieden im Namen ihres herrn im Lateran, in Anwesenheit des Kaisers Balduin, der Senatoren Anibale degli Anibaldi und Napoleon Orfini, und des römischen Volks. Man hatte dies so wenig erwartet, daß der Papst die Vertragsartikel sofort abschreiben und als Flugblätter öffentlich im Lateran für sechs Denare verkaufen ließ, was den Kaiser sehr erbitterte. 1

Das Urteil der Kirche, selbst die Stimme des Engländers Mathias Paris, eines der Richtung des damaligen Papsttums nicht freundlich gesinnten Geschichtschreibers, hat erklärt, daß der Kaiser von diesem Vertrag alsbald zurücktrat.<sup>2</sup> Es war ein großer Fehler Friedrich's, sich Bedingungen

<sup>1</sup> Die langen Unterhandlungen seit bem Angust 1243 in Mon. Germ. IV. p. 341—354. — Nicolaus be Curbio c. 10.

<sup>2</sup> In seinem Brief vom 30. April sagt der Papst: non post multos dies elegit resilire potius quam parere, adimplere quod sibi mandavimus, renuendo. — Math. Paris p. 427: a forma jurata — resilivit. Ein Eidbruch ward dem Kaiser niemals vorgeworsen. Ueber das Recht auf seiner Seite urteilen mit klaver Besonnenheit Raumer und Huislard.

zu unterwerfen, die er nicht erfüllen konnte, ohne dem faiferlichen Ansehn zu entsagen. Als er nun sah, daß ber Papst der bestimmten Fassung unbestimmter Artifel, welche nur zur Grundlage für eine im Einzelnen genau fest= zustellende Formel dienen konnten, voll List auszuweichen fucte, verzögerte er die Vollziehung des Bertrags, und bebielt den Kirchenstaat als Bfand. Dem Papst war es mit dem Frieden fein Ernft; er hatte nur einen Gedanken, seinen Geaner durch ein Concil zu unterdrücken, doch dies konnte in Italien nicht versammelt werden. Das Saupthinderniß der Verföhnung blieb immer das Berhältniß des Reichs zur Lombardei, welche in den Artikeln nicht genannt, nur un= bestimmter Weise als zu amnestiren bezeichnet war. Friedrich wollte sich den Präliminarfrieden nicht als definitiven ge= fallen lassen, wodurch er sich dem Papst und den Lombarden würde auf Inade und Ungnade ergeben haben. Er wollte die Tombardischen Gefangenen nicht freigeben, bevor ihm die Städte nicht den Huldigungseid geleistet, und auf die Berträge von Constanz verzichtet hatten. Er forderte die Abfolution vom Bann, und der Papst verweigerte sie, ehe ihm nicht der Kirchenstaat bis auf die lette Festung ausgeliefert, und ber lombardische Städtebund nicht in den Frieden aufgenommen war.

Rom selbst bot ihm Grund zum Argwohn dar. Obwol der Kaiser erklärt hatte, die Beilegung seines Streits mit den Römern dem Papst zu überlassen, wußte man ihn doch im Einverständniß mit den dortigen Ghibellinen, und man gab ihm Schuld, sie heimlich aufzureizen. <sup>1</sup> Noch im April

<sup>1</sup> Abmahnender Brief eines Cardinals an Friedrich (Hist. Dipl. VI. p. 184; p. 186 Friedrich's Brief an den Papst, worin er biese Beschuldigung

1244 nahm er zu Aquapendente die Frangipani Heinrich und Jacob in seinen Vasallendienst, da er sie mit der Hälfte des Colosseums belieh, was der Papst sosort für ungültig erklärte. Innocenz zwang vielmehr sene Barone, die Belehnung von der Kirche anzunehmen. Ter nötigte zu gleicher Zeit den Präsecten, die päpstliche Investitur anzuerkennen; denn auch diesen Beamten hatte der Kaiser, als er sene tuscischen Gegenden besetzte, vermocht sich von ihm investiren zu lassen, und so versucht, die Stadtpräsectur wieder zu einem Reichselehn zu machen; das von Innocenz III. an die Kirche gebrachte Recht, den Präsecten einzusetzen, ließ er nicht gelten. Ueberall sorderte der Papst den völligen Verzicht Friedrich's auf die Reichsrechte, die Rücksehr zu den Grundlagen von

ablehnt). Der mächtighe Freunt des Kaifers, Cart. Johann Colonna, starb 3u Rom im Jahr 1244. Obiit vas superbiae et omnis contumeliae. — Qui inter omnes Cardinales in possessionibus saecularibus claruit potentissimus; unde efficacissimus discordiae inter Imp. et Papam seminator exstitit. Math. Paris p. 614.

1 Er hob die faiserliche Concession am 16. April auf. Breve an Heinrich Frangipane und seinen Sohn Jacob: cum igitur — nuper apud Aquampendentem in presentia Principis constituti, eidem — timore perterriti, medietatem Collisei cum palatio exteriori sibi adjacenti ... quae ab Eccl. Rom. tenetis in seudum, de facto cum de jure nequiveritis, duxeritis concedenda — concessionem hujusmodi nullam esse penitus renunciantes ... Hist. Dipl. VI. p. 187. Naynast ad a. 1244. n. 19. Theiner, Cod. Dipl. I. n. 207.

2 Petrus alme urbis prefectus, comes Anguillariae — zeichnet, März 1244 zu Aquapenbente, als Hössing bes Kaisers, ein Diplom (Hist. Dipl. VI. p. 166). Sein Vorgänger und wol Bruber Johann war bennach tott. Friedrich beschwerte sich in seinem Manisest über ben Papst: procuravit — qualiter terra quam tenemus — ante pacis adventum averteretur a nobis — recipiens prefectum et quosdam sequaces suos cum terris eorum, qui omni tempore imperii suit, et dignitatem ab eo recepit, et de quo numquam questio suit per Ecclesiam nobis relata.

Neuk und von Eger. Wenn nun Innocens IV. feinem listigen Gegner nicht traute, so betrachtete ihn der Kaiser mit gleichem Argwohn. Es bieß, der Bapst habe den Boten Frankreichs gesagt, daß er auch nach erteilter Absolution die Lombarden unterstützen wolle, wenn sie nicht in den Frieden aufgenommen seien; kurz der Kaiser behielt das Vatrimonium der Kirche als Sicherheit in seiner Sand. Er machte Annocenz neue Anerbietungen; er lud ihn ein sich ibm zu näbern, damit in persönlicher Zusammenkunft ein Endaültiges festgesett werde. Der Papit gab icheinbar Gebor: mit einem feinen Plane icon längst beschäftigt, ernannte er am 28. Mai zehn neue Cardinale, das beilige Collegium zu verstärken, und ging am 7. Juni in bas feste Civita Castel= lana. Der Raiser forderte ihn auf, nach Narni zu kommen, denn er selbst lagerte zu Terni; der Bapst lebnte dies ab. zeigte sich indeß zu Unterhandlungen bereit. Aber heimlich sandte er einen Franciscanermonch mit dringenden Briefen an Kilippo Vicedomini, den Podesta von Genua. Er blieb neunzehn Tage in Civita Castellana. 1 Während nun hier zwischen ihm und dem Raiser Botschaften gewechselt wurden, segelte eine genuesische Flotte, begleitet von drei Fieschi, den Vettern des Papits, durch das tuscische Meer und warf am 27. Juni vor Civita Vecchia die Anker aus. Innocenz börte in Sutri, wohin er sich an demselben Tag begeben hatte, zugleich von dem Eintreffen der Schiffe, und daß 300 Reiter heranzögen, ihn aufzuheben, wie man wenigstens als Gerücht

<sup>1</sup> Er batirte von dort am 21. Juni ein Privileg für bas Kloster S. Pancratio in comitatu Rosellano dioc. Grosseti. Diese Bulle, von 12 Cardinalen unterschrieben, befindet sich im Staatsarchiv von Neapel, Bullarium, Vol. II.

verbreitete. Die Aufregung war groß. In der Nacht des 28. Juni entschloß man sich zur Flucht. Innocenz IV. ver= wandelte sich wieder in den Grafen Sinibald, legte Waffen an, setzte sich zu Pferd, und gefolgt von Dienern und Freunden, worunter sich Nicolaus de Curbio sein Lebens= beschreiber, und von mehren Neffen, unter denen sich der Cardinal Wilhelm Fieschi befand, jagte er wie ein Ritters= mann durch die finftre Nacht, über die unwegfamen Gefilde Tuscien's, bis er am Morgen Civita Vecchia und die Flotte Genua's erreichte. Tags barauf fanden sich noch fünf Cardinäle im Safen ein, welche ihrem rüstigeren Serrn nicht so schnell hatten folgen können. 1 Andere sieben flohen ver= fleidet landwärts nach Genua; drei andre ließ Innocenz zurück; den Cardinal Stephan von S. Maria ernannte er zu seinem Vicar in Rom; Rainer war Legat in Tuscien. Spoleto und den Marken, und Richard von S. Angelo Rector der Campagna und Maritima.

Am Fest der Apostelfürsten, den 29. Juni, ging man aus Civita Becchia in See. Die Fahrt war durch Stürme und die Furcht vor dem kaiserlichen Admiral Ansaldo da Mare beunruhigt, welcher in jenen Meeren kreuzte, und die Scene vom 3. Mai großartiger würde wiederholt haben, wenn ihm der Zufall die genuesische Flotte entgegensührte. Man mußte an der wilden Insel Capraja bei Corsica vor dem Sturme Schutz suchen; man landete aus Not am 4. Juli in Porto Benere, dem erschöpften Papst Rast zu geben,

<sup>1</sup> Nicol. de Curbio c. 13: Der Papst sieß alle hinter sich: per devia et abrupta montium, ac nemora tota nocte laborans. — Veterem induit Senebaldum, et leviter armatus equum ascendit velocissimum, manu non vacua, so Math. Paris p. 431.

worauf die mit Flaggen und purpurnen Teppichen prachtvoll geschmückten Schiffe der Republik am 7. Juli glücklich ihren Hafen erreichten. Das Bolk von Genua empfing unter Glockengeläute und Trompetenschall mit feierlichen Chören seinen Landsmann Fieschi, den aus den Netzen des großen Feindes entflohenen Papst, und die freudetrunkenen Carbinäle riefen an's Land steigend den Vers des Psalmisten: "Unsere Seele ist entronnen, wie ein Vogel dem Strick des Voglers; der Strick ist zerrissen, und wir sind los!"

2. Innocenz versammelt cas Concil in Lyon, 1245. Absetzung bes Kaifers. Folgen bieser Sentenz. Friedrich's Aufruf an die Fürsten Europa's. Gegenmanisest bes Papsts. Die Stimmung in Europa. Was der Kaiser wollte. Innocenz IV. beschließt den Krieg auf Leben und Tod wider bas hohenstaussische Geschlecht.

Die Flucht des Papsts war ein höchst meisterhafter Zug, wodurch die Handlung in dem großen Drama zu seinen Gunsten umgewendet ward. Sie stellte Friedrich als Bersfolger, Innocenz als Märtirer dar, während die vom Glück gekrönte Kühnheit diesen zugleich als einen Mann von Energie erscheinen ließ. Sie machte einen tiesen Eindruck auf die Welt, und minderte das Ansehn Friedrich's mehr, als es der Berlust großer Schlachten würde gethan haben. Der bestürzte Kaiser schlächten von Toulouse nach Genua, den Flüchtling zur Umkehr und zum Frieden einzuladen; er stellte in einem langen Manisest der Welt die Ereignisse und die Unterhandlungen dar, die er mit dem Papst dis zum Augenblick von dessen Entweichung geführt hatte; 2 er sah sich

<sup>1</sup> Fahrt und Empfang werben anziehend beschrieben von Nicolaus, und bem Fortsetzer ber Annalen Genna's.

<sup>2</sup> Betr. be Bin. I. c. 3.

wieder in einem neuen Krieg mit der Kirche, und in einer schlimmeren Lage als zuvor. An die Stelle Gregor's IX. war Innocenz IV. getreten, an die Stelle eines leidenschaft lichen, aber offnen und redlichen Feindes, ein unredlicher und listiger Gegner.

Innocenz IV. sammelte seine erschöpften Kräfte drei Monate lang im Kloster S. Andreas bei Genua, dann ging er über den Mont Cenis nach Frankreich, dort gleich seinen Borgängern ein Asyl zu sinden. Er erreichte Lyon nach langen Beschwerden erst am 2. December. Diese mächtige, reiche Stadt, zwar unter der Auctorität des Reichs, doch frei und unabhängig, bot ihm hinlängliche Sicherheit dar. Das Glück, die römische Curie zu beherbergen, war freilich kostbar und zweiselhaft; Innocenz, welcher in den Staaten irgend eines mächtigen Königs Aufnahme wünschte, ward von England und Aragon, selbst von Frankreich höslich erssucht, sie mit dieser Shre zu verschonen; er blieb daher in Lyon.

Am 3. Januar 1245 schrieb er das Concil aus, wozu er den Kaiser nicht in gesetmäßiger Form vorlud. Nur 140 Prälaten, die meisten aus Frankreich, viele aus dem schon versinsterten Spanien, welches sogar die Ankläger Friedrich's stellte, fast niemand aus Deutschland, versammelten sich im Juni in Lyon. Schwerlich konnte diese Synode eine allgemeine heißen. Das Concil wurde am 28. Juni eröffnet. Würdevoll und mit nachdrücklicher Beredsamkeit verteidigte der berühmte Jurist Thaddaus von Suessa, Friedrich's Abgeordneter, seinen Herrn. Er sorderte eine Frist; sie ward bewilligt, doch zu kurz gemessen. Der Kaiser, welcher sich damals in Turin besand, verschmähte es persönlich zu

erscheinen; er schickte neue Boten, beren Eintressen nicht abgewartet wurde. Am 17. Juli ward sodann die Excommunication über Friedrich nochmals ausgesprochen, und der große Kaiser förmlich für abgesetzt erklärt. Dies Urteil wurde in Hast der überraschten Bersammlung vom Papst vorgelesen, und dem Proces sehlte überhaupt, was immer dagegen gesagt werden mag, die gesehmäßige Form der Vorladung, des gegründeten Zeugenbeweises, und der hinlänglichen Bersteidigung. Der Anwalt des Kaisers, welcher bereits an den künstigen Papst und ein künstiges allgemeines Concil der Könige, Fürsten und Prälaten appellirt hatte, schlug voll Berzweiflung an seine Brust, als er diese unheilvolle Sentenz vernahm; er protestirte, und reiste ab.

Der Conciliumbeschluß von Lyon ist eins der verhängenisvollsten Ereignisse der Weltgeschichte gewesen; seine todbringende Wirkung stürzte das alte germanische Reich, aber auch die Kirche wurde von ihrem eigenen Blitstral im Tiefsten versehrt. Die Absehung des Kaisers hatte jetzt das Gegenkönigtum zur Folge, ohne daß Friedrich II. daran denken konnte, das Papstum, wie einst Heinrich IV. und dessen Nachsolger gethan hatten, mit den gleichen Wassen des Schisma's zu

<sup>1</sup> Ego Thadeus de Suessa ... ad futurum Romanum Pontificem et ad universale concilium regum, principum et prelatorum, cum presens concilium universale non sit, pro parte domini imperatoris appello. Hist. Dipl. VI. p. 318. Math. Paris p. 451 sagt: sententiam — in pleno Concilio, non sine omnium audientium — stupore et horrore terribiliter fulguravit, und bieser Spronist zeigt sich in seiner Aussalium seit dem Tode Gregor's IX. seindlich gegen Friedrich. Besmerkenswerte Actenstücke sind die geheimen Gutachten sür das Cardinalscollegium bei Hösser in Albert von Beham's Conceptbuch n. 4 und 5, wo auch die Klageschriften Friedrich's und die Berteitigungsschrift von Innocenz IV.

bekämpfen. Es kam nicht mehr darauf an, einen kirchlichen Papst durch einen kaiserlichen zu verdrängen, vielmehr im Papst überhaupt die über das Gleichgewicht der Gewalten emporgestiegene Hierarchie zu bezwingen, und die weltliche Auctorität von der Uebermacht des Priestertums zu befreien.

Friedrich II. rief sofort alle Fürsten Europa's auf. Sein denkwürdiger Brief sagte ihnen folgendes: "Glücklich nennt diejenigen das Altertum, denen fremdes Unheil zum warnenden Seile wurde. Der Vorgänger bereitet dem Nach= folger das Loos, und wie das Siegel dem Wachs, so wird das Beisviel dem moralischen Leben aufgedrückt. Sätten doch mir andre verlette Fürsten ein vorsorgendes Beispiel aufgestellt, wie ich, Ihr driftliche Könige, es Euch binterlasse. Die sich heute Priester nennen, unterdrücken die Söhne jener Bäter, von deren Almosen sie sich mästeten; sie selbst, die Söhne unfrer Untertanen, vergeffen, mas ihre Bäter find, und sie ehren weder Kaiser noch König, sobald sie zur apostolischen Würde gelangt sind. Die Anmaßung von Innocenz bezeugt es. Nachdem er ein Generalconcil, wie er fagt, berief, bat er sich erdreistet, ohne Vorladung, ohne Schuldbeweis gegen mich die Absehung zu verhängen, und badurch allen Königen eine grenzenlose Beleidigung angethan. Was dürft Ihr einzelne Könige von der Verwegenheit dieses Briesterfürsten nicht gewärtigen, wenn er, der im Weltlichen feine Richtergewalt über mich besitt, mich abzusegen wagt, der Ich durch feierliche Fürstenwahl und die Zustimmung der ganzen, damals noch gerechten Kirche mit dem Kaiserdiadem göttlich gekrönt bin. Aber ich bin nicht der Erste, noch werde ich der Lette sein, den der Mißbrauch der Priester= gewalt vom Tron zu stürzen fucht. Und Ihr feid mitschuldig,

weil Ihr jenen Scheinheiligen gehorcht, deren Durft nach Herrichaft nicht die Klut des Jordan löschen könnte. Wäre Eure leichtgläubige Einfalt nicht von der Seuchelei jener Schreiber und Pharifäer bestrickt, so würdet Ihr die baklichen und für das Schamgefühl unaussprechlichen Lafter iener Curie erkennen und verabicheuen. Sie ervressen, wie Ihr wol wift, große Einkünfte aus vielen Königreichen; dies ist die Quelle ihres wahnsinnigen Hochmuts. Bei Euch, Ihr Chriften, betteln fie, damit bei ihnen die Reger schwelgen: Ihr fturzt die Säuser Eurer Freunde um, um bier den Feinden Städte zu bauen. Aber glaubet nicht, daß die Sentenz des Papsts mein Hochgemut beugen kann. Mein Gewissen ift rein, Gott mit mir. Ich rufe sein Zeugniß an: dies war stets mein Plan, die Priester jedes Standes, zumal die höchstaestellten, zum apostolischen Leben, zur Demut des Herrn, und zur Verfassung der reinen Urfirche zurückzuführen. Denn damals pflegten die Geistlichen zu den Engeln emporzublicken, von Wundern zu glänzen, Kranke zu beilen, Todte zu erwecken, und Kürsten und Könige durch beiliges Leben, nicht mit Waffengewalt zu unterwerfen. Aber diese der Welt dienenden, von Wollust trunkenen Priester verachten Gott, weil ihre Religion in der Flut des Reich= tums untersank. Solchen diese schädlichen Güter, diese Last ihrer Verdammniß zu entziehn, ist in Wahrheit ein Werk der Liebe; und an dieses sollen wir und alle Fürsten mit uns eifrig die Hand anlegen, damit der Clerus alles Ueberflüssigen entkleidet werde und mit mäßigem Gut zufrieden bem Gottesdienst wieder nachlebe."1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Sane redditus copiosi, quibus ex plurium depauperatione regnorum ditantur — ipsos faciunt insanire — — Semper fuit

Den gewichtigen Anklagen bes Kaisers antwortete ber Bavst mit den überschwenglichsten Theorien für den Beweis feiner Befugniß, Kaiser und Könige zu richten. Denn dies war der Kern der papstlichen Sache: den durch frühere That= sachen schon praktisch bewiesenen Sat der Kirche, daß der Papst von Christo die richtende Gewalt über die Könige erhalten habe, für immer zum unumstößlichen Recht zu erbeben. Innocenz IV. behauptete daber, daß der Bapft Generallegat Chrifti sei, der ihm die volle Richtergewalt auf Erden übertragen habe; daß Constantin die ungesetliche Thrannei des Reichs der Kirche voll Demut abgetreten, und sie dann erst als legitime Gewalt von ihr zu Lehn genommen habe; daß beide Schwerter der Kirche gehörten, welche das weltliche Schwert dem Kaiser bei der Krönung zu ihrem Dienst übergebe. Er sagte, daß der Kaiser dem Papst, von welchem er Titel und Krone erhalte, nach altem Herkommen als seinem Oberlehnsherrn den Untertaneneid gelobe. Der Kaiser schmäht, so schrieb er, die Kirche, weil sie von der Wunderkraft ihrer Urzeiten nicht mehr so oft erglänzt, weil der Prophezeiung David's gemäß ihr Same mächtig auf Erden ward, und die Priefter von Ehren und Reichtumern stralen. Wir felbst ziehen die Armut im Geiste vor, welche im Neberfluß des Reichtums nur schwer bewahrt wird, aber wir erklären: nicht der Gebrauch, sondern der Mißbrauch der Reichtumer ift fündlich. 1

nostre voluntatis intentio, clericos — ad illum statum reducere — quales fuerunt in ecclesia primitiva, apostolicam vitam ducentes . . . Hist. Dipl. VI. p. 391. Bom Febr. 1246. Man febr auch ben Brief Friedrich's Etsi caussae nostrae, Turin, 31. Juli 1245 (Fetr. de Bin. I. c. 3 und Math. Faris p. 722).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> J. Christus — in Ap. Sede non solum pontificalem sed et regalem constituit monarchiam, b. Petro ejusque successoribus terreni

Dieser Brief ist das wichtigste Document von der mittelsaltrigen Priesteransicht über das päpstliche Amt. Innocenz IV. hob damit das Gleichgewicht der geistlichen und weltlichen Auctorität öffentlich auf, und usurpirte geradezu für den heiligen Stul die Vereinigung beider Gewalten, gegen welche maßlosen, jeder Freiheit tödtlichen Grundsäße die Könige Europa's nicht Jahrhunderte lang würden zu kämpsen gehabt haben, wenn sie damals die Sache Friedrich's zu der ihrigen gemacht hätten.

Das geistige Leben der Welt war zwischen Mönchtum und Rittertum, zwischen seudaler Willfür und Knechtschaft, gläubigem Fanatismus und freigeistiger Keherei, zwischen dürgerlicher Arbeit und stiller Forschung des Gedankens geteilt, in zahllose Richtungen, Rechte, Freiheiten, Staaten im Staat gesondert oder kastenartig abgegrenzt; das einigende, den Nationalstaat schaffende Königtum war nur im ersten Entstehen. In dem verworrenen Gewebe von widerstreitenden Parteizwecken, nationalen Trieben, städtischen Individualitäten und Lehnsherrschaften stand als ein sesies, vielgegliedertes, doch unendlich einsaches System nur die Kirche da, mit ihrer alle christlichen Völker umfassenden gleichmäßigen Hierarchie, mit ihrem Dogma und canonischen Recht, mit ihrem Mittelpunkt Kom, und ihrem unbestrittenen Haupt,

simul ac celestis imperii commissis habenis. Die Päpste glaubten sogar, daß sie auch die Engel richteten, nach dem Spruch von Paulus an nescitis, quod angelos judicadimus. (Ju demselden Briese.) — (Romanorum princeps) Romano pontisici, a quo imperii honorem et diadema consequitur, sidelitatis et subjectionis vinculo se astringit. S. Hösser, "Albert von Beham" n. 8; der Brief von Innocenz, Agni sponsa nobilis (Hösser, Friedrich II. p. 413), wo er den Borwurf des unapostolischen Reichtums von der Kirche abzuwehren sucht, ist so phrasendat und schwach, daß ich ihn nicht sür echt balte.

bem Papft. Die Kirche, das Imperium der Geifter, feste sich an die Stelle des Reichs. Könige und Länder wurden dem Papst tributbar; sein Richterstul wie seine Zollstätte war in allen Provinzen aufgestellt, und der gesammte Episcopat anerkannte seinen Brimat. Denselben Fürsten, an welche Kriedrich II. wider die Eingriffe des Priestertums in die Civilgewalt appellirte, rief der Papst zu, sich unter das Banner der Kirche zu stellen, welche die Freiheit der Könige und Nationen gegen die tyrannischen Absichten bes Soben= staufen verteidige, und die Welt beruhigte sich über den Mißbrauch der Bapstgewalt bei dem Gedanken, daß es in ibr weniastens ein Tribunal der Verantwortlichkeit gab, vor dem auch Kaiser und Könige gerichtet wurden. 1 Die Welt erfannte dem Papit diese Richtergewalt zu; sie stimmte nur in die Klagen Friedrich's über die Habsucht des Clerus, die ihren Wolftand erschöpfte. Diese Klagen waren nicht neu. Die Zeitgenoffen, Bischöfe, Fürsten, Geschichtschreiber, Dichter find von ihnen erfüllt. 2 Die römische Curie brauchte Geld ihre vergrößerten Bedürfnisse, und der Papst seine Kriege

<sup>1</sup> Der Papst sagt: Quum ad cetera regna suae subjicienda virtuti oculum ambitionis extendens, eam (sc. Ecclesiam) reperit obicem, cujus interest materno assectu christianorum regum, tamquam spiritualium siliorum, jura protegere ipsorumque desendere libertates. Sbiger Bries.

<sup>2</sup> Walther von der Vogelweide geißelt fie in manchen Berfen, und eins seiner Lieber ift der Borläufer der berühmten Invective Dante's Abi Costantino, di quanto mal fu matre ... Er sagt von den Pfaffen:

Gebachten sie, wie einst um Gott Almosen sie gegeben; Daß ihnen Gut lieh Constantin, geschah darum allein. Hätt' er gewußt, wie man den Folgen würde beben, Hätt' er wol gesorgt, uns des zu überheben. Doch sie waren da noch keusch, nicht schnödem Stolz ergeben. (Lied 10; Ausgabe von Simrock.)

zu bestreiten; die christlichen Länder wurden deshalb durch Kirchenzehnten förmlich gebrandschaft. Die Engländer würden sich wider den Papst empört haben, wenn sie an ihrem schwachen Könige einen Halt gefunden hätten. <sup>1</sup> Noch mehr Wiederhall sand der Aufruf Friedrich's in Frankreich, wo viele Barone einen förmlichen Bund zur Abwehr der Einsgriffe des Clerus in die weltlichen Nechte schloßen. Die ersten Großen, darunter der Herzog von Burgund und der Graf der Bretagne, erklärten in ihren Bundesartikeln, daß das Königreich Frankreich "nicht durch geschriebenes Necht, noch durch die Anmaßung der Geistlichkeit, sondern durch friegerische Kraft erworben ward; daß sie, der Abel des Landes, die ihnen entrissene Gerichtsbarkeit wieder an sich nähmen, und daß die durch Habsucht reich gewordene Geistelichkeit zur Armut der Arklieche zurückzusübren sei."<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sie reichten auf dem Concil zu Lyon eine Klageschrift ein. S. Manst XXIII. p. 639; und man lese Math. Paris, welcher dem Papst das schamlose Wort in den Mund legt: vere hortus noster delitiarum est Anglia. Vere puteus inexhaustus est, et ubi multa abundant,— de multis multa possunt extorqueri (p. 473, Edit. Wats). Die Päpste, so sagt Lingard, History of Engl. II. p. 414, sorderten einen Zwanzigsten oder Zehnten vom Clerus, seit den Kreuzzügen; bald entdeckte man, daß jeder Krieg der Päpste religiöser Natur sei. Die Bettelmönche peinigten als Stenereintreiber die Stifter und Klöster, ausgerüstet mit dem schrecklichen non obstante, einer Formel, vor der kein Recht mehr bestand. S. Meiners "Historische Vergleichung" II. p. 615 sq.

<sup>2</sup> Ut sie jurisdictio nostra resuscitata respiret, et ipsi hactenus ex nostra depauperatione ditati — reducantur ad statum Ecclesiae primitivae. Math. Paris p. 719; ter Chronist bemerkt die Uebereinstimmung dieser Sätze mit Friedrich's Brief. S. die Actenstücke dieses vom Papst bald unterdrückten Bundes vom Nov. 1246, in Hist. Dipl. VI. p. 467 sq. Selbst Heinrich III. nahm sich ein Beispiel, und beschränkte das geistliche Tribunal für Laien auf einige canonische Fälle. Math. Paris p. 727 3. B. 1247.

Die Stimme Friedrich's fand demnach wol ein Echo in Europa; der Geist der Unabhängigkeit regte sich in der weltlichen Gesellschaft wider die Uebergewalt des vom Evangelium abgewichenen Priestertums; jedoch diese Regungen blieben vereinzelt und obne Sammlung. Die Entsetzung bes Papsts von dem höchsten Richteramt über die fürstliche Gewalt, und die Rückführung der Kirche auf den unvolitischen Urzustand durch die Säcularisation ihres Besites: dies war die Reform, welche der große Kaifer forderte, aber nur als Ansicht auszusprechen vermochte. Er überschritt nicht die Grundfäße, welche bereits in der Evoche Arnold's von Brescia. oder mährend des Investiturstreits tiefsinniger erörtert und schlagender waren bewiesen worden, als es zu seiner Zeit geschah. Friedrich II. bekämpfte bis an seinen Tod das Papsttum, wie es Innocenz III., sein Protector, neu aeschaffen batte, doch unter allen seinen Angriffen nahm er jeden nur aus der angemaßten politischen Gewalt, keinen aus der geiftlichen Auctorität desselben ber. 1 Rein faroli= nischer, sächsischer und frankischer Raiser würde dem Bapst so viel eingeräumt haben, als Friedrich II. es thun mußte. nachdem die Grundsäte Gregor's VII. von der Welt aut geheißen worden, nachdem er selbst das Investiturconcordat Calirt's II. Preis gegeben, die Absehung Otto's IV. durch den Papst anerkannt und als Stufe zu seinem eignen Tron benutt

¹ Dies ist sein Besenntniß: Etsi nos nostrae catholicae sidei debito suggerente manisestissime sateamur collatam a Domino Sanctae Rom. Sedis Antistiti plenariam in omnibus potestatem, ut quod in terra ligaverit, sit ligatum in coelis, et quod solverit sit solutum: nusquam verumtamen legitur divina sibi vel humana lege concessum, quod transferre pro libito possit imperia. Obiger Brief Etsi caussae nrae vom 31. Juli 1245.

batte. Die Thatsachen sprachen wider ihn, und raubten seinem Princip, daß die Bäpste keine Richtergewalt über die Könige befäßen, die Kraft. In seinem Kampf mit dem Papsttum blieb er allein und schwach, weil er ihn im Namen eines schon abstracten und deshalb unpraktischen Begriffs führte, des Reichs oder der weltlichen Auctorität überhaupt, nicht eines wirklichen Staats und einer in ihrem Recht gefrankten Nation. Die Könige verband kein Vorteil mit dem Raisertum; sie verfolgten ihre Sonderinteressen, und fürchteten noch, wie die Bischöfe, Bannstralen und Absekung. Sie waren über die verderblichen Folgen der päpstlichen Grundsäte noch nicht aufgeklärt; vergebens rief ihnen der scharfblickende Kaiser zu, daß seine Sache wider den Bapst auch die ihrige sei. Sie verstanden ihn entweder oder hörten ihn nicht. Daß damals ein sehr frommer, wenn gleich selbst der Kirche gegenüber entschiedener Mann auf dem Trone Frankreichs, ein schwachberziger Fürst auf dem von England faß, brachte dem Bapft einen unberechenbaren Borteil. Seinrich III., der Magna Charta treubrüchig, bedurfte des Bapsts wider seine Barone; er unterstütte seinen Schwager nicht gegen dieselbe römische Hierarchie, die sein eignes Königreich zum Kirchenlehn gemacht hatte; Ludwig von Frankreich, dem Friedrich im Besondern eine volle schiederichterliche Entscheidung angetragen batte, ließ es bei wertlosen Vermittlungen bewenden, und scheute sich, sein aufblühendes und zur Monarchie werdendes Frankreich in die Angelegenheiten des ichattenhaften Reichs zu verwickeln. Deutschland, müde der italienischen Ariege, welche es nicht mehr als Reichsfriege ansehen wollte, hielt zuerst den römischen Künsten mutig Widerstand, dann zerfiel es in Barteien, stellte Gegenkönige

auf, und begann den großen Kaiser zu verlassen, während dieser sich unrettbar in die Labyrinte Italiens verstrickte, und seine herrlichen Geisteskräfte in einem Lande verschwendete, welches für sein Genie zu klein war. Nur die damals noch wertlose Stimme evangelischer Keher sprach sich für ihn aus. 1

Alls die Kirche seit der Sentenz von Lyon aus dem leidenden Zustand zu dem hestigsten Angriff übergegangen war, wurde jede Bersöhnung unmöglich. Der Papst selbst hatte Krieg auf Leben und Tod beschlossen, und sprach es mit Bestimmtheit aus, daß er mit Friedrich niemals Frieden schließen, noch ihn und seine Söhne, "die Bipernbrut," je auf dem Tron dulden werde. Was schon Innocenz III. zuerst gewollt hatte, beschloß Innocenz IV. um jeden Preis durchzussühren: die Entsehung der Hohenstausen für ewige Zeit, die Erhebung eines Kaisers, der als päpstliches Geschöpf auf den Kirchenstaat und Italien für immer verzichtete.

Innocenz IV. führte seinen Krieg mit allen verwerfslichen Mitteln, zu denen nur immer die Selbstsucht weltzlicher Herrscher greisen mag: Aufreizung zum Abfall, Erstaufung gemeinen Berrats, ränkevolle Künste von Legaten und Agenten, welche nach einem Gegenkönig suchend, Fürsten und Bischöfe zur Empörung stacheln, welche selbst Konrad,

<sup>1</sup> Diese merkwürdigen Resormationsversuche erzählt Albert Stadensis Chron. a. 1248. Die Ketzerprediger erklärten ans der Schrift, daß die apostolische Gewalt des Papsis angemaßt, und nicht von Christus einsgesetzt sei.

<sup>2</sup> Absit ut in populo christiano sceptrum regiminis ulterius maneat apud illum vel in vipeream ejus propaginem transferatur. Höfler, Friedrich II. p. 383. Und in ähnlichem Sinn schon früher an die Straßburger am 28. Jan. 1247.

bes Kaisers Sohn, zu verführen trachten. 1 Schwärme von Bettelmonchen erfüllten die Gemüter mit Fanatismus, und die Bölker sahen ruhig zu, wie ihr Vermögen in die Kassen Rom's flok, und wie der Sündenablak für die beilige Kreuzesfahrt denen erteilt ward, welche verräterisch ihre Waffen gegen ihren herrn erheben würden. Das Gelübde des Kreuzzuges selbst wurde in die Bflicht verwandelt, den Raiser zu bekriegen. Schon Gregor IX. hatte ihn öffentlich als Reger gebrandmarkt; der Vorwurf, daß er ein Feind des driftlichen Glaubens sei, war eine mächtige Waffe in der Hand der Priester. Seine saracenische Umgebung, sein freundlicher Berkehr mit den Sultanen Afiens, fein hellblickender Geift boten dem haß Gelegenheit zu den giftigften Unklagen dar. Das Kreuz wurde gegen den Kaiser als einen Seiden in allen Ländern gepredigt, und ein deutscher Kürst, der Landgraf von Thüringen, Heinrich Raspe, welcher im Frühling 1246 das Gegenkönigtum auf sich nahm, errötete nicht, die Mailander zum Kampf gegen Friedrich "den Feind des Gefreuzigten" aufzurufen. 2 Der Kaiser erkannte sehr wol, daß er in dem fortgesetzten Kampf wider das gewaltige Bapst= tum am Ende kein andres Schickfal finden werde, als seine

<sup>1</sup> In sieben Jahren gab Innocenz IV. 200,000 Mark für Italien und Deutschland aus, so sagt sein Lebensbeschreiber, c. 29.

<sup>2</sup> In solita devotione Rom. Ecclesiae — persistatis, Fridericum Cesarem inimicum crucifixi more solito impugnantes (Mai 1246, Hist. Dipl. VI. p. 431). Man sehe, wie die Annalen eines beutschen Klosters, S. Georg im Schwarzwald, folgendes naw zusammenstellen. A. 1240. Tam juvenes quam senes crucesignati sunt contra Tartaros. A. 1246. Adulti signati sunt cruce contra Fridericum Imperatorem (Mon. Germ. XVII.). Die zur Besteiung Jerusalens eingesammelten Gelder wurden vom Papst officiell zum Kreuzzug gegen Friedrich bestimmt. Bullen, bei Cherrier III. p. 520 sq.

Borgänger im Reich; er wollte Versöhnung mit der Kirche selbst unter tief demütigenden Bedingungen, die er für seine Absolution bot; er legte vergebens sein katholisches Glaubensbekenntniß in die Hände einiger Bischöfe nieder. Sie brachten es urkundlich an den Papst, der es verwarf. Innocenz IV. wollte den Untergang Friedrich's und seines Geschlechts; er selbst zwang den Kaiser, den Kamps fortzusezen.

3. Berschwörung sieisianischer Barone gegen ben Kaiser, und ihre Unterbrückung. Wassenglück Friedrich's. Viterbo und Florenz kommen in seine Gewalt. Zustände in Rom. Mahnbrief des Senators an den Papst zur Rückfehr. Päpstliche Belehnung der Frangipani mit Tarent. Der Kaiser will gegen Lyon ziehen. Absall Parma's; Unglück des Kaisers. Enzius von den Bolognesen gefangen. Fall des Petrus de Vineis. Tod Friedrich's II., 1250. Seine Gestalt in der Geschichte.

Für diesen Vernichtungskrieg blieb Italien wesentlich das Theater; nur mit italienischen Kräften konnte der Kaiser dort seinen Kampf fortsetzen. An der Spitze der Ghibellinen standen der kriegerische, zum Wüterich ausgeartete Ezzelin, Manfred Markgraf Lancia, Obert Palavicini, während König Enzius, Stellvertreter des Kaisers, und dessen anderer Bastard Friedrich von Antiochien Vicar in Tuscien und der Marietima war. Die zur Empörung mahnenden Briefe des Papsts wirkten in Sicilien, und sogar am kaiserlichen Hof. Innocenz IV. hoffte durch eine Verschwörung käuslicher Barone dem Kaiser die Grundlage seiner Macht in Italien zu rauben, und sich des hohenstaussischen Erblandes zu bemächtigen. Dort gab es Unzufriedene genug. Der von Friedrich besteuerte, unter die Gesetze des Staats gestellte, hart verfolgte Clerus,

<sup>1</sup> lleber bas Glaubensbekenntniß f. Hist. Dipl. VI. p. 426.

der niedergebeugte, um die Privilegien der hoben Gerichtsbarkeit gebrachte Lehnsadel, die durch den Fiscus ausgesogene Bürgerschaft boten Stoff zur Rebellion bar, und diese wurde burch die wandernden Bettelmonche, die Agenten des Papsts, mit Eifer angeregt. Aber die von Friedrich in seinem Königreich gegründete monarchische Macht bewieß sich fest genug; das Bolk und die Städte, durch manche weise Gesetze, zumal den Baronen gegenüber, für den Verlust communaler Freibeiten entschädigt, erhoben sich nicht gegen ihren Serrn. Die Verschwörung blieb in den Kreisen des Adels. Theobald Francesco, bisher Podestà von Parma, Pandolf Fasanella, bisher Capitan in Tuscien für den Kaiser, die Herren von Sanseverino, von Morra und Cicala machten, mit dem päpstlichen Legaten einverstanden, einen hinterliftigen Ber= schwörungsplan, wobei es zugleich auf das Leben des Raisers abaeseben war. Er entdeckte das Complot, während er im März 1246 zu Groffeto im Lager stand. Pandolf und andere flüchtige Verschworene fanden vorübergebend Aufnahme in Rom, weshalb Friedrich voll Entruftung einen Brief an die Senatoren und das Volk schrieb. 1 Der Papst felbst, der unter Lockung des Wiedergewinns verlorner Privilegien die Sicilianer in der Sprache eines Demagogen aufreizte, gegen ben "zweiten Nero" sich zu erheben, die Sclavenketten zu zerbrechen, und das Glück der Freiheit und des Friedens wieder zu erlangen, billigte und förderte die Verschwörung

<sup>1</sup> Brief Ignominiosa vulgaris vestri nominis fama, bei Geldast, Const. III. 394, und Petr. de Vin. III. c. 18. Noch am 4. Mai 1244 war Pandolsus da Fascianello Generalcapitän in Toscana (Archiv Siena, n. 393). Er und andere entkamen, und wurden vom Papst mit Gütern und Ehren ausgezeichnet. Eherrier III. p. 179 und 514.

mit Eifer. Wir lesen noch seine gewissenlosen Briefe an jene Berräter, "die herrlichen Söhne der Kirche, über welche Gott sein Angesicht leuchten läßt."

Der Kaiser folgte den nach Avulien entronnenen Rebellen auf dem Fuß; er zermalmte sie mit schrecklichem Born in ihren Burgen Scala und Capaccio; dann kehrte er nach dem Norden zurück, um den Keind, wie es seine Absicht war, in Lyon selbst aufzusuchen. Das Glück zeigte sich ihm günstig genug. Seine Cavitäne waren in Tuscien und Umbrien siegreich gewesen; Marinus von Eboli hatte den Cardinal Nainer Capocci und die quelfische Liga der Perugianer und Affisinaten besiegt; Camerino kehrte unter das faiserliche Regiment zurück, und Bifa und Siena fämpften für Friedrich wider die guelfischen Städte. 2 Im Römischen war nicht nur Corneto durch Gefangennahme und Hinrichtung vieler Bürger schon im Jahr 1245 niedergebeugt, fon= dern auch Viterbo wurde durch Hungersnot gezwungen, vom Papst abzufallen, und sich Friedrich von Antiochien (im Fahr 1247) zu ergeben. Derfelbe Sohn des Kaifers zog sogar in Florenz ein, wo man die Guelfen erilirte, und ihm die

l Illustravit super vos faciem suam Deus, vestras a Pharaonis dominio subducendo personas — vos — de militibus tyranni improbi, facti pugiles domini Jesu Christi. An Theobald Franciscus und die Mitverschworenen, bei Raynast ad a. 1246 n. 14; an alle Sicisianer (v. 26. April 1246) ibid. n. 11. Man hat Friedrich Mortpläne gegen den Papst zur Last gelegt, aber er hat sie voll Würde widerlegt.

<sup>2</sup> Für die Regesten Friedrich's bemerke ich noch den bei huillard sehlenden Brief an Siena, dat. Alisie XXVI. Madii IV. Ind. (t. i. 1246); er schreibt den Sienesen, die von Friedrich von Antiochien seinem Sohn und Generalvicar in Tuscien und der Maritima requirirten Truppen zu seinem Heer gegen Perugia abgehen zu lassen. Calesto Vecchio fol. 250.

Signorie ber Stadt übertrug. Dies machte Friedrich II. zum herrn von ganz Toscana.

· Die Stadt Rom blieb fich jelbst überlassen. Die Chronisten schweigen über ihre Zustände während der Abwesenheit bes Bapsts, und auch die Namen der damals regierenden Senatoren find ungewiß. 1 Daß bier die quelfische Bartei noch immer die berrschende war, zeigt der Brief eines Senators, welcher den abwesenden Bapst so dringend zur Rück= kehr aus Lyon einlud, wie es die Römer nur immer hundert Jahre später thaten, als ihre Papste in Avignon wohnten. Schon in diesem Schreiben wird Rom, bas haupt ber Welt, hauptlos ohne seinen Hirten, und als trauernde Wittwe dargestellt, und der Papst an die Legende von dem aus Rom fliehenden Petrus erinnert, der dem Heiland begegnet, ihn fragt Domine quo vadis, und die Antwort erhält, "ich gehe nach Rom, zum zweiten Mal gefreuzigt zu werden," worauf auch der beschämte Apostel wieder umkebrt. 2 Die lange Abwesenheit von Innocenz IV. begann die Römer mit dem Argwohn zu ängstigen, daß ihr Papst in Frankreich bleibend seinen Tron aufschlagen könne, und daß dann Rom, "die Augenbraue der Welt, das Tribunal der Gerechtigkeit, der

¹ Das Capitolinische Register verzeichnet a. 1246 Petrus de Frangipanibus; a. 1247 Bobo filius Johis Bobonis. a. 1247 Petrus Castarus Prosenator. 1248 Petrus Anibaldi et Angelus Malebranca: mit welchem Recht, ist mir unbefannt.

<sup>2</sup> Sanct. patri... Senator... ceterum in vestra remotione clandestina, urbe repudiata, primo elegistis Januam, post Lugdunum — ut sic Romana novo confusa obprobrio funditus desolata sedeat civitas expers papae — quasi vidua domina urbium. Der Brief gebört zum Jahr 1246, wie aus ber Angabe hervergeht, baß bie Abwesenheit des Papsis sast schon ein biennium baure. Bei Göster, aus Alberts von Beham Conceptbuch, n. 47.

Sit der Heiligkeit, der Tron des Ruhms," um seine Ehre oder um die einzige Quelle des Wolstands gebracht werden moge. Der Brief des unbefannten Senators war eine Ahnung von Avignon, jedoch Innocens IV. konnte dem ihm angenehmen Ruf der Römer nicht Folge leisten, weil seine Rückfehr den Plan und das Werk seiner Flucht würde ver= eitelt baben. Er suchte bagegen seine Bartei in Rom zu verstärken, indem er Anhänger bes Kaisers auf seine Seite zog. Die Frangipani, bisher die Häupter der Ghibellinen, gewann er bald durch die Anerkennung ihrer Rechte auf das Kürstentum Tarent, welches einst die Raiserin Constanza dem Oddo Frangipane zugesagt haben sollte, Friedrich II. aber seinem Sohne Manfred gegeben hatte. Innocenz verlieh es im Namen der Kirche dem lateranischen Pfalzgrafen Seinrich Frangipane, und gab demfelben zugleich die Ginkunfte des Judicats von Arborea in Sardinien. So fiel jenes römische Geschlecht von den Hohenstaufen ab, und wurde den Erben Friedrich's II. entschieden feind. 1 Der Kaiser bedrängte übrigens Rom nicht mehr, denn der Gegenstand seines Hasses befand sich nicht mehr dort. Er bemühte sich,

<sup>1</sup> Die päpstliche Verleihung tatirt aus Lyon, 29. Mai (1249). Cam tibi — clar. mem. C. Rom. Imperatrix et Regina Sicilie una cum F. quondam Imperatore O. Frajapani avunculo cujus te successorem asseris suisque successoribus principatum Tarenti cum tota terra Itronti duxerit concedendum, prout in privilegio inde confecto plenius dicitur contineri et idem F. predictis principatu et terra te ut dicitur spoliarit, Nos — restituimus.... Hösler, Friedrich II. p. 394. Cherrier II. p. 380. Das Privilegium Costanza's kam aber nirgend zum Vorschein, auch nicht als Innocenz III. dasselbe Tarent dem Grasen von Brienne zusprach. Die Verleihung Arborea's, welche die Frangipani ebenfalls in Conslict mit den staussischen Grben bringen mußte, vom 4. Juni 1249, Idid. V. 391. Idid. p. 380.

den Kömern zu zeigen, daß er mit dem Papft, nicht mit ihrer Republik Krieg führe, und kurz, er verübte keine Feindseligkeit gegen Rom. 1

In Italien wieder mächtig, wollte er über Savopen nach Lyon ziehn, die Welt im Angesicht seines Feindes von feinem Recht zu überzeugen. Wenn er an ber Spite fiegreicher Schaaren wirklich dorthin vorgedrungen wäre, und wenn er Deutschland, wo der Gegenkönig Beinrich Raspe durch Konrad besiegt, am 17. Februar 1247 seinen Wunden erlegen war, wieder unter seine Kabnen gesammelt bätte. so würde sein Kampf eine neue und größere Form gewonnen baben. Zu seinem Unglück zwang ibn der Abfall einer bisber treuen Stadt in seinem Rücken zur Umkebr, und hielt ibn von Deutschland, dem naturgemäßen Boden seiner Macht fern. Der Widerstand der Städte war unbezwingbar; eine jede von ihnen eine ummauerte Festung, und eine jede ein selbständiger Staat von mannhaften Bürgern. Die fürchterliche Natur des Städtekriegs zersplitterte die Araft der Raiser; fielen einige Städte, so erhoben sich andere, und felbst die Treue freundlich gesinnter Communen war unsicher, denn über Nacht konnte sich wie ein Sturmwind die feindliche Faction erheben, und ihre Banner auf die Stadttore pflanzen. Der Krieg der Kaifer gegen diese mankelmütigen, trotigen und beroifchen Bürgerschaften war daher die qualvolle, immer

<sup>1</sup> Es heißt im Brief Walthers von Ocra an ben König von England, Sept. 1246: Imp. omnibus ordinatis et eum Romanis et Venetis jam bona pace sirmata. Hist. Dipl. VI. p. 437. Nach ber Absetung bes Kaisers schieften bie Prälaten einen langen Brief nach Rom, die Start zu ermahnen, sich nicht zum Abfall reizen zu lassen. Inelite almeque urbi Romane Cetus amicorum ejus et Christi sidelium congregatio . . . Corona sapientie timere deum . . . Cod. Vat. 7957 sol. 24 .

von neuem zu beginnende Arbeit des Sistyphus - eine schreckliche Monotonie von ewigen Märschen, ewigen Belagerungen, Berwüftungen der Felder, und von Greuelthaten jeder Art. Wir beutige Menschen begreifen es kaum, weder wie die Geduld genialer Herrscher, noch wie das Vermögen arbeitsamer Bölker diesen dauernden Zustand zu ertragen vermochte. Parma fiel am 16. Juni 1247 durch einen gut ausgeführten handstreich in die Gewalt der von dort Erilirten, namentlich der Rossi, der Bettern des Lapsts Innocenz. Sofort febrte ber Raifer in Turin um, und rückte gegen jene Stadt, deren Belagerung er am 2. August begann. Der Krieg sammelte sich um Parma; benn dorthin hatte sich Gregor von Montelongo, ein Verwandter von Innocenz III., des Papsts Legat, ein im Waffenhandwerk wie in der Diplomatie gleich geschickter Priefter, mit vielem Volk guelfischer Städte und Kürsten geworfen. Das Schickfal verdunkelte die Einsicht des Kaisers, indem es ihn zur langwierigen Belagerung einer einzelnen Stadt zwang, worüber Reit, Kraft und Wirkung in das Große verloren gingen. Freilich würde die Eroberung von Parma, wo sich die Hauptmacht seiner Feinde unter den bervorragenosten Sänptern sammelte, ein entscheidender Sieg in Italien gewesen sein.

Den Herbst und Winter über lag Friedrich in den Schanzen vor Parma, in seiner voll Siegeshoffnung erbauten Lagerstadt Vittoria. Aeußerste Not trieb die Velagerten zur Verzweiflung, so daß sie, während einer Abwesenheit des Kaisers auf der Jagd, heraussielen: Vittoria wurde am 18. Februar 1248 ein Raub der Flammen; Tausende bebeckten das Feld; auch Thaddäus von Suessa ward erschlagen, ein tapserer Krieger und ein großer Staatsmann, einst der

beredte Anwalt seines Herrn in Lyon, und nun im rühmlichen Soldatentod glücklicher zu preisen, als Petrus de Bineis. Tausende gerieten in die Gefangenschaft der Bürger Parma's; die Lagerbeute war unermeßlich; selbst die kaiserliche Krone kam in die Hände des Feindes; ein koboldartiger Mensch vom Pöbel trug sie unter dem Jubelgeschrei des Bolks in die Stadt. Dies ist das Loos aller Majestät aus Erden, daß am Ende auch der Karr in ihrem Purpur einhergeht. Der Tag von Parma war für die guelsischen Städte ein zweites Legnano. Lieder verherrlichten ihn. Der Glückstern Friedrichs ging unter.

Als Flüchtling erschien er in Cremona, sammelte sein zerstreutes Heer und kehrte rachevoll in das Parmesanische zurück, jedoch die guelsischen Städte hielten ihm Widerstand. Sin Unglücksschlag solgte dem andern. Der herrliche Enzius, die Blume der Ritterschaft, Friedrich's Lieblingssohn, siel am 26. Mai 1249 bei Fossalta in die Gewalt der Bologenesen; die frohlockenden Sieger führten die unschätzbare Kriegsbeute in die Mauern ihrer glücklichen Stadt, und sie antworteten den Bitten wie den Drohungen des Kaisers mit einem heroischen Bürgertrotz, dessen stolze Sprache das lebenz digste Zeugniß von dem hohen Sinn der Republikaner jener Zeit gibt. Enzius begrub seine königliche Jugend in einer zweiundzwanzig Jahre langen Gesangenschaft, und fand in ihr seinen Tod. 2

<sup>1</sup> Die Ginnahme Bittoria's hat Salimbene (p. 80) auf tas Lebhaftefte bejdrieben.

<sup>2</sup> Der Brief ber Bolognesen bei Huillard Hist. Dipl. VI. p. 738 und bereits in Leandro Alberti's Gesch. v. Bologna. Podesià Bologna's war Fisippo Ugoni. Im Archiv des Palazzo Nuovo von Bologna, wo Enzins soll gelebt haben, liegen noch vergilbte Register, worin die Gefangenen

Der Beste der Söhne Friedrich's war gefangen, der treueste seiner Räte erschlagen, und seines genialsten Ministers und Freundes beraubte ihn entweder dessen wirkliche Schuld, oder eigner Argwohn, der traurige Begleiter schwindenden Glücks und wankender Herrschaft. Der Untergang des Petrus de Vineis, jenes berühmten Bürgers von Capua, der sich burch sein Genie aus dem Staube zum ersten Staatsmann seiner Zeit emporschwang, fiel als Schatten in das Leben des großen Kaisers, wie der Tod von Boethius das Leben von Theodorich dem Großen verdunkelt hat. Beide germanische Könige gleichen einander in dem letzten Ende ihrer Laufbahn an Schicksal oder an Unglück, wie sich auch der schnelle und tragische Ausgang ihrer Säuser völlig entspricht. Die Geschichte hat weder die Schuld noch die Todesart, noch die genaue Zeit des Kalls von Vetrus aufgeklärt, welchem Dante ein halbes Jahrhundert später ein unsterbliches Sühnopfer gegeben bat. 1

Der Kaiser war im Mai 1249 nach Apulien zurücksgekehrt, und er verließ Süditalien nicht mehr. Berhältnisse,

aufgezählt werden. So auf der Rüdseite eines Pergamentblattes: de Pallatio novo communis Bon: dns Hentius Rex sive henricus filius domini Friderici olim Imperatoris. — Relaxatus est: Dnus Marinus de Hedulo, dnus Comes Conradus, dnus Attolinus d' Landido, dnus baxius d' Doaria (sunt quinque). (Miscellan, n. 5. n. 36.)

¹ Im Januar 1249 war Peter noch als Protonotar in Pavia, im Juni 1249 nennt ihn Friedrich schon Berräter. Nach den Placentiner Annalen ließ er ihn in Eremona verhaften, nach Borgo di S. Donnine, dann im März 1249 nach S. Miniato bringen, wo er, geblendet, sein Leben beschlossen habe (suam vitam sinivit). Doch scheint sein Selbstemord in Pisa gewiß, und der in italienischen Historien sehr genaue Daute gab die beste Auslegung von Peter's Fall. Die Nachsorschungen von De Blasis (della vita e delle opere di Pietro della Vigna, Neavel 1861) haben kein größeres Licht zu verbreiten vermocht.

beren fatalen Bann er nicht durchbrechen konnte, bielten ibn zu seinem Unglück in dem Lande fest, wo die Entscheidung feines großen Kampfs nicht mehr lag. Wenn man auch urteilen darf, daß Friedrich II. nicht unterlegen war, daß er vielmehr bis zulett seine Macht nicht allein in seinem Könia= reich, sondern im größesten Teil Italiens aufrecht hielt, so muß man dennoch bekennen, daß er den Ginfluß auf die großen Weltverhältniffe aus der Sand verloren hatte, daß er in Italien isolirt zurückgeblieben war. Die Kirche hätte er nur dann besiegen können, wenn er wieder in Deutschland aufgetreten wäre, wenn er die deutsche Nation zum Kampfe geführt, und mit allen dem Papsttum feindlichen Elementen in England und Frankreich einen Bund hätte schließen können. Am Riel seines thatenvollen und geniglen Lebens angelangt, erlag Friedrich II. einer kurzen Krankheit am 13. December 1250 zu Ferentinum bei Luceria. 1

Wenn es wahr ift, was alte Chronisten erzählen, so starb der glanzvolle Kaiser, der große Feind der Päpste, mit einem philosophischen Blick auf die Nichtigkeit aller irdischen Größe, mit christlicher Hoffnung auf die Ewigkeit, gehüllt in die Kutte der Cisterziensermönche, und absolvirt von seinem treuen Freunde, dem Erzbischof Berard von Palermo. Wir wollen es glauben, weil es menschlich ist. Das Sterbebette Otto's IV. umstanden Mönche, die ihn auf seine slehentlichen Bitten wund gegeißelt hatten, und am Todeslager

¹ Usque ad ultimum fati sui diem gloriosus, et per totum Orbem Terrarum admirabiliter vixit, et qui omnibus fuerat insuperabilis, solius mortis legi succubuit; so sagt ber Ghibelline Nicolaus be Jamsilla, Hist. de reb. gestis Friderici II., Murat, VIII. p. 496.

Navoleon's stand ein geringer Briester, der ihm die Communion gereicht batte. 1 Der Held seines Jahrhunderts, deffen Genie die Welt mit Bewunderung erfüllt batte, ftarb nach langen Kämpfen um ihre Befreiung von der Allein= gewalt des Priestertums, gleich den meisten großen Menschen von seiner Zeit nicht begriffen, verlassen und in tragischer Einsamkeit. Der Erbe seiner Kronen war fern in Deutschland im Feld gegen den Usurpator Wilhelm von Holland; an des Kaisers Lager standen sein Bastard Manfred, in dessen Armen er verschied, und der treue Erzbischof Berard. Sein Schloß hüteten Saracenen, seine Garben. Die mit Scharlach gedeckte Bahre wurde im Geleit von Moslems zu Ruß, von Ritterschaaren, Baronen und Syndici der Städte unter lauten Todtenklagen nach Tarent geführt, von wo man den todten Kaiser zuerst nach Messina, dann nach Ba= lermo überschiffte. Im dortigen Dom ruht er in seinem Grabmal von Porphyr. 2

<sup>1</sup> Obiit — principum mundi maximus Fridericus, stupor quoque mundi et immutator mirabilis, absolutus a sententia qua innodabatur, assumpto, ut dicitur, habitu Cisterciensium, et mirifice compunctus et humiliatus. Math. Paris p. 804. — Manfred schrieb an Konrad, daß der Kaiser (in corde contrito velut sidei orthodoxae zelator) der Kirche allen Schaden zu erseigen beschlen habe, und rief aus: cecidit sol mundi, qui lucedat in gentidus (Baluze I. p. 476). Sein Testament bestimmte, daß der Kirche (matri nostrae) alle Rechte herzustellen seien, doch mit dem Zusat: salvo in omnidus et per omnia jure et honore Imperii ... et ipsa restituat jura imperii: Chron. Franc. Pipini lib. II. c. 41. Siehe das Testament in Mon. Germ, IV. 357.

<sup>2</sup> Mathaus Spinessi (Mur. VII. p. 1069) beschrieb als Augenzeuge ben Leichenzug: andao in una lettica coperta di velluto carmesino con la sua guardia delli Saraceni a pede, et sei compagnie di cavalli armate, che come intravano le terre andavano chiangendo L'imperatore.

Die Leidenschaften, welche der gewaltige Kampf Friedrich's II. mit dem Papsttum erregte, werden noch beutiges Tags in den Urteilen der Welt gespürt. Es gibt eine guelfische und eine ahibellinische Ansicht über ihn, denn jene beiden Varteien leben noch in andern Kormen fort, und werden noch so lange dauern, als das Princip ihres Gegensates besteht. Die niedriaste Auffassung vom Wesen Friedrich's II. ift jene der kirchlichen Partei feiner eignen Zeit. Es ift be= greiflich, daß ein Innocenz IV. in seinem großen Gegner nur den Antichrift, nur einen scheußlichen Tyrannen, einen Pharao und Nero erblickte. Aber man darf sich mit Recht verwundern, daß dieses Urteil firchlichen Sasses aus längst vergangnen Tagen noch in der beutigen Geschichtschreibung ein Echo gefunden hat. Die Ansicht des Denkers mildert der rubige Blick in die Weltordnung, deren streitende Gegen= fäte, welchen Parteinamen immer sie in der Zeit haben, sich in der Sphäre der Joeen, die das Ewige sind und den Bufall nicht fennen, zu den dienenden Mächten der höchsten, die Welt durchbildenden Vernunft gestalten. Die lange Reibe zum Teil großer Päpste, welche vom menschlichen Glauben mit der religiösen Gewalt bekleidet die Freiheit der Kirche vom politischen Gesetz mutig erkämpst haben, gewährt ein so staunenswürdiges Schausviel, wie die Reibe jener ruhm= vollen, um die Menschbeit hochverdienten Kaiser, die von demselben Glauben mit der Majestät civiler Macht bekleidet, die Freiheit des Weltgeistes gegen die Kirche verteidigten. Innocenz IV. summirte in sich die Reihe von jenen und die Refultate ihrer Anstrengungen, Friedrich II. die Reihe und die Resultate von diesen. Die mittelaltrige Welt war, ihrem Ideal nach, ein vollkommenes kosmisches System, dessen

Rusammenbang und Einheit, ja selbst dessen philosophischer Gedanke unsere Gegenwart zur Bewunderung zwingt, weil die Menscheit dies ausgelebte System noch nicht durch eine gleich barmonische Verfassung hat ersetzen können. Ms eine in sich abgerundete Sphäre batte jene Welt des Mittelalters zwei entgegengesetzte Pole, Kaiser und Papst. Die Verförverung der die damalige Menschheit lenkenden Principien in diesen beiden Weltfiguren wird ein ewig staunenswürdiges. ein nie mehr wiederholbares Erzeugniß der Geschichte bleiben. Sie waren wie zwei Demiurgen, zwei Geister des Lichts und der Macht, in die Welt gesett, jeder seine Ephäre zu bewegen und zu regieren, Schöpfungen des sich fortsetenden. im Medium irdischer Notwendigkeit getrübten Culturgedankens des Christentums, und dessen schöne Stralenbrechung. Indem der eine die bürgerliche, der andre die geistliche Ordnung darstellte, der eine die Erde, der andre den Simmel vertrat, entstand dieser erhabne, die Menschheit bildende, die Sahrhunderte erfüllende und zusammenhaltende Titanen= kampf des Mittelalters, das großartigste Schauspiel aller Reiten. Friedrich II. war dessen letter wirklicher Heros. Er war mit allen Fehlern und Tugenden der vollständigste und genialste Mensch seines Jahrhunderts, und der Repräfentant von dessen Cultur. 1

Man hat indeß Friedrich II. seiner eignen Zeit zu weit entrückt, indem man ihm den Plan zuschrieb, die bestehende Verfassung der Kirche zu zerstören, und die königliche wie

<sup>1</sup> Friedrich II. von Preußen, Philosoph, Dichter, Freund ber Wiffensichaften, Freigeist, höchst verschlaguer Staatsmann, und ein Monarch im wahren Sinn bes Worts, bietet Züge bar, welche seinem großen Namenswetter porträtähnlich sind.

priesterliche Gewalt in sich selbst als Rapst = Raiser zu vereinigen. 1 Eine Kirche ohne Papst war den herrschenden Staatsbegriffen jener Zeit ganglich fremd. Die Vorstellung von den beiden Weltlichtern blieb ein anerkanntes Symbol. und weder bat je ein Kaiser den Gedanken gehabt, das Papsttum zu zerstören, noch ein Papst diesen, das Reich zu vernichten. Sie anerkannten der eine den andern als die böchste geistliche und die höchste weltliche Auctorität, aber sie fämpften mit einander um die Ausdehnung ihrer Gewalt. 2 Das religiöse Bewuftsein Friedrich's, des furchtbaren Feindes der politischen Ausartung des Papsttums, war so aut katholisch, wie die Ueberzeugung des ghibellinischen Dante. Er hat die apostolische Gewalt im Papst nicht bestritten; aber er rief den Fürsten zu: "belft uns mutig im Kampf gegen die boshaften Priester, auf daß wir ihren Hochmut brechen und der heiligen Kirche, unsrer Mutter, würdigere Borsteber geben; benn dies gebührt unserem kaiserlichen Umt, und es ist unser aufrichtiger Wunsch, sie zur Ehre Gottes zu reformiren." 3 Sier erscheint das Wort "Resormation" im Munde Friedrich's II.; jedoch er verstand darunter nur die Befreiung

<sup>1</sup> Die seltsame Behauptung huillard's von einem solden Plan Friedrich's und bem Project, Petrus be Bineis zum Papft zu machen, ift schon mehrsach in Deutschland und in Italien wirerlegt worden.

<sup>2</sup> Friedrich säugnete bas Papsitum so wenig, als Philipp von Frankreich, ber einst Saladin glücklich pries, weil es für ihn keinen Papst gab. So schrieb auch er im Jahr 1247 an seinen Schwiegersohn Batazes: o felix Asia, o selices orientalium potestates quae — adinventiones pontisieum non verentur. Hist. Dipl. VI. p. 686.

<sup>3</sup> Ad honorem divinum in melius reformemus. Höfler, Friedrich II. p. 424. Der Begriff reformare und reformatio, einen Zustand durch Gesetze andern, war damals sehr gebräuchlich, namentlich in allen Republiken.

des Kronrechts von dem Kirchenrecht, die Trennung der weltlichen von der geiftlichen Gewalt, die Beschränkung des Priestertums auf das apostolische Amt, die Säcularisation der Kirche nach den von den Chibellinen anerkannten Ideen Arnold's von Brescia, und die Gerstellung des königlichen Investiturrechts, wie er es in Sicilien vollzogen bat. 1 Gin weiter Weg trennte noch die Menschheit von den Confessionen zu Augsburg und Worms; ein langer geistiger Proces war noch durch das Medium icholaftischer Discussion und klassischer Wissenschaft zu nehmen, bis Deutschland dort anlangte. Die Trennung Deutschlands von der römischen Kirche geschah durch die Reformation; diese aber entsprang nicht in einer gegebenen Zeit, sondern ihr Proces reicht als eine Kette von Ursachen bis zum Evangelium hinauf, und die lange Reibe von Kaisern, welche den Investitur= und Reichskampf wider die Alleingewalt Rom's gekämpft haben, führt als geschichtliche Voraussehung geradezu auf die deutsche Refor= mation. In den Kämpfen Friedrich's II. wider das maßlos gewordene Papsttum wurden demnach unläugbar viele neue Reime der Reformation in Europa ausgestreut.

Friedrich II., confervativster Vertreter des alten Reichsprincips und ein Neuerer zugleich, schritt hier seiner Zeit

<sup>1</sup> Am Ence 1246 schrieb er an König Ludwig: nos etenim — firma concepimus voluntate temporalia jura et dignitates nostras inviolabiliter conservare, et nihilominus S. Rom. Eccl. ad honorem dei et catholice fidei in spiritualibus revereri. — Quod si ad id votis equalibus — intendamus, communem causam nostram et omnium principum adeo favorabilem faciemus, quod in nullo jura nostra diminui poterunt, sed augeri. Hist. Dipl. VI. 473. Eine höchst bemerkenswerte Stelle, welche den Resembersuch des großen Kaisers seinem gerechten und vernünstigen Princip nach offen darsegt.

voraus, und verläugnete sie dort. Darf man sich verwunbern, daß er noch an das Ideal des römischen Kaisertums glaubte, wenn dasselbe noch ein Jahrhundert nach ihm den edelsten Geistern Italiens als das fortdauernde legitime Reich der Römer, als die nicht unterbrochene Weltordnung, und als der Begriff aller menschlichen Cultur erschien? Denn dies war noch der geniale Brrtum Dante's und Betrarca's. Eine erhabene Tradition, durch die Jahrhunderte fortgepflanzt, eine theokratische Anschauung von der Weltverfassung und der Einheit des Menschengeschlechts, in der sich unter den Germanen, die das Römerreich aufgelöst hatten, das Bedürfniß einer stätigen, gesetlichen Form des Weltlebens neben der Einheit der Religion Ausdruck gab, ein großes Culturideal, und ein kosmopolitischer Begriff, der nie zur vollen Wirklichkeit ward, beherrschte mit der Festigkeit eines religiösen Dogmas das ganze Mittelalter; und dies Vorstellen dauerte noch, als die romanischen und die germanischen Nationen, welche einander die zwei Weltcharaftere, Kaiser und Papit, zugeteilt hatten, durch lange Entwicklungs: processe eigene Staatsformen, Gesetze, Nationalität und Nationalsprache erworben batten. Die lateinische Race hatte im Zeitalter Friedrich's II. ihre germanischen Bestandteile völlig und organisch in sich aufgezehrt, und stellte sich jest diesseits der Alpen als eine neue, eigenartige, die italienische Nation dar. Sie war nun vom alten Uebergewicht der germanischen Keudalität frei geworden, weil sie in der Gemeindeverfassung und im römischen Recht sich selbst wieder= gefunden hatte. Der demofratische Nationalgeist, mit dem sich die Kirche verband, protestirte daher jowol gegen die Wiederherstellung des germanischen Feudalprincips in Italien

durch Heinrich VI., als gegen das neue monarchische Princip Friedrich's II., und das Programm der Chibellinen, der politischen Legitimisten jener Zeit, Italien auf Kosten seiner nationalen Unabhängigkeit und Städtesreiheit das zweiselbaste Glück monarchischer Sinheit durch einen fremden Kaiser zu geben, war nicht höher berechtigt, als der wilde Freiheitsbrang der Guelsen, die nur aus Not und Vorteil ihre Stüge in dem natürlichen Gegner des monarchischen Princips in Italien, dem Papste, suchten.

Friedrich II. beschloß die Epoche jenes altgermanischen Reichs, welches sich diesseits der Alpen ausgelebt hatte, und ließ die Kirche und die Guelfische Partei im Besite des Sieges und der Zukunft; er beschloß jenes Reich aber in einer neuen Gestalt, als der erste eigentliche Monarch; der Gründer eines Staatsprincips einheitlicher Regierungsgewalt, ber erste Kürft, welcher seinem Volk ein geordnetes Gesethuch gab, den Kampf des Königtums gegen die Feudalität begann, und den dritten Stand zu den Parlamenten berief. In seinem Erbland Sicilien war es, wo er die Praris seiner Grundfäße vollzogen hat, nach welchen sowol die feudalen als die demokratischen Ungleichbeiten in der Monarchie aufgehoben sein sollten. Die Zeit ergriff diese monarchischen Tendenzen, und entwickelte langfam den modernen Staat. Auf diesen neuen Wegen für den alten Kampf mit der papst= lichen Hierarchie geschah es, daß fünfzig Jahre nach Friedrich II. die französische Monarchie durch die Kraft des Staats= rechts, durch das Princip der nationalen Unabhängigkeit und durch den Willen der vereinigten Landesstände das innocentianische Papstum und die mittelaltrige Papstgewalt überbaupt wirklich überwand.

4. Die Söhne Friedrich's II. Konrad IV. Erbe seiner Kronen. Rückehr tes Papsts nach Italien. Dortige Verhältnisse. Manfred's Lage als Stell-vertreter Konrad's. Konrad IV. kommt nach Italien, und nimmt Besitz vom Königreich. Innocenz IV. trägt die Investitur besselben erst Carl von Anjon, dann einem englischen Prinzen an. Der Senator Brancascone zwingt ihn, seinen Sitz wieder in Kom auszuschlagen, 1253. Der Prinz Edmund wird mit Sieissen vom Papst beliehen. Verhängnisvoller Tod Konrad's IV., 1254.

Der Tod Friedrich's II. war ein Weltereigniß. Als der große Kaiser, welcher vierzig Jahre lang Europa mit sich beschäftigt hatte, im Sarge lag, schien der lange und furchtbare Kamps des Reichs mit der Kirche zu deren Vorteil entschieden, und eine neue Zeit unumschränkter Weltherrschaft für die Päpste angebrochen.

Die Freude von Innocenz IV. war daher begreiflich, aber so unpriesterlich und ohne Grenzen, daß er sie in maßelosen Declamationen zu erkennen gab. Die Herrschaft des heiligen Stuls über Italien schien ihm nun das Schicksal darzubieten, und ob dies alte Problem im Sinne der Päpste überhaupt lösbar sei, sollte jett, wenn überhaupt je, gezeigt werden. Bon den Söhnen Friedrich's, welche ihm Constanza von Aragon, Jolanta von Jerusalem und Jsabella von England geboren hatten, lebten noch zwei, der 22 jährige König Konrad, Jolanten's Sohn, der 12 jährige Heinrich, Sohn von Isabella. Bon seinen drei Bastarden schmachtete Enzius im Gefängniß zu Bologna, war Friedrich von Antiochien jett, aus Florenz vertrieben, in Mittelitalien, und Manfred

<sup>1</sup> Laetantur coeli, et exultet terra ... an die Sicilianer, Lyon 25. Jan. 1251 (Raynald n. 111). Man vergleiche damit die edle Sprache Friedrich's, als er den Königen den Tod Gregor's IX. mestete: de cujus morte multa compassione conducimur, et licet digna contra eum odio moveremur (Hist. Dipl. V. p. 1166).

in Apulien. <sup>1</sup> Dem Testament gemäß wurde Konrad IV., schon seit 1237 erwählter König in Deutschland, Erbe aller Kronen des Vaters, und sollte Manfred, Fürst von Tarent, die italischen Länder als sein Balivus oder Stellvertreter regieren.

Junocenz IV. eilte, Apulien und Sicilien, die er als beimgefallne Kirchenlehen betrachtete, den Erben Friedrich's II. zu entreißen. Er ermahnte die Sicilianer, unter die Herrschaft der Kirche zurückzukehren, die ihnen Privilegien und Freiheiten bot; die Deutschen, zum Könige Wilhelm zu stehen, dem er die Kaiserkrone versprach, während er gegen den schuldlosen Konrad überall das Kreuz predigen ließ. Die guelsischen Städte riesen ihn nach Italien; er reiste am 19. April 1251 von Lyon ab, wo der Gegenkönig Wilhelm das Oftersest mit ihm geseiert hatte. Die üppige Handelsstadt sah die päpstliche Eurie nach sechsjährigem Aufenthalt scheiden, und ahnte nicht, daß 50 Jahre später ein Papst in ihr zu seiner Krönung wieder erscheinen sollte, um dann dem Papsttum für 70 Jahre die Residenz an denselben Rhoneusern zu bereiten.

<sup>1</sup> Der älteste Sohn Heinrich, ber Rebell, starb im Kerker zu Martoranum, a. 1242; ber britte Sohn Jordan von Jjabella als Kind zu Ravenna, 1236. Stammtafel bei Raumer.

<sup>2</sup> Am 17. April 1251 stellte in Lyon König Wilhelm ein Privilegium für Perugia aus, welchem er Castiglione Chiusino bestätigte. An bemselben Tag bestätigte er die Rechte Perugia's in Città della Plebe. Archiv Perugia, B. B. Carte, Saec. XIV., Anhang n. 2.

<sup>3</sup> Wenn die schamlose Zote, welche Math. Paris dem Cardinal Hugo als öffentliches Lebewol an Lyon in den Mund legt, auch unwahr sein mag, so bezeichnet sie doch die Sitten der Zeit. Amici, magnum secimus postquam in hanc urbem venimus, utilitatem et elemosynam. Quando enim primo huc venimus, tria vel quatuor prostibula invenimus. Sed nunc recedentes unum solum relinquimus; verum

Ueber Marieille 30g Annocens auf der Riviera nach Genna. Der Flüchtling vom Jahr 1244 erschien in seiner Baterstadt wieder, umgeben von prachtvollem Glanz, als Sieger über bas Raifertum. Die Bürger quelfischer Städte strömten auf seinen langsamen Beg burch die Lombardei, und fünfzehn Tausend Monche und Priester empfingen ihn mit Erstase por Mailand, während ungählbares Volf gehn Millien entlang vor der Stadt dem päpstlichen Triumfzug die Shrengane bildete. Die quelfischen Republiken buldigten Innocenz IV. als Papft, aber fie forderten große Entschädigung der Kriegskosten, weigerten die Rückgabe ebemaliger Kirchengüter und zeigten, daß sie nicht willens seien, das faiserliche Joch mit der Berrichaft der Kirche zu vertauschen. Die Communen hatten beren Kampf mit dem Reich benutt, um mit Sülfe ihres großen Verbündeten unabhängig vom Raifer zu werden, und die Kirche fand, daß sie auch vom Papit unabhängig geworden waren. Die ghibellinischen Städte und herren beugte der Wechsel der Berhältnisse nur vorübergebend; der Kaiser war todt, doch das Princip lebte fort. Der Geist der Freiheit, welchen die staufischen Kaiser durch ibre Kämpfe erweckt hatten, stand für sich fest. Der Bapft sab ein anderes Italien wieder, als jenes war, das er ver= laffen batte, und er erkannte überall, daß jenes große Ziel von Hildebrand und Innocenz III., die Halbinfel unter den Hirtenstab E. Peter's zu bringen, doch unerreichbar fei.

Er reiste im Sommer über Brescia, Mantua, Ferrara nach Bologna, wo der unglückliche Enzius im Kerker das

ipsum durat continuatum ab orientali porta civitatis usque ad occidentalem (p. 809). Avignon und bie Satiren bes Petrarca fiindigen sich an.

Jubelgeschrei vernahm, welches dem Einzug des verhaßten Feindes seines großen Baters galt. Er ging weiter nach Perugia, im Ansang November; nach Kom wagte er sich nicht. Obwol ihn einst ein Senator so dringend zurückgerusen hatte, fürchtete er doch den wilden Trotz der Kömer, die nach des Kaisers Tode wenig Grund mehr hatten, guelsisch gesinnt zu sein. Man gab dem Papst zu verstehen, daß sie mit unermeßlichen Forderungen über ihn herfallen würden, sobald er im Lateran sich zu zeigen wage. Er beschloß, in Perugia seinen Sitzu nehmen.

Unterdeß sah der junge Fürst von Tarent eine Last auf sich gelegt, für die er zu schwach erschien. Manfred Lancia, geboren im Jahr 1232, war der Sohn Friedrich's von Blanca Lancia, einer schönen und edeln Frau aus viemon= tesischem Geschlecht. Die Zeitgenossen nennen ihn Bastard, was er war, obwol einige Gründe wahrscheinlich machen, daß Friedrich seiner Che mit Manfred's Mutter die Gesetzlichkeit gab. Er hatte ihn schon im Jahre 1247 mit Beatrix von Saluzzo vermält, einer Tochter des Grafen Amadeus von Savoyen, und sein Testament, worin er der andern Bastarde Enzius und Friedrich von Antiochien nicht gedachte, bewies, daß er den Sohn Blanca's nach seinen echten Söhnen als erbberechtigt anerkannte. Die Natur batte Manfred mit Geift und Schönheit, die forgsamste Bildung ihn mit Anstand der Sitte und Wissenschaft begabt; alle Zeitgenossen schildern ihn als einen herrlichen Menschen, großmütig, freigebig, heiter, einen Sänger und Troubadour, und geborenen König.

<sup>1</sup> Quod si Romam perveniret, Romani exigerent pecuniam inaestimabilem ab ipso violenter . . . Math. Paris p. 809. Die ganze Reise des Papsis hat Nicolaus de Eurbio c. 30 genau beschrieben.

Und bald machte er seinen Namen in der Welt berühmt. Wenn der Papst hoffte, daß nach dem Tode Friedrich's die Städte Apuliens und Siciliens sofort die Fahne E. Beter's aufpflanzen würden, so täuschte er sich. Der Zauber vom Namen und der Macht des großen Kaisers starb dort nicht sogleich mit ihm. Nur einige Barone und Städte, darunter freilich Capua und das mit großen Freibriefen vom Papst beschenkte Reavel, erklärten sich für die Kirche. In seiner ersten Bedrängniß ichickte Manfred Friedensantrage an Innocenz; aber die Forderung, für seine unbedingte Unterwerfung Tarent als Kirchenlehn anzunehmen, mußte der Vicar Konrad's IV. ablehnen. 1 Durch geschickte und schnelle Märsche bezwang er die Rebellen in Apulien, schaarte die beutschen Soldtruppen um sich, erwarb durch ritterliche Waffenthaten seinem Namen Achtung, und erschien bereits brobend vor Neapel.

Nach des Kaisers Tode hatte Manfred seinen Bruder Konrad aufgesordert, die Alpen heradzukommen, und sein Erbland Sicilien an sich zu nehmen. Der junge König der Römer folgte den politischen Ideen seiner Ahnen und Mansfred's Rus. Er sammelte ein Heer, hielt zu Augsburg ein Parlament, ernannte den Baiernherzog Otto, dessen Tochter Elisabeth seine Gemalin war, zu seinem Vicar, und kam im October 1251 in die Lombardei, wo Ezzelin und andre Ghibellinen ihn in Verona ehrenvoll empfingen. Er musterte hier und in Goito die ghibellinische Macht, die noch ansehnlich

<sup>1</sup> Man sieht, welche Bewandtniss es mit der Belehnung der Frangipani hatte. Erst als Manfred nicht folgte, belieh Innocenz Heinrich Frangipane nochmals mit Tarent, am 21. Jan. 1252 zu Perugia. S. Raynald m diesem Jahr.

genug war; dann beschloß er nach Apulien zu ziehen, sich erst seiner Erblande zu versichern, und von dort nach Nordsitalien zurückzukehren. Der Bund romagnolischer, umbrischer und tuscischer Städte versperrte ihm den Landweg, und Nom schien nicht geneigt, den Sohn Friedrich's II. anzuerkennen, oder zu unterstüßen.

Konrad schiffte sich in Pola ein, wo der Markgraf Bertold von Hohenburg ihn mit sicilischen Galeeren erwartet batte. Er landete zu Siponto am 8. Januar 1252, und sogleich wirkte sein Erscheinen auf Barone und Städte. Die Eifersucht, welche sich des Gemüts von Konrad bemächtigte, entwaffnete die kluge Haltung Manfred's, der die Regierung bes Königreichs, felbst feine Leben, in die Sande des Brubers zurückgab, nachdem er ihm die Wege zu Neapel gebahnt hatte. Die Laufbahn Konrad's IV. in Apulien war furz und ruhmvoll. Nachdem er dem Papst erfolglos die aunstigsten Friedensbedingungen um den Preis seiner Un= erkennung oder Belehnung mit Sicilien geboten hatte, bewies er seine Rechte mannhaft mit dem Schwert. Er durchzog sieareich Apulien und Campanien; die Barone huldigten ihm; Capua öffnete ihm im Spätherbst 1252 die Tore, und im Frühling des folgenden Jahrs anerkannten ihn alle Städte bis auf Neapel, welches er jedoch mit Nachdruck belagerte.

<sup>1</sup> Eurtius (p. 326 und 327) bringt 2 Briefe Konrab's an die Römer; der zweite Ardens semper gehört indeß Friedrich II. an (Petr. de Vin. III. 72), und wol nicht minder der erste: Romanus honor. Konrad schrieb allerdings an die Römer. Siehe den Brief Plane seimus an den Proconsul Almae Urdis, bei Baluze Miscell. I. p. 193 (ed. Mansi). Ich glaube, daß er dem Senat Brancaleone's augehört. Der Begriff Proconsul, dem König fremt, steht hier siir Senator.

Die Erfolge der Söhne Friedrich's zwangen jett Innocenz IV. einen schon in Lyon gefaßten Plan wieder aufzu= nehmen. Indem er begriff, daß die Kirche unvermögend sei, Sicilien mit eignen Mitteln dem staufischen Geschlecht zu entreißen, beschloß er, dies schöne Reich einem fremden Prinzen als Lebn zu übertragen; Dieser Schritt war demütigend für das Papsttum und höchst verhängnifvoll für Italien. Indem er seine Blicke auf solche Länder warf, wo er einen willigen Brätendenten und Geld vollauf zu finden hoffte, bot er die sicilische Krone dem Bruder des Königs von Frankreich, Carl von Anjou; aber die Großen und die Königin-Mutter Blanca, damals Landesverweserin für den in Sprien abwesenden Ludwig, lehnten dies Anerbieten ab. Er wandte sich hierauf an England. Als der unermeklich reiche Richard von Cornwall seine Anträge ausschlug, verblendete er damit bessen Bruder, ben König Beinrich, für seinen zweiten Cobn Cdmund von Lancaster, ein achtjähriges Kind. Heinrich den III. änastigte nur vorübergebend ber Gedanke, daß er Sicilien seinem eignen Neffen, dem jungen Seinrich, Friedrich's II. und Ifabella's Sohne, entreißen wurde, welcher bort Königsstatthalter war; der Tod dieses Neffen befreite sein Gewiffen bald von solchen Bedenken. 1

Innocenz IV. mußte in der That eilen, Konrad durch

<sup>1</sup> Anerbieten bes Papsts an Carl, 12. Juni 1253, Affisi: Dum adversitates; Rapnalb n. 2. 3. 4. — Der Antrag an Richard scheint schon in Lyon gemacht (Lappenberg und Pauli, Gesch. v. Engl. III. p. 694). Hörmlich erging er am 3. August 1252, von Perugia aus (Rymer, Foedera fol. 284); schann am 28. Jan. 1253 (ibid. fol. 288). Die Concession an Comund, vom 6. März 1254 (Rymer fol. 297). Die Krone Siciliens wurde bamals ausgeboten, wie in unseren Tagen die von Griechenland.

einen mächtigen Gegner zu bekämpfen. Denn im October 1253 zog jener König in das eroberte Neapel ein. 1 Der Papst vernahm den Fall dieser Stadt schon in Rom, wohin er von Affisi am Anfang des October gekommen war. 2 Schon mehrmals hatten ihn die murrenden Römer zur Heimkehr aufgefordert. Sie hatten erft der Stadtgemeinde Perugia, ihrer Schutverwandtin, geboten, den Papst nicht länger bei sich zu behalten, und bierauf den Assissnaten gedrobt, ihn mit einem Heer aus ihren Mauern berauszuholen. Er folle, so riefen sie voll Trop, jest kommen, oder niemals. 3 "Wir wundern uns fehr," so sprachen ihre Gefandten zum Papst, "daß Du wie ein Landstreicher bald hier bald dort umber= ziehst, Rom, den Sitz der Apostel, verlässest, Deine Heerde, von der Du einst Gott Rechenschaft ablegen sollst, den Wölfen Preis gibst, und an nichts als an Geldgewinn benkst. Der Papst gehört nicht nach Anagni oder Lyon, nicht nach Perugia oder Affisi, sondern nach Rom." Ein kraftvoller Mann dictirte den Römern diese Sprache, Brancaleone von Andald, ihr da= maliger Senator. Innocens IV. fam voll Furcht und Zagen; die Römer empfingen ihn fühl; ihre Freudenbezeugungen

1 Wie Konrad III. bestrafte er die Stadt durch das Einreißen der Mauern, verschonte aber die Bürgerschaft. Zu ihrem Hohn ließ er das alte bronzene Roß auf dem Platz der Kathebrale zügeln und die Verse auf die Basis schreiben:

Hactenus effrenis domini nunc paret habenis. Rex domat hunc aequus Parthenopeus equum. Der Ropf bes Pferdes ist heute in ben "Studien" zu sehen.

<sup>2</sup> Er war in Uffist ben ganzen Sommer geblieben, und hatte bort bie prachtvolle Kirche bes S. Franciscus consecrirt, unter bem Zudrang zahlloser Menschenschaaren. Nicol. be Curbio c. 33.

3 Et cum venire distulisset, iterum vocabant eum Romani, ut prius, sed solennius, et sub hac forma, ut scilicet tunc veniret, vel nunquam. Math. Paris, p. 862.

waren vom Senator officiell anbefohlen. 1 Brancaleone begrußte ibn vor der Stadt und geleitete ibn gum Lateran, doch der Lebensbeschreiber von Annocens spricht von feis nem triumfartigen Empfang, wie in Mailand und andern Städten. So fehrte die Curie im October 1253 nach Rom zurück, nach einer Abwesenheit von mehr als 9 Rahren, nach 10 Jahren des Pontificats von Innocenz IV. überhaupt, in welcher Zeit ihn die Römer nicht ein Jahr lang in ihrer Stadt gesehen batten. Raum wußten sie jett ben Papft in ihren Mauern, als fie ihn mit Geldforderungen und Ent= schädigungen jeder Art so ungestüm bedrängten, daß sich Innocenz gezwungen sah, die Protection des mächtigen Senators anzurufen. 2 Brancaleone beschwichtigte den Sturm. um es nicht mit dem Papst zu verderben, bei welchem er wahrscheinlich zu Gunsten Konrad's sich verwendete; denn mit diesem Könige stand er in freundlichem Verkehr: öffentlich auf dem Capitol empfing er dessen Boten. Konrad benutte soaleich die Anwesenheit des Bapsts in Rom zu einem zweiten Friedensversuch. Aber seine Anwälte, die Grafen von Mont= fort und von Savoyen, richteten nichts aus; Innocenz hatte dem Geschlecht Friedrich's II. den Untergang geschworen. und verfolgte sein Ziel mit der unerbittlichen Sartnäckigkeit, die nur immer dem persönlichen Saß eines beleidigten Priesters eigen sein kann. 3 Nachrichten aus England, die ihm meldeten,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Papa igitur nolens volens, paratis clitellis Romam adiit, tremebundus. Ubi, ut decuit, susceptus est cum honore, sic jubente et volente Senatore. Math. Paris p. 862. 879. — Nicol. te Curbio c. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Math. Paris p. 879.

<sup>3</sup> Papa — odio nondum extincto, quod olim in Federicum exercuit, in prolem et sanguinis sui reliquias saevire disposuit. Urteil bes Kerretus Vicentinus (Mur. IX. 945).

daß Heinrich III. geneigt sei, die Krone Siciliens für seinen Sobn anzunehmen, ermutiaten ihn. Am Gründonnerstag des Jahres 1254 sprach er die Excommunication über Konrad und Ezzelin aus, und bald darauf verließ er das unsichre Rom, und ging nach Umbrien. Er bestätigte in Affisi die Lebnsurkunde über Sicilien, welche sein Legat Albert dem jungen Comund provisorisch ausgestellt batte. 1 Die Zweifel bes Königs von England waren beseitigt; denn seinen Neffen, ben jüngeren Seinrich, bisberigen Vicekönig Siciliens, batte plöglicher Tod am Ende des Jahrs 1253 zu Melfi hinge= rafft, wohin er von Konrad war gerufen worden, nachdem schon vorher auch die zwei kleinen Sohne des ältesten Sohns von Friedrich, des unglücklichen Heinrich, gestorben waren. Boshafte Verläumdung schrieb Konrad einen Mord zu, und argliftige Klugheit benutte bies, um England zur Annahme des Lehnsantrages zu bewegen. Der schwachsinnige Heinrich III. ging voll kindischer Freude in ein Garn; er schickte dem Papst so viel Geld, als er irgend erpressen konnte, oder gab ihm offene Briefe, nach Belieben Wechsel auf italienische Banken zu ziehen. Dies war alles, was Innocenz begehrte; England follte für ein gemaltes Königreich sein Vermögen zum Opfer bringen, und der Eroberung Siciliens wurde durch päpstliches Gebot der Charafter eines Kreuzzugs ge= geben. 2 Mun hoffte der Papst, daß Konrad den vereinigten

<sup>1</sup> Die Urkunde Albert's datiet Windsor, 6. März 1254 (Romer fol. 297). Am 15. Mai 1254 dankte Innocenz dem englischen Könige, aus Assisi, sür die Annahme der Beschnung, und bat ihn, schnell Truppen nach Sicilien zu senden. Ibid. fol. 302. Darin die Phrase: sed nepote tuo impie, ut asseritur, sublato de medio.

<sup>2</sup> Ueber bas Benehmen von England und bie Künste von Innocenz IV., Math. Paris p. 892. Ein politisches Geschäft ber Kirche ward

Kräften der Kirche und Englands bald erliegen werde; der junge König erlag unerwartet dem Fieber, und dies machte Innocenz den mit England abgeschlossenen Vertrag schnell berenen und vergessen.

Ronrad IV. beherrschte, im Genuß seiner ersten Triumse, Sicilien und Neapel als sein durch männlichen Krieg wieder erwordenes Erbe, und rüstete sich bereits, den Kampf seines Baters mit dem Papsttum aufzunehmen. Ich komme, so meldete er den Ghibellinen, mit 20,000 Kriegern bald nach dem Norden, die Empörer zu züchtigen, und die Reichsgewalt herzustellen. So schrieb er im April 1254, und am 20. Mai war er todt. Die Anstrengungen im heißen Süditalien, nicht boshaft ersundenes Gift, rafften den Sohn Friedrich's II. hin; er starb zu Lavello, in der Fülle jugendlicher Kraft, im 26. Jahre seines Lebens, unter schmerzlichen Klagen über sein Schicksal und das Unglück des Neichs, welches er zerssallen sah. Weichen Later und Großvater, wie das gesammte sicilianische Hohenstaufengeschlecht verschlang ihn die verhängnißvolle Erde Italiens.

Ein dunkles und grausames Fatum vertilgte das erlauchte Haus der Hohenstausen; sein jäher atridenartiger Fall ist eins jener tragischen Geheimnisse, für deren Erklärung der bigotte Aberglaube den Schlüssel schnell bei der Hand hat, die thatstächliche Geschichte ihn nicht bietet, dessen Notwendigkeit aber

breift zur heiligen Angelegenheit ber Religion gemacht. Und man wunderte fich, bag entruftete eble Geifter zu Ketern wurden.

<sup>1</sup> In triumforum suorum primordiis, acerbo mortis fato succubuit. Nicol. be Jamfilla, Murat. VIII. p. 506. Homo pacificus et judex severus — de cujus obitu Teutonici, Apuli et Lombardi, preter illos qui erant de parte Ecclesie, dolore nimio sunt turbati. Herm. Altahensis, beim Böhmer Fontes II. p. 510.

die in ihre Gesetze eindringende Vernunft wol entdecken kann. Das ruhmvolle Geschlecht der Schwabenkaiser hatte seine Mission erfüllt, und war in kurzer Zeit verdorrt. Wie das rätselhafte Verhängniß einst nach dem Tode Heinrich's VI. vom Hause Varbarossa's nur einen einzigen Erben, ein Kind, Friedrich II. selbst, übrig gelassen hatte, so lebte auch jetzt von der zahlreichen Nachkommenschaft dieses Kaisers nur ein einziger legitimer Sproß, Konrad's Sohn, Konradin, ein zweisähriges Kind, im Baiernland zurückgeblieben.

Am Sarge von Konrad stand Manfred, wie er kurz vorher am Sarge Friedrich's II. gestanden hatte: das Werk vierjähriger Anstrengungen lag auf's Neue zertrümmert zu seinen Füßen; die Zukunst war aus's Neue völlig dunkel und ungewiß. Wer erkannte nicht, daß Italien mit Konrad IV. eine große Periode seiner Geschichte zu Erabe trug!

## Siebentes Capitel.

1. Brancaleone, Senator von Rom, 1252. Näheres über bas Amt bes Senators, und bie Einrichtung ber römischen Republik jener Zeit. Wiberstand ber römischen Barone, und kraftvolles Auftreten bes neuen Senators.

Ein Bürger Bologna's brachte um die Zeit der Rückfehr von Innocenz IV., wie wir bemerkt haben, durch seinen großen Sinn und sein krastvolles Regiment das Senator-Amt Rom's plöglich zu hohen Ehren, und gab der Stadt selbst einen vorübergehenden Glanz. Seine Regierung und das Wesen der römischen Republik überhaupt zu seiner Zeit ist einer aufmerksamen Betrachtung wert.

Seit dem XIII. Jahrhundert pflegten die italienischen Freistädte ihre Podestaten aus dem Abel anderer befreundeter Communen zu nehmen. Ein auf sechs Monate zur Regierung berusener Fremder bot größere Gewähr parteilosen Regiments und mindere Währscheinlichkeit sich besestigender Tyrannis dar, als ein einheimischer Mächtiger. Ein solcher Austausch der Talente und Gewalten zwischen den Demokratien, welche einander mit achtungsvollen Spren ihre berühmtesten Bürger als Rectoren darliehen, war das schöne Zeugniß republicanischer Verbrüderung und gemeinsamen Nationalverbandes. Es gereicht den Italienern zu sehr hohem Ruhm. Weil man in der Regel nur bedeutende Männer zu Podestaten berief,

so war biefer Ruf an sich bas echteste Document bevorzugter Talente. Wer die wahre Blüte der Aristofratie in dem ruhm= vollen republicanischen Jahrhundert Italiens, dessen edelste Ritter, größeste Feldhauptleute, Gesetzgeber und praktische Richter kennen lernen will, der muß die Kataloge der Pobestaten in den einzelnen Demokratien nachlesen; sie geben zugleich die Nebersicht der angesehenen Familien, welche im XIII. und XIV. Jahrhundert an der Spike des geschicht= lichen Lebens der Communen standen. Sie machen in einer Zeit, wo das übrige Europa feine nambaften großen Bürger zählte, durch eine Fülle von Staatsmännern und Kriegern erstaunen, wie Hellas und Rom in ihren besten republica= nischen Tagen. In dieser Epoche stellten die Städte die völlige Befreiung ihres politischen Geiftes von der Kirche dar, und sie entfalteten ein glänzendes Gemälde des nationalen Bürgertums, ehe dieses von den Damonen des Parteiwesens und dem maßlosen Blebejerregiment nach furzer Blüte zerstört wurde.

Die Nömer waren daran gewöhnt, seierliche Gesandtsichaften aus manchen Städten, selbst aus Pisa und Florenz, ab und zu auf dem Capitol erscheinen und um einen römischen Edeln als ihren Podestà bitten zu sehen; aber sie selbst hatten ihren Senator noch nie aus einer fremden Stadt gebolt. Wenn sie dies im Jahr 1252, während Innocenz IV. in Perugia wohnte, zum ersten Mal thaten, so muß sie der zerrüttete Zustand ihres Gemeinwesens dazu genötigt haben; und sicher war es nicht der eisersüchtige Udel, sondern das von ihm mißhandelte Volk, welches in Folge einer Revolution den Beschluß durchsetze, die Gewalt des bisher geteilten Senats einem einzigen, gerechten und weisen Manne als

Senator und Capitan zu übergeben, und biesen außerhalb Rom's zu suchen.

Die Römer wandten sich an Bologna. Diese Stadt. bas Haupt ber Romagna, glänzte damals durch ihre Rechtsschule von europäischem Ruf; ihr Reichtum war groß, ihre Waffenstärke seit Fossalta furchtbar; ein König saß gefangen in ihren Mauern. Der Bolognesische Rat schlug ben Römern Brancaleone degli Andald, Grafen von Cafalecchio, zum Senator vor, einen Mann aus altem Geschlecht, reich und angesehen, einen Bürger von strengem Republicanergeist, und einen gründlichen Kenner des Rechts. 1 Er gehörte durch Natur zu den gewaltigen Charakteren der Hohenstaufenzeit, zu Salinguerra, Palavicini, Bojo da Doara, Jacopo von Carrara, A330 von Este, E33elin, Alberich. Er besaß die raube Kraft dieser eisernen Menschen, aber nichts von ihrem ränkevollen Wesen, oder ihrem schrecklichen Egoismus. Er kannte diese Parteihäupter, weil er einst im lombardischen Krieg für Friedrich II., auch nach beffen Ercommunication, gekämpft hatte.

Wenn die Bolognesen einen Ghibellinen zum Senator Rom's vorschlugen, und die Römer ihn annahmen, so mußte die Parteifärbung für beide Städte gleichgültig geworden sein, oder das römische Bolk sich wieder den Ghibellinen zuneigen. Daß es dies nach dem Tode Friedrich's II. that, war begreifzlich; denn die Römer hatten nicht mehr den Kaiser, wol aber

<sup>1</sup> Petri Cantinelli Chron. a. 1252 (Mittarelli, Accessiones). Math. Baris p. 860: mense Augusti Romani elegerunt sibi novum Senatorem, civem Bononiensem, nomine Brancaleonem, virum justum, et rigidum, jurisque peritum. E. Savicli 3. Jahr 1252, und die Differtation Lazzari's: intorno la prigonia di Brancal. de Andalo (Pelegua, 1783).

den Papst zu fürchten. Die Wahl Brancaleone's, des Freundes von Palavicini und Ezzelin, war ein wirklicher Protest Rom's gegen das aus Lyon heimkehrende weltliche Regiment des Papsts. Schwerlich hat Junocenz IV. diese Wahl damals bestätigt; er hat sie vielmehr nur notgedrungen anerkannt, und das von seinen Vorgängern erlangte Recht der Senatswahl für den Augenblick Preis geben müssen.

Brancaleone erklärte sich bereit, Rom zu regieren; doch weil er die Leidenschaften der Republicaner, zumal die unsgebändigte Wildheit des römischen Adels genugsam kannte, suchte er sich gegen unausdleibliche Gesahren zu sichern. Er verlangte die Regierung für drei ganze Jahre mit undesichränkter Gewalt, und als Gewähr seiner persönlichen Sicherbeit die Söhne edler Römer zu Geißeln. Das römische Volk muß durch die Tyrannei der städtischen Adelsfactionen in tieser Bedrängniß gewesen sein, weil es so unerhörte Korderungen bewilligte, die Gemeindestatuten verletzte, und eine dreijährige Dictatur in die Hände eines Fremdlings legte. Denn das Gemeindegesetz gab dem Amt des Senators disher nur die Dauer von sechs Monaten; der Senator war disher nur aus dem städtischen Adel gewählt worden, und das mit Brancaleone zum ersten Mal in Kom angewendete Princip,

<sup>1</sup> Romani — Brancaleonem — pro triennio in Senatorem urbis elegerant, quia in Lombardia fuerat pro parte Friderici depositi, et junctus amicitia Ezelino tyranno haeretico — et etiam — Pelavicino; jo Nicel. de Curbio c. 34.

<sup>2</sup> Math. Paris p. 860. Die Geißeln gibt Best, Storia di Romagna III. 84, auf 30, Savioli auf 5 au. S. bei ihm (Annal. di Bologna III. 2. p. 682) ben Brief Galeana's, der Gemalin Brancaseone's, aus einer Handschrift, die ich in Bologna nicht mehr fand, und um welche sich auch der gesehrte Graf Giovanni Gozzadini umsonst für mich bemilite.

einen Fremden (forensis) zum Senator zu ernennen, stellte sich erst hundert Jahre später statutengemäß fest.

Ein bis zur Beinlichkeit genques Gefet bestimmte alle Pflichten und Rechte, welche ter fremte Senator zu leisten und zu fordern hatte. Sein Gehalt betrug im Durchschnitt 1500 Goldflorene oder Ducaten für sechs Monate, aus der städtischen Kammer zahlbar. Davon erhielt er ein Drittel bei seinem Regierungsantritt; das zweite am Anfang des britten Monats; das lette wurde in der Kammer nieder= gelegt, und ihm nur dann ausgebändigt, wenn er straflose Rechnung seines Umts abgelegt batte. Jene Zeit war noch von rauher Einfachheit und vom unmännlichen Luxus späterer Jahrhunderte weit entfernt. Die Ehre galt noch als Etwas, was man um seiner felbst willen suchte. 1 Eine monatliche Summe von 750 Thalern reichte vollkommen hin, die Bedürfnisse des Senators der Römer zu bestreiten, zumal ihr Geldwert damals mindestens siebenfach höher war, als er beute ift. 2 Der Senator mußte davon auch seine Hofhaltung

<sup>1</sup> C. bie Beschreibung bes bamaligen Lebens in Florenz, Willani VI. c. 70, und bie freilich kann glaubliche Schilberung Ricobald's von bergelben Zeit Friedrich's II. (Mur. IX. p. 128 sq.)

<sup>2</sup> Hantschriftl. Statuten Rom's im Capitol. Archiv vom Jahr 1469, lib. III. c. 1: Senator Forensis habere debet — pro 6 mensibus 1500 Flor. auri de Camera. Im Jahr 1362 flagte Rom, daß ter fremde Senator Emonatlich 2500 Flor. beziehe, da doch die früheren zwei Arelsfenatoren nur je 1500 Flor. bezegen, worauf der Papst den Gehalt auf 1800 Flor. herabsette (Theiner, Cod. Dipl. I. n. 363). Um 1350 bezog der Rector der Romagna 4 Goldflor. täglich; der Podesia von Forli, Haenza, Cesena 60 Flor. monatlich; der von Bologna hatte im Jahr 1250 jährlich 2000 bolog. Lire Gehalt oder seudum (Statut. Commun. Bonon. a. 1250, edidit Frati, Bologna 1863, p. 23). Obwol die Bestimmung des Geldwerts im Mittelalter schwierig ist, so kann man doch seiststellen, daß der gute Goldssen (seit 1252 in Florenz geschlagen) von 24 Carat

befolden. Jeder Podestà einer Freistadt brachte nämlich seine Curie aus der Fremde mit sich; die Communen setzten einen Stolz barein, daß ihr Podesta mit glänzendem Bomp auftrat, aber sie schrieben ibm die Anzahl seines Gefolges. feiner Freunde, Diener, Wachen und Beamten mit mißtrauischer Genaufakeit vor. Die Officianten des römischen Senators bestanden aus fünf Notaren und sechs Richtern, von denen wenigstens einer ein studirter und ausgezeichneter Jurist sein mußte, um ibm als Collateralis ober Beisiter zur Seite zu fteben. Sie bildeten sein Cabinet, während der Gefammtrat der capitolinischen Richter, oder das Affectamen= tum, in allen wichtigen Källen von ihm berufen und gehört wurde. 1 Er hielt in seinem Dienst eine capitolinische Wache von 20 Mann zu Tuß und 20 zu Roß, einige Ritter als höfische Begleitung, und 2 Marschälle als Grecutoren ber Polizei. 2 Von diesen Beamten, die man die "Kamilie" des Senators

und 72 Gran gleich ist 21 Paul, 1 Bajocco und 4 Duattrini, ober gleich 1 Ducaten (Zechin). 96 Gelessorene machen 1 Pfund Gold, 64 eine Mark. 1 Floren = 1 Lira ober 244 Denare von Provins, ober 120 Neapolit. Gran. 1 Flore war im Durchschnitt = 26 Solidi provenienses, stieg aber später zu 40 und mehr. 1 Libra proven. = 2 Seudi 50 Bajocchi. S. Bettori, il Fiorino d'oro antico illustrato; Garampi, Saggi di osservazioni sul valore delle antiche monete pontissie. Seine Bemerkungen stimmen mit der Baluta, die dem Florentiner Coder bes Cencius angehängt ist.

1 Der Collateralis Brancaleone's war Federigo di Pascipóveri (Note H. zu ben Annalen Savioli's a. 1252).

<sup>2</sup> Die Statuten von 1471 geben bem Senator 6 judices forenses und 4 notarios maleficiorum et 1 notarium marescallorum, 4 socios, 8 familiares domicellos ... 20 equos armigeros, et berverios 20 (beroeri, vom altfranz, berruier, Plänkler. Diez, Ethmol. Wörterb. der Roman. Sprache; ob hieraus birri oder sbirri?) Nach den Statuten von Bologna (1250) mußte der Podestà 3 gute Richter und 2 gute Notare baben.

nannte, sind die Officialen der Stadt, oder die vom Volk ernannten Behörden durchaus zu trennen. Ihre Zahl war sehr groß, ihr Amt mit ceremoniösem Pomp umgeben; denn die Stadt war eifersüchtig, neben dem Hof des Papsts in einer Fülle amtlicher Collegien und Charaktere aufzutreten. Der Kanzler der Stadt, Notare, Scriniare und Finanzkämmerer, der Secretär (scriba Senatus), der Seneschall, die Consiliarien, Assectatoren, Justitiarien, selbst Vestararien oder Schaß und Garderobemeister bildeten in zahlreichen Körperschaften und Abstufungen eine ansehnliche Schaar von städtischen Beamten.

Wenn der fremde Senator nach der Stadt kam, die ihn berusen hatte, ward er mit allen Shren empfangen, die einem Fürsten geziemen; durch die bekränzten Straßen wurde er unter der jubelnden Acclamation des Bolks scierlich auf's Capitol geführt. Sein Zug zur Besitznahme des capitolinischen Paslasts belebte Rom als das dritte großartige officielle Schausspiel, neben dem Krönungsritt des Kaisers und des Papsts. She er nun seine Gewalt antrat, beschwor er in die Hände eines Ausschusses des Parlaments die Statuten der Stadt, die gewissenhafte Führung seines Amts, die Ausrechthaltung der Keheredicte, das friedliche und gesetzliche Regiment über die Stadt Rom, ihre Bürger, ihren Comitat und District,

<sup>1</sup> Der Begriff sür alle tiese Beamten ist officiales Capitolii. Den Frieden von 1235 beschworen auch sie als vestararii, judices Palatii, Justitiarii, Scriniarii et Assectatores, et generaliter officiales omnes quocumque nomine censebantur. In Acten werden bald 1, bald 2 Vestararii urbis genannt; 4 Scriniarii und 6 Assectatores sinden sich im Frieden von 1241. De mandato D. Senatoris et ejus assectamenti ist eine gewöhnsiche Notarsormel in den Statuten der röm. Kansmannschaft.

den Schutz der Hospitäler und frommen Orte, der Wittwen und Waisen, und die Erbaltung aller civilen Rechte und Gewohnheiten der Römer. 1 In seine Sand wurde jett die vollziehende Gewalt in allen Kreisen städtischer Autonomie gelegt. Er war das politische Haupt der Gemeinde in Frieden und Krieg. Oberrichter und Feldberr. Er urteilte über Leben und Tod. Er empfing die Huldigungseide von Vafallen der Stadt: er sette Bodestaten in den Orten ein, welche die Aurisdiction des Capitols anerkannten; er schickte Gefandte (ambasciatores) an fremde Staaten; er schloß Verträge mit Kürsten und Republiken. Er verkündigte neue Gesetze über Kinanzen und Justiz durch Ausruf der Herolde oder Präcones. Er prägte endlich, wie ein Souveran, auf die Goldund Silbermünzen Rom's seinen Namen, sein Wappen und sein Bild, welches ihn vor E. Petrus knieend darstellte, während ihm der Apostel die Kahne der Investitur über= reichte. Das Recht, Münze zu schlagen, hatten demnach die Bäpste im XIII. Jahrhundert verloren, und dem römischen Bolf überlassen. 2

Prachtvoll in ein mit Pelz gefüttertes Scharlachgewand

<sup>1</sup> De juramento Senatoris ... Statuten von 1471, III. n. 9. Die indirecte Formel darin ist alt, der directe Schwur an die Gemeinde sehlt. Gerade aus Brancaleone's Zeit ist die lange Schwursormel des Podestà von Bologna erhalten (Frati, Statuti di Bologna). Ihr ähnlich war die römische, wie auch die Curie des Podestà von Bologna der des röm. Senators ähnlich war.

<sup>2</sup> Nach alten Berträgen besaß ber Papst die Münze; baher sagt Innocenz III.: monetam nostram, quae vulgo dicitur de Senatu (Reg. Ann. XI. ep. 135). Martin IV. tabelte am 26. Dec. 1282 ben Profenator, daß er Münze schlage: quae in civitate praesata cudi non possunt, nec debent absque licentia Sedis Apost. speciali (Theiner I. n. 414). Gleichwel gibt es keine Papst-Münzen zwischen Paschalis II. und Benedict XI.; biese Lücke siellen die Münzen des Senats aus.

gekleidet, auf dem haupt ein Barret, abnlich jenem welches der Doge von Benedig trug, stellte der Senator im Bomy festlicher Aufzüge, umgeben von seinem Hof, bei Volksspielen oder Tronbesteigungen der Bäpste, oder bei politischen Sandlungen die Majestät des römischen Volkes dar. 1 Seine große dictatorähnliche Gewalt wurde jedoch durch die Statuten geregelt, burch die Räte und Volksausschusse gemäßigt oder überwacht, und endlich durch das verfassungsgemäße Wahlund Zustimmungsrecht der Volksversammlung beschränkt. Die Kurcht vor der Tyrannis ist in Republiken der schlaflose Wächter, welcher die Gewalthaber beobachtet, und das oberste Gesetz die Verantwortlichkeit der Regierenden vor dem Bolk. Das kurzbauernde Amt des Senators war von vielen Gefahren des Parteikampfs und der Volksaufstände bedroht, und oft nur eine glanzvolle Bein. Zeder seiner Schritte wurde beobachtet und gezählt. Er war an das Capitol gebannt, und durfte die Stadt nicht über ein vorgeschriebenes Maß von Raum und Zeit hinaus verlaffen. Jeder vertrauliche Verkehr mit den Bürgern war ihm untersagt; nicht einmal im Palast eines Großen durfte er speisen. So lange als er

<sup>1</sup> Gestalt und Tracht bes Senators im XIII. Saec. zeigen Münzen, wo er knieend von S. Beter bas Lehnsbanner empfängt (Bitale, Tab. I. n. 5 und n. 22). Dies ist jenem Lateranischen Musiv entlehut, wo Carl ber Große so bas Banner empfängt. In gleicher Tracht zeigen venetianische Münzen aus Saec. XIII und XIV ben knieenden Dogen, dem S. Marcus bas Banner reicht (Murat. Antiq. II. p. 652). Sin Musiv aus Araceli, heute im Palast Colonna, stellt den Senator Johann Colonna dar (um 1280); sein Mantel ist jedoch violett; Barret violett mit Hermelin verdrämt, violette Stiefel (Copie bei Litta im Artikel Colonna, am Ende). S. auch bei Nerini p. 261 die Copie eines Bildes aus dem Zenotaph, welches der Senator Pandulf de Sabellis Honorius dem IV. in der S. Sabina errichtete.

die Stadt regierte, blieb er verurteilt Wittwer zu sein, benn sein Beib durfte ihn nicht begleiten; nicht ein Bruder, noch irgend ein naher Verwandter durfte bei ihm sein. 1 Bevor er, und dies galt von jedem andern Bodesta, von seinem Amt abtrat, wurde ein Syndicat eingesetzt, eine Behörde, welche seine und seiner Officialen Amtsführung zu prüfen hatte. Awei Tage vor dem Schluß des Amts rief der Banditor oder Ausrufer auf den Stufen des Capitols öffentlich aus, daß der erlauchte Senator der Römer gerichtet werde, und gebn Tage lang gab ber Syndicus allen Unklägern Gebor. Wenn der Senator schlechter Amtsführung überwiesen ward, so wurde er mindestens in den Verlust des Drittels seines Gehalts verurteilt, und im Kalle diese Summe nicht ausreichte, so lange in Saft gehalten, bis er genug that. 2 Wenn er Lob und Ehre eingeerntet hatte, so entließ ibn die Stadt an die Republik, von welcher er hergekommen war, und sie mochte ihn außerdem mit dem Bürgerrecht beschenken und ibm erlauben, das S. P. Q. R., als Wappen Rom's, in das seinige aufzunehmen. 3

Außer allen diesen Beschränkungen waren die Regierungshandlungen des Senators an die Bestätigung der Volks-

<sup>1</sup> Dies gilt für alle Stätte. Ego vel mei de mea familia non intrabo domum alicuius in civitate, nisi pro prosequendo fures vel falsarios vel malefactores — vel causa emendi aliqua necessaria. — So in Bologna (Statuten von 1250 p. 29). S. auch die Statuten von Modena in der 46. Differtation Muratori's über das Amt der Podestaten.

<sup>2</sup> Quod Senator stet ad scindicatum. Statut von 1471. III. n. 34.

<sup>3</sup> Es gibt im Archiv zu Florenz Belobungszeugnisse von Ex-Senatoren aus Saec. XIV; im Archiv Bologna ben Biltgerbrief ber Conservatoren noch vom 15. April 1493 für ben Ex-Senator Ambrosius Mirabilia von Mailand.

versammlung gebunden. Seine Herolde riefen bei jeder wichtigen Angelegenheit das Volk zum Parlament, während die Glocke des Capitols gezogen ward. Wenn das Parlament allgemein war (plenum et publicum), so tagte es vor dem Senatsbaus, indem die dichtgeschaarten Bürger sich auf dem capitolinischen Plat und über dessen Abhang bis zur beutigen Biazza bi Araceli berab aufstellten. Der Senator legte biefer Volksversammlung Entwürfe über innere und äußere Angelegenheiten vor, und das "erhabene Bolk der Römer" entschied sodann durch Abstimmung, Handausbeben oder Zuruf, ob Krieg mit Viterbo zu führen, ob ein Bund mit andern Republiken zu schließen, ob der Kaiser anzuerkennen, oder der vertriebene Papst zur Nückfehr einzuladen sei. Es vernahm hier die Briefe von Fürsten und Städten, und bisweilen auch die Stimme von Gesandten, die dem Parlament ihr Anliegen vorzutragen erschienen waren. Wenn nur die Bolksausschüffe nach den 13 Regionen der Stadt, der große und kleine Rat (consilium generale et speciale) berufen wurden, so fanden sie in der Basilika von Araceli binlänglichen Raum. 1 Diese ehrwürdige Kirche war nun an die Stelle des Tempels der Concordia, des oftmaligen

¹ Die Formes: In nom. Domini — more Romano Generale et speciale consilium communis Romae sactum suit in Ecclesia S. Marie de Capitolio per vocem praeconum et sonum Campanae de hominib. ipsorum consiliorum more solito congregatum sincet sido est im Saec. XIII; eder congregato magnisico populo Romano in scalis et platea ante palatium Campitolii de mandato magnisicorum virorum dominorum ... dei gratia Alme Urbis Senatorum ad sonum campane et vocem praeconum, ad parlamentum ut moris est. Achus sido sautet die Formes sür jede andre nech so seine Stadt und Bestergemeinde. Die Beschlüsse, Resormationes, wurden in die Libri Resormationum eingetragen. Die römischen sind leider spursos untergegangen.

Parlamentshauses der alten Kömer, getreten. Die Patres conscripti der mittelaltrigen Republik, Colonna, Pierleoni, Capocci, Frangipani, Savelli, Drsini, Aristokraten oder Demagogen, Guelsen oder Ghibellinen, ließen ihre wilde und unstillisirte Beredsamkeit, ihre Invectiven gegen Kaiser oder Papst in dem dunkeln Säulenschiff jener Franciscanerkirche von Araceli vernehmen. Sie blieb bis in das XVI. Jahrshundert hinein der Schauplatz der parlamentarischen Debatten Rom's. Rur in dem kleinen und großen Kat fanden solche Statt, und nur hier erhoben sich einzelne Kedner, Anträge zu bekämpsen und zu unterstüßen, welche dann erst als Borschläge zur Bestätigung an das Bolksparlament gelangten, worauf sie der Senator als Gesetze öffentlich verkündigte.

Auch die mittelaltrige Spoche der Republik auf dem Capitol war reich an Leben. Ein Blick in diese tumultuarischen Parlamente, oder auf die Tribunale und Richterstüle, welche dort öffentlich aufgestellt waren, und in das bunte Treiben der Demokratie mit ihren Sidgenossenschaften, Collegien, Factionen, Magistraten und ihrem wunderlich zusammengesetzen Bahlspstem würde den Beobachter mit Verwunderung und oft auch mit Achtung erfüllen. Aber auch die mittelsaltrige Republik ist auf dem Capitol versunken; im Archiv der

<sup>1</sup> Es gab überall in ben Demokratien ein consilium generale und speciale, wozu später bie Zunstprioren traten. So sinbet sich in einem Actenstüd zur Zeit Brancascone's im Jahr 1258 die Phrase: per reformationem consilii specialis et generalis Alme Urbis (Stadtarchiv Terni n. 160). Gerade so in Urkunden der Stadt Todi: congregato—consilio speciali et generali. Das General-Concil war keineswegs das gesammte Bolksparlament, sondern ein Ausschuß den mehren 100 nach den Stadtquartieren, oder in andern Städten nach den Toren (portae). Das Consilium speciale gleicht dem geheimen Rat der Credenza in nördlichen Städten Italiens.

Senatoren erinnert kein Pergament mehr an sie, und von den Flankentürmen des verwandelten Senatshauses, wie von den Gallerien der Höfe sind die Inschriften und Wappenschilder aller jener Republikaner verschwunden, welche dort im Zeitalter der Guelsen und Ghibellinen die Alma Roma regiert haben.

Nach seiner Wahl im August 1252 kam Brancaleone, wahrscheinlich im Beginn des November, sein dreisähriges Amt anzutreten. Ein stattliches Gefolge von Richtern, Notaren und Rittern begleitete ihn, alle in Bologna, Imola und andern Städten in seinen Dienst genommen. Es war demnach das erste Mal, daß die böchste Magistratur der Stadt ganz aus Fremden bestand, und daß romagnolische Herren die römische Republik regierten. Auch sein Weib Galeana durfte ben Senator begleiten, mas den herkomm= lichen Statuten widersprach. In Rom fand Brancaleone Rustände, deren Ordnung nur einem Geist von monarchischer Willensfraft gelingen konnte. Die Plage der Stadt war nicht der unruhige Sinn der Demokratie, sondern das gesetzlose Wesen der Barone und Feudalherren von meist germanischer Abkunft. Ihrem grenzenlosen Stolz kam nur ihre Unwissenheit gleich; aber ihre Macht war viel zu groß, als daß sie vom Volk bätte besiegt werden können. Ihre Castelle und Kenda erstreckten sich über das ganze römische Gebiet; selbst die Stadt hatten sie unter sich geteilt, benn sie saßen quartierweise in verschanzten Monumenten, täglich im Krieg mit einander aus Blutrache oder Ehrgeiz, und des

<sup>1</sup> Die römische Stadtverfassung ift aus Mangel an Acten auch in dieser Beriode buntel. Ich bin aufgeklärter liber die Verfassung von Todi und Terni (nicht zu reden von Bologna, Florenz, Siena, Perugia), als über die von Rom. Aber ein und dasselbe Grundspitem herrschte in allen Städten,

Capitols spottend, dessen Würden sie an sich rifen, ohne seine Gesetze zu achten. In vielen andern Republiken hatte sich der Adel den Gemeinden unterworfen und seinen Sitz vom Lande in die Stadt verlegen muffen; nur in Rom behauptete er fortdauernd sein Uebergewicht. Wir finden keine Documente, woraus hervorgeht, daß römische Barone auf der Campagna sich ber Stadtgemeinde unterwarfen, wie es ber Abel der Landschaften von Modena, Bologna, Padua oder Florenz so oft that; wir finden nur Urkunden der Basallen= schaft unter dem Papst. Auf der Campagna begütert, wo seine Stammschlösser lagen, besaß der römische Adel zugleich feste Paläste in der Stadt, welche er, wenn die Not es gebot, wieder verließ, um auf seinen stärkeren Landburgen unter bewaffneten Lasallen Sicherheit zu suchen. Die Quelle seiner Macht war das Papsttum selbst. Aus dem römischen Adel gingen Päpste hervor, welche alte und neue Nepotengeschlechter begünstigten oder erhoben, und sich ihrer gegen die Stadtgemeinde bedienten. Römische Robili sagen zahlreich im Cardinalscollegium und in der Prälatur. Die Reichtümer der Kirche floßen daher in den Schooß der adligen Geschlechter zurück, und die höchsten Aemter blieben im Besitz einer Reibe bevorzugter Kamilien. Colonna, Orsini, Savelli, Conti. Anibaldi, Frangipani, Capocci waren die hervorragendsten Adelsstämme, welche Rom im XIII. Fahrhundert abwechselnd beherrschten und spalteten, indem sie selbst in die Kactionen der Guelfen und Chibellinen zerrissen waren. 1 Brancaleone

<sup>1</sup> Dieselben Geschlechter führte später bas Römische Statut von 1580 (lib. III. c. 59) auf, als diejenigen Barone, welche ben alten Statuten gemäß vor bem Senator schwören mußten, keine Geächtete und Infamirte bei sich aufzunehmen.

hatte Mühe, diese vielköpfige Hyder zu bekämpfen; doch es gelang ihm Ansangs mit Erfolg. Rom und die Campagna fühlten seine kraftvolle Hand; die Straßen wurden sicher, und manchen trotigen Sdeln sah man an den hohen Fenstern seines Turms aufgeknüpft.

Der neue Senator beanspruchte sofort auch die Oberherrlichkeit über Latium. Er forderte von Terracina Unterwerfung unter das Capitol, zu deren Zeichen jene Stadt Abgeordnete zu den öffentlichen Spielen der Römer ichicken sollte. Als er mit einem Geer den Gehorsam zu erzwingen drohte, wandte sich Terracina an Innocenz IV., der zu jener Reit noch in Uffisi war. Der Papft schrieb einen abmahnenden Brief an den Senator, beschwor alle Städte und Basallen der Campaana, den Römern, wenn sie ausziehen follten, Widerstand zu leiften, und befahl dem Rector der Campania und Maritima, dem Subdiaconus Jordan, Truppen zusammen zu ziehen. 1 Der Senator stand von Terracina ab. Dagegen wurde Tivoli schon seit dem Jahr 1252 mit Arieg überzogen, und bald darauf dem Capitol wirklich unterworfen, was der Papst aus politischen Rücksichten nicht binbern fonnte.

2. Innocenz IV. tommt nach Anagni. Tivoli unterwirft fich bem Capitol. Der Papft ruftet sich, vom Königreich Sicilien Besitz zu nehmen. Manfred wird sein Bajall. Einzug von Innocenz IV. in Neapel. Flucht Manfred's. Sein Sieg bei Foggia. Innocenz IV. stirbt, 1254. Alexander IV. kehrt nach Nom zurück.

Wir sahen, daß Innocenz IV. durch Brancaleone zur Rücksehr gezwungen wurde, und bald wieder in Umbrien

<sup>1</sup> Bei Contatori, Geich. Terracina's p. 59. aus bem bortigen Archiv; Brief bes Papfis an Brancaleone, vom 7. Mai 1253, Affifi. Andre

seinen Sit nahm. Die Kunde vom Tode Konrad's, mit dem der Senator in freundlicher Verbindung gestanden hatte, bewog ihn, sofort in die Nähe des sicilianischen Königreichs zu eilen, welches ein überschwängliches Glück seiner Herrschaft noch einmal darbot. Er berührte nur Kom; er redete am Pfingsttage im S. Peter zum Volk, gab ihm viele schöne Worte, und bat die Römer, seine politischen Pläne in Sicilien zu unterstützen. Wierauf begab er sich nach dem Castell Molaria, einer Burg des Cardinals Richard Anibaldi, und reiste schleunig weiter nach Anagni.

Die römischen Milizen lagen damals vor Tivoli. Die Bürger dieses festen Orts wehrten sich verzweiselt gegen die Stürme Brancaleone's, bis sie, aufs Aeußerste gebracht, die Friedensvermittlung des Papsts annahmen, Gesandte in demutsvollem Aufzug auf das Capitol schickten, und Vasallenstreue gelobten.

Briefe an Anagui, Terracina, Alatri, Beroli, Belletri, Segui, Piperno, Cora, Sezza, Rinfa, an alle Barone Latium's, besonders an Landulf und Berald von Ceccano, Bartholomens von Supino, Berard von Piglio, Konrad von Sculcula, an die Domini von Sermoneta, Posi und Cesperano. Ibid.

1 Negotium Ecclesiae recommendavit Romanis humiliter ac devote. Nicol. de Curbio c. 38. Das heißt, der Papst bat um Geld und Truppen.

2 Math. Karis p. 862 sett bie Unterwersung zu früh in's Jahr 1253. Brancalcone selbst batirt aus dem Lager vor Tivoli noch am 10. Mai 1254... Brancalconus de Andalo dei gr. Almae Urbis Senator Illustris et Romani Populi Capitaneus... Acta — in castris Romanorum super Tybur in papilione Domini Senatoris predicti sub nat. Dom. 1254. Ind. XII. die X. intrante Majo. S. Bitale p. 122. Sbenso berichtet Nicol. de Curbio c. 37 den Zug der Römer gegen Tibur infra octavam resurrectionis Dominicae (1254), und die darauf solgende Bermittlung des Papsts. Der Definitivsriede ward jedech erst 1259 geschlossen.

Tivoli, immer eine ehrenvoll freie Republik, nie von Baronen und Dynasten beherrscht, bisweilen das Aspl verfolgter Päpste, dann gbibellinisch unter Friedrich II., war von der Kirche gegen die Ansprücke der Kömer stets geschütt worden. Der Leier dieser Geschichten wird sich erinnern, daß ein Krieg Roms gegen Tibur die Vertreibung Otto's III. ein andrer 150 Jahre später die Wiederherstellung des Senats veranlagt batte. Drei Jahrhunderte lang hatten die Römer bes Mittelalters dieses kleine, ben Mujen und Sibyllen geweibte Tibur, den schönen Lieblingssitz ihrer Vorfahren, durch Belagerungen und Kriegszüge bedrängt, bis es endlich in ihre Gewalt geriet; Tivoli wurde ein Feudum der Stadt Rom. Wenn Innocens IV. eine so wichtige Stadt dem römischen Senat überließ, so beweist dies, wie gering seine weltliche Gewalt in Rom war, und wie sehr er der Gunst des damaligen Senators bedurfte. Sein Lebensbeichreiber versichert, daß er jenen Frieden auf Bitten der hart mit= genommenen Römer vermittelte, obwol er gerechte Ursache hatte, Brancaleone zu zürnen; denn dieser Manfred freund= lich gesinnte Senator hatte sein Gesuch um Beistand nicht erhört, vielmehr das Verbot erlassen, dem Papst Anleihen zu gewähren, Zufuhren nach Anagni zu bringen, oder Truppen zu stellen. Kurz, er hatte der päpstlichen Expedition nach Sicilien Hindernisse in den Weg gestellt. 1 Die Unterwerfung dieses Königreichs unter den beiligen Stul lag nicht im Borteil der Römer; aber Innocenz IV. erkaufte sich durch die Preisgabe Tivoli's (am Ende des Commers 1254) das Veriprechen des Senators, nichts Keindliches in feinem Rücken

<sup>1</sup> Vita Innoc. c. 40.

zu unternehmen, während er sich anschickte, von Apulien Besitz zu ergreifen.

Unagni, wo er sich befand, die Baterstadt des ben Hohenstaufen feindlichen Hauses Conti, in dieser Epoche oft das Theater von Bapstwahlen, wurde wiederum der Mittel= vunkt aller kirchlichen Geschäfte. Von hier aus sollte den Dingen im Königreich Gestalt gegeben werden. Die Regent= schaft für seinen jungen Sobn hatte bort ber sterbende Ronrad IV. nicht Manfred, sondern dem Markgrafen Bertold von Hobenburg übertragen, einem naben Verwandten seiner Gemalin Elisabeth. Bertold war General der deutschen Kriegsvölfer in Apulien, sehr mächtig und angesehn, so lange als Konrad lebte, aber als Fremder verhaßt, und feiner Aufgabe nicht gewachsen. Er versuchte, Frieden mit bem Papft zu schließen. Seine Boten, unter ihnen Manfred selbst, kamen nach Anagni um die Anerkennung der Rechte Konradin's zu bitten, welchen das Testament seines Vaters dem Schutz der Kirche empfohlen hatte. Doch Innocenz forderte die unbedingte Auslieferung Siciliens. Als eine von ihm gesetzte Frist abgelaufen war, bannte er am 8. September Manfred, Friedrich von Antiochien, Bertold von Hohenburg und beffen Bruder, nebst andern Ghibellinen. Seinen Neffen, den Cardinal Wilhelm Fieschi, einen Priefter ohne Kraft und Genie, hatte er zum Legaten für Sicilien ernannt, und ihm aufgetragen, Truppen bei Ceperano zu versammeln. Er gab ihm unumschränkte Vollmacht, Geld von den römischen Banken aufzunehmen, und dafür alle Rirchengüter in der Stadt und Campagna zu verpfänden; Geld aus allen vacanten und nicht vacanten Stülen mit Güte oder Gewalt zu ziehen; Geld zu schaffen aus einer

allgemeinen Steuerauflage Siciliens, und aus der Einziehung der Güter aller Ghibellinen, die sich der Kirche nicht unterwerfen würden. 1

Bertold von Hohenburg, durch den Bann und seine unhaltbare Stellung entmutigt, übergab die Regentschaft Manfred, der sie nach einigem Sträuben auf das Dringen der sicilianischen Großen übernahm. Seine Lage mar jedoch miklich genug: viele Gerren und Städte erklärten fich offen für die Kirche. Ohne Mittel, den Krieg zu führen, sab der junge Kürst für den Augenblick keinen andern Weg der Rettung, als Unterwerfung unter die Kirche. Er bot sie Innocenz IV. durch den Grafen Galvan Lancia, seinen Obeim, in Anagni, worauf der Papit voll Freude am 27. September einen Vertrag vollziehen ließ: Manfred trat in Folge bessen als Vicar eines großen Teils des neapoli= tanischen Keftlandes in die Dienste des heiligen Stuls, und empfing außer Tarent und andern ihm von Friedrich II. vergabten Gütern auch die Grafichaft Andria als Kirchen= lebn für sich und seine Erben. 2 So doppelsinnig handelte ber Papst, der sich durch feierliche Verträge England verpflichtet und dem Könige Heinrich III. geschrieben hatte, daß er seine Convention mit Comund auch nach Konrad's IV. Tode aufrecht halte und die Eroberung Siciliens durch eng= lische Waffen schnell ins Werk gesett zu sehn wünsche. Mit keinem Wort wurde dieser englischen Unterhandlungen

<sup>1</sup> Rannald n. 48; tat. Anagni, 2. Sept.

<sup>2</sup> Bulle Clemens semper, Anagni 27. Sept., bei Raynald n. 57, und bei Tutini, de Contestabili p. 58 und 60. Und boch hatte berfelbe Papft Tavent bereits ben Frangipani verliehen! Welches gewissenloje Spiel mit Verträgen!

gedacht, aber in einem Rundschreiben erklärte Junocenz, daß er Konradin die Krone Jerusalems und das Herzogtum Schwaben erhalten wolle, und daß die Sicilianer in die Formel des der Kirche zu leistenden Huldigungseides die Worte aufnehmen sollten: unbeschadet des Rechts des Kindes Konrad.

Manfred durchschaute die Absicht von Innocenz, ihn für den Augenblick unschädlich zu machen, um sich dann bei aunstiger Gelegenheit seiner völlig zu entledigen. Die Not zwang ihn, als Lehnsmann der Kirche an der Grenze Latium's zu erscheinen, sobald Innocenz IV., umgeben von einem Schwarm rachevoller Erilirter Siciliens, aus Anagni aufgebrochen war, vom Königreich wirklich Besitz zu nehmen. Der Sohn Friedrich's führte in Person, des Papsts Pferd am Zügel haltend, den Todfeind feines Geschlechts über die Lirisbrücke in das Erbland seiner Ahnen. 1 Die Apulier empfingen zwar den Papst mißtrauisch, doch sie waren des Regiments der Deutschen und Sargenen satt. Die Städte hofften Gemeindefreiheit, welche so wenig Konrad IV. wie Friedrich II. geduldet hatte, und vor allem Befreiung von dem großen Druck der neuen Auflagen Friedrich's und der unerträglichen Collecten; sie unterwarfen sich daber der Kirche, unter deren Protection viele Communen, namentlich in Si= cilien selbst, ein republicanisches Regiment errichtet hatten. 2 Die Barone ihrer Seits hofften die hohe Gerichtsbarkeit und andere Privilegien wiederzuerlangen; sie buldigten dem Papst

<sup>1</sup> Sonntags, ben 11. October. Siehe bas Itinerarium bes Papsts bei be Lupnes, Commentaire — sur les — Diurnali di Messer Matteo di Giovenazzo, Note zum §. 55.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gregorio Considerazioni III. e. V. p. 105.

in Capua. Dasselbe thaten die Brüder Hohenburg; diese Herren überließen ihren bisherigen Gefährten Manfred seinem Schicksal, um dafür als Vasallen der Kirche Würden und Grasschaften zu empfangen.

Innocenz IV. bielt seinen Einzug in Reapel am 27. October. Die hartnäckige Keindin der Hobenstaufen, das Mailand Süditaliens, empfing den Bavit mit aufrichtigen Ehren und anerkannte willig seine Berrlichkeit. Er jab das Königreich der Normannen ohne Kampf unter das Regiment der Kirche guruckfehren, und hoffte es tarin für immer festzuhalten. Aber ber lebhafte Geift Manfred's burch: brach plöglich die Unnatur von erniedrigenden Verhältnissen; Mißtrauen und Verrat umgaben ihn, die Mißachtung der mit Innocenz bereingekommenen verbannten Barone und neuen Günftlinge beleidigte ibn; das hochfahrende Auftreten des Cardinallegaten, welcher von ihm den Eid der Treue als von einem Untergebenen forderte, während von den Rechten Konradin's nicht mehr die Rede war, flärte ihn über seine Zufunft auf, und die zufällige Tödtung eines ibm feindlichen Großen durch seine Leute zwang ihn an feine schnelle Rettung' zu benten. Die fühne und schwierige Flucht Manfred's aus Acerra, sein nächtlicher Ritt durch die Gebirge Apuliens, sein plötliches Erscheinen in Luceria mitten unter den rettenden Moslems, sein männliches Auftreten im Feld, seine ersten Siege, der lebertritt apuli= icher Städte, die gänzliche Unfähigkeit der papstlichen Führer bieten ein anziehendes Schauspiel von Kübnheit, Glück und Umwandlung der Verhältnisse dar. Um 2. Decem= ber zersprengte Manfred die Feinde bei Koggia. Der Legat floh aus Troja; sein Geer löste sich auf; er selbst eilte

die Kunde dieser Unglücksfälle dem Papst nach Neapel zu bringen.

Innocenz IV. befand sich dort schon frank in einem Palast, welcher einst dem berühmten Betrus de Vineis gehört hatte. 2 Er legte sich nieder, und starb am 7. Decem= ber 1254.3 Sein im Tod, wie man erzählt, zwischen Reue und Zorn wechselndes Gemüt, oder das ihm zugeschriebene Abschiedswort ans Leben spricht wenigstens das Urteil seiner Zeitgenoffen über ihn aus. Weinende Nepoten umringten mit roher Ungeberde sein Sterbelager; er rief ihnen zu: Was jammert ihr Elende? machte ich euch nicht reich genug? 1 Der englische Chronist erzählt von einer Vision nach des Papsts Tode; ein boshafter Cardinal sah Christus zwischen Maria und einer edeln Frau steben, welche das Abbild der Kirche in Händen trug, während der knieende Innocenz IV. um die Vergebung seiner Sünden flebte. Die ehrwürdige Matrone klagte ihn dreier Hauptvergeben an: daß er die Kirche zur Sclavin gemacht, ben Tempel Gottes in eine Wechslerbank verwandelt, und Glauben, Gerechtigkeit und Wahrheit, die Grundpfeiler der Kirche, erschüttert habe. Der

<sup>1</sup> Aus tiese Ereignisse erzählt Nicolans te Jamsilla (Murat. VIII.) anziehend und genau.

<sup>2</sup> Sulla Casa di Pietro della Vigna in Napoli, Ricerche di Bartolomeo Capasso, im Appendix der Geschichte des Pier della Vigna von De Blasiis.

<sup>3</sup> Nicol. te Curbio c. 43. Das Grabmal von Innocenz IV. vom Jahr 1318 sieht man noch in der Kathedrale zu Neapel, mit einer Inschrift, welche den fanatischen Bers enthält: stravit inimicum Christi colubrum Fridericum. Siehe meine Grabmäler der Römischen Päpste.

<sup>4</sup> Quid plangitis miseri? nonne vos omnes divites relinquo? quid amplius exigitis? Math. Paris p. 897. Nach tem Monach. Patav. (p. 689) rief er sterbent: Domine, propter iniquitatem meam corripuisti hominem.

Heiland sagte zum Sünder: gehe und empfange den Lohn deiner Thaten; und so ward er hinweggeführt.

Innocenz den IV., den letten hochhervorragenden Bavit des Mittelalters aus der Schule von Innocenz III., bat fein Sieg über das staufische Reich berühmt gemacht. In diesem sehr begabten Mann, ohne Abel der Seele, ohne geistliche Tugend, war eine sehr bemerkenswerte despotische Anlage, die ihn auf jedem Tron zu einem kraftvollen, beharrlichen und geschickten Monarchen würde gemacht haben. Ein gemissenloser und habgieriger Priester, das entschiedene Parteibaupt der quelfischen Richtung seiner Zeit, Listig mit Berträgen spielend, vor nichts zurückschreckend, was ihm der eigne Vorteil gebot, so erfüllte er die Welt mit Emporung und Bürgerfrieg, und zog die Kirche tief in die Sphäre weltlicher Interessen hinunter, die er zu heiligen stempelte. Jeder Mensch von freiem Urteil kann nur mit Widerwillen auf den blos politischen Zustand eines beständigen Feldlagers ober Diplomatencabinets, oder eines Geldgeschäfts blicken, in welchen Innocenz IV. die Kirche versetzte, und er wird Mühe haben, das Urteil über ihn durch den Charafter seiner Beit zu milbern. Diefer Papft fam als Erbe ber Leiden= schaften Gregor's IX. und seiner Vorgänger zur Gewalt und übernahm die Aufgabe, in gegebenen Miftverhältnissen die ganz ausgeartete Kirche gegen große und nicht minder ge= wissenlose Gegner zu verteidigen. Als Cardinal war er einst um seiner Einsicht und ungewöhnlichen Gelehrfamkeit willen von Friedrich II. geehrt, als Papst machte ihn die Natur

<sup>1</sup> Math. Paris p. 897. "Innocenz IV. war ber erste, welcher bie Hobeit seiner Stelle in bas Gewerbe niedrigen Geldverkehrs heradzog," sagt Hurter, Innocenz III. B. III. p. 139.

der Dinge zu seinem unerbittlichen Feind. Ich habe, so sagte der größte Geschichtschreiber jener Spoche, in den Annalen der Menscheit nie von einem gleich unerbittlichen Haß gehört, als es der zwischen Junocenz IV. und Friedzich war. Dieser Haß einer ererbten Parteileidenschaft brannte nicht minder start in der Seele eines Papsts, als im Herzen eines Kaisers, oder eines Kriegers wie Ezzelin. Wenn er den Gestalten jenes Jahrhunderts voll hochsliegendem Schrgeiz und Herschdegier, voll Freiheitsglut und edelm Bürgerstolz, voll Priesterhochmut und Tyrannenlust, wenn er dem Wesen der Republisen und Herrschenden von damals den Charakter streitbarster Männlichkeit und verschlagenster Arglist verleiht, so mildert er freilich auch ihre Verbrechen und Untugenden.

Der Tod des Papsts, Manfred's Sieg bei Foggia, die Flucht des geschlagenen Heers, dessen Trümmer der Cardinal Fieschi eben nach Neapel führte, machten die Cardinäle tief bestürzt. Die Saracenen, so hieß es, nahten schon, das ganze heilige Collegium aufzuheben. Nur jener Cardinal und der mit ihm zugleich nach Neapel gekommene Bertold von Hohenburg hinderten eine schimpsliche Flucht, und erzwangen die schnelle Wahl. Die Geschichte der Päpste liebt unmittelbare Widersprüche von Charakteren. Auf Innocenz III. solgte der sanste Honorius III., auf Innocenz IV. Alexander IV., ein Papst, der mit Kriegen nichts zu thun haben wollte, ein starkbeleibter Herr, freundlich, gütig, fromm,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Non enim qui annales historias revolventes legimus, nunquam invenimus aliquorum tam intensum odium, vel tam inexorabile, sicuti inter Dominum Papam et Fredericum. Math. Paris p. 747.

gerecht und gottesfürchtig, jedoch geldgierig und schwach. <sup>1</sup> Reginald, Bischof von Ostia und Belletri, wurde am 12. Descember 1254 in Neapel gewählt, und am 27. December als Mexander IV. geweiht. Mit ihm bestieg wieder ein Mann von jenem Haus der Conti den heiligen Stul, welches die Hohenstausen bereits durch zwei große Päpste bekämpst hatte. Er war ein Nesse Gregor's IX., gebürtig aus Jenna in der Diöcese Anagni, einem elenden Varonalcastell über der wilden Schlucht des Anio, der dort entspringt. <sup>2</sup>

Mit wenigem Talent begabt, versuchte sich der neue Papst auf dem gefährlichen Wege weiter zu bringen, welchen Innocenz IV. und die Verhältnisse ihm vorgezeichnet hatten. Er warb sich Freunde durch Schenkungen, er bestätigte die Lehen seines Vorgängers den Brüdern Bertold, Otto und Ludwig von Hohenburg und fügte ihnen noch, sie von der Sache Mansred's ganz zu trennen, das Herzogtum Amalsi hinzu. Er unterhandelte, obsichon ersolglos, mit Mansred selbst, dessen baldiges Erscheinen vor Neapel man fürchtete. Er schickte sogar Briefe nach Deutschland, die den kleinen Konradin seines Wolwollens versicherten, aber bald darauf

<sup>1</sup> Salimbene p. 232, und Math. Paris p. 897, ber bas nicht schmeichelhafte Prävicat simplex hinzufügt. Ichannes Iperius Chron. S. Bertini (Martene, Thesaur. nov. II. p. 732) nennt ihn vir placidus, sanguineus, carnosus, humilis, jocundus, risibilis, affabilis et benignus.

<sup>2</sup> Saba Malaspina c. 5: oriundus de quodam castro quod Genna dicitur. Jenne oder Genna war Feudum eines Zweigs der Conti. Am 21. Nov. 1257 versich Alexander IV. seinem Nessen Aannaldo de Genna das nahe castrum de Trebis (Trevi). S. Theiner, Cod. Dipl. I. n. 258, wo immer statt Genna Genna zu lesen ist. Papebroch setzt den Tag der Wahl auf den 24. Tec., aber Mansi hält sich mit Grund an Nicol. de Curdio. Note zu Raynald I. ad a. 1254.

sandte er am 9. April 1255 die Bulle nach England, worin er die Belehnung Edmund's endgültig bestätigte und diesem Prinzen die Investitur mit Sicilien, dem Erbe Konradin's, gab. Alexander IV. ging in dem Labyrint der Politik seines Borgängers weiter fort. Ganz wie dieser verwandelte er das Gelübde Heinrich's III. zum Kreuzzuge gewissenlos in die Pflicht der Eroberung Siciliens, und er forderte selbst den König von Norwegen auf, statt nach dem heiligen Grabe nach Reapel zu ziehen, um den englischen König durch seine Wassen, unterstützen. Die Kriege ihrer weltzlichen Hauspolitik wurden demnach von den Päpsten fortzauernd zu frommen Kreuzzügen erklärt.

Die Geldverlegenheit der völlig erschöpften Kirche war groß. Heinrich III. versprach alles, und leistete nichts mehr. Als nun der Papst die Hoffnung schwinden sah, Mansred das Königreich Sicilien zu entreißen, worin derselbe von Konradin oder von dessen Bormundschaft als Regent förmlich anerkannt war, verließ er das unsicher gewordne Reapel, ging im Juli nach Anagni, und war am Ende des Kovember 1255 in Kom. Hier hatte unterdeß eine sehr wichtige Umwälzung stattgefunden.

3. Regierung Brancaleone's in Rom. Aufftreben ber Zünfte. Shre Berbältnisse in Rom. Berfassung ber Zunft ber Kausseute. Die Stiftung bes Populus. Brancaleone, ber erste Capitan bes römischen Bolks. Sein Sturz und seine Gefangennahme, 1255. Bologna mit bem Interbict belegt. Emanuel be Madio, Senator. Befreiung Brancaleone's und Rücksehr besselben nach Bologna.

Schon drei Jahre lang regierte Brancaleone Rom mit großer Kraft. Der übermütige Abel, zumal Anibalbi und

<sup>1</sup> Die Belehnungsbulle bei Dumont I. 394, und bei Rymer fol. 316. Die anbern Briefe fol. 320.

Colonna, beugten sich unter seine schonungslose Gerechtigkeit. <sup>1</sup> Er stellte durch Wassenmacht die Jurisdiction des Capitols über die Städte des Landgebiets und die Castelle der Barone wieder her, zog manches Kirchengut zur städtischen Kammer, besteuerte den Clerus, und zwang ihn vor das bürgerliche Tribunal. <sup>2</sup> Nom, vom Kaiser und Papst völlig unabhängig, war ein geachteter Freistaat geworden, unter der Negierung eines hochherzigen und edeln Republicaners, der dem Amt des Senators eine wirkliche politische Bedeutung verliehen hatte. Das Volk liebte Brancaleone als seinen Freund und Beschüßer; auf das Volk stützte er seine Gewalt.

Wenn uns genaue Nachrichten über seine Regierung erhalten wären, so würden wir bemerken, daß die Demokratie in Rom durch ihn mächtiger emporkam, und daß die römischen Zünfte eine sestere Ausbildung gewannen. Wir sahen in Perugia Zünfte als bewassnete Schutzverbände mit dem Adel im Kampf, im Begriff ein Volksregiment aufzustellen, und deshalb von den Päpsten aufgelöst. Die Handwerker bildeten dort schon im Jahr 1223 politische Genossenschaften,

<sup>1</sup> Eine Urkunde vom 9. Mai 1255 bei Lazzari, Dissertazione intorno la prigonia . . . Doc. n. 4 und bei Litale 'n. 120 zeigt, daß ihm daß Bolf Bollmacht gab, gegen Oddo de Colonna (rebellem urbis) einzusschreiten. Daß Parlament war durch Steinwürse gestört worden. Petrini, Memor. Prenestine, Monum. XIX.

<sup>2</sup> So entzog er dem Cardinalbischof von Ostia alles Land vom Meer bis zur Marmorata. Clemens IV. forderte später den Senator Carl von Anjon auf, es den Römern zu entreißen. Quondam Brancaleone — tunc Senator urbis ripam Ostiensem maris et fluminis a foce maris usque ad rippam Romanam — Ostiensi Ecclesiae — concessas — per violenciam spoliarit ... Undatirt. Aus den Dictamina Berardi de Napoli, Cod. Vat. 3977.

unter Consuln, Rectoren ober Prioren. 1 In Mailand batten die Gewerke icon im Sabr 1198 eine Gemeinde, die Credenza des beiligen Ambrosius, gebildet, und die Zünfte von Florenz waren in derselben Zeit schon fräftig geordnet. In Boloana erhoben sich die Handwerker im Jahr 1228, stifteten einen Bund, und erzwangen sich den Sit im Gemeindehaus. Der vierte, arbeitende Stand, bisber vom Staatswesen in den Communen ausgeschlossen, strebte überall auf, suchte Unteil am Regiment und Geltung neben der großen Bürgerschaft und dem Adel, welcher den Communalrat erfüllt hatte. Der steigende Luxus machte die Gewerke wolhabend und zahlreich, und der allgemeine Drang zur Gewalt von unten nach oben ergriff ihre bisber im Dunkel lebenden Schichten. Das merkwürdige Wefen biefer Klassen friedlicher Beschäftigung, welche in den Republiken den Staat zu ergreifen begannen, im Anfang des XIV. Jahrhunderts die alte Communal= verfassung änderten oder zersprengten, den Adel vernichteten oder entehrten, und eine unruhige Plebejerherrschaft er= zeugten, ift uns nirgend deutlicher dargeftellt, als in Florenz, und nirgend dunkler geblieben, als in Rom.

<sup>1</sup> Schon bemerkte Urkunde (bei Theiner I. n. 127), wo Honorius III. die Erlasse des Legaten Johann Colonna bestätigt gegen die societates, communitates seu fraternitates cedonum, pellipariorum, lanisicum, et aliorum artisicum. Im Berfolg heißt es: Bailivi, Consules, Rectores vel Priores fraternitatum, societatum, familiarum seu quarumlibet artium...

<sup>2</sup> Eavigny III. p. 118. 120. 132 sq., und Hegel II. cap. VI. Die Loftsgemeinde dauerte in Bologna mit den Anzianen der Zünfte fort (Anciani populi Bononiensis), ueben welchen die consules mercandarie et cambii stets bedeutend bervortraten. E. das Docum. vom Jahr 1271 bei Theiner I. n. 318. wo sich 16 Anzianen und 6 Consula der Kaufelente finder-

Seit uralten Zeiten bestanden bier die Handwerkergilden als moralische Körperschaften, obwol sie in der Periode, von der wir reden, in Urkunden nicht bemerkdar sind. Ihr antiser Begriff schola war schon im Allgemeinen mit dem lateinischen ars (arte, Kunst, Zunst) vertauscht worden, aber er sindet sich auch in dieser Zeit. In der Epoche Brancaleone's hatten sie ihre Vorstände unter dem Namen von Consuln oder Capita artium, doch kein Document erwähnt ihres Berhältnisses zur Gemeinde auf dem Capitol. Wir sinden indeß wenig später, im Jahr 1267, die Vorsteher der Zünste neben den Consuln der Kausseute urkundelich an politischen Acten im Parlament Anteil nehmen. Wie viele Zünste zur Zeit Brancaleone's in Kom anerstannt waren, ist uns unbekannt. Im Jahr 1317 gab es hier verfassungsgemäß dreizehn Junungen, von denen

<sup>1</sup> Der Ordo bes Cencius zühlt "Scholen ber Stadt" auf, die an Kirchenfesten ein Geltgeschenk erhielten; darunter einige, die nicht durchaus pähstliche Palasthandwerker waren, sondern nur sir die Kirche arbeiteten. Hoc est presbyterium scholarum urdis ... Adextratores (Stallknechte); Ostiarii (Thirbitter); Mappularii und Cubicularii (Kammertiener); Majorentes oder Stimulati (die mit Stäben ben Weg frei hielten); Vastararii (wird erklärt saciunt candelas de vinetis vivis, papyrum pro candelis aptantes); Fiolarii (Lampenarbeiter); Ferrarii. Calderarii ... Bandonarii Colosaei et Cacadarii, hier keineswegs Milizencapitäne, sondern eine Zunft von Bands und Fahnenwirkern, die am Colosseum und in der Straße Cacaberis saßen. S. Mabiston, Mus. Italic. II. p. 195.

<sup>2</sup> Am 18. Nov 1267 versammelt sich auf bem Capitol das generale et speciale consilium ... et convenientibus ad dictum consilium consulibus mercatorum et capitibus artium Urbis Rome ... Archiv Siena n. 869, wovon weiter unten. Die capita artium heißen beim Ricordano Malespini le capitudini. Schon a. 1263 sindet sich in Toscanella bei Viterbo ein capitaneus populi et rectorum artium et societatum civitatis Tuscanae. Turiozzi, Docum. n. X.

die Genossenschaften der Kaufleute und der Ackerbauer (urs bobacteriorum), wie in antiker Zeit, als die angesehensten galten.

Die Kausseute bildeten, wie in allen wolhabenden Städten Italiens, so anch in Nom die mächtigste Zunft. Wir bemerkten sie als Geldaristokratie, mit welcher Friedrich II. und die Päpste Anleihen abschlossen, und dies beweist, daß Nom, wo bereits florentinische und sienesische Vanken unter ihren Consuln bestanden, ein durch seine Versbindung mit Sicilien, Byzanz und dem Orient nicht uns beträchtlicher Kandelse und Wechselplat war. Die römischen Kausleute bildeten durch Capitale und Anleihewesen eine wirkliche Macht, ohne jedoch eine politische Stellung innerhalb der Nepublik einzunehmen. Ihre Junung vereinigte sich im Jahre 1255 in einer neuen Korm; dies geschah im dritten Jahr Brancaleone's, woraus wir schließen, daß gewade durch ihn das römische Zunstwesen Stärkung erbielt.

<sup>1</sup> Ich faun ties tarthun aus tem ungernucken Statutenbuch ter Römischen Kaufmannschaft, bessen ältester Teil vom Jahr 1317 herrührt. Es heißt dert: Item eum reformatum, stabilitum et declaratum suit per consules Bobactariorum et mercatorum urbis et XXVI bonos viros electos per Rom. Pop. ad reformationem urbis et artium urbis, quod XIII artes erunt in urbe. Inter quas esset una ars mercatores, lanajoli, Bammacarii mercerii accimatores et cannapaciaroli prout in libro camere Urbis plenius continetur et apparet. Die ältesten Statuten der Actevanern, Bobacterii, sind heute die im Jahr 1407 revidirten, im Jahr 1526 zuerst gedruckten (Statuta nobilis artis Bobacteriorum Urbis, Romae 1526). Taß sie viel älter waren, ist natürlich. Auch diese bechangesehne Zunst, die sich vell Stelz des Cincinnatus erinnerte, wählte 4 Consula, 4 Desensoren, 1 Camerarius und 13 Consisiaren.

<sup>2</sup> In den Statuten, wie oben, Paragraph De ratione facienda per consules, heißt c8: consules teneantur — facere rationem de omnibus — per instrumentum — — et non aliter de aliis

Seither stand die Kausmannschaft Mom's unter jährlich gewählten vier Consulu, zwölf Consiliaren, Motaren und anderen Beamten. Eie versammelte sich in ihrer Zunstfirche S. Salvator in Pensilis beim Circus Flaminius, wo in der aus ihm entstandenen Straße ad apothecas obscuras, dem mittelaltrigen Quartier der Kausseute, ihre Waarenlager sich befanden, und wo die Gilderichter oder Consulu auf dem Platz vom "Markt-Turm" bis gegen das Capitol hin die Zunstsaßen an festgesetzten Tagen vor ihren Stülen zu richten gehalten waren. Eie wählte, wie jede

questionibus praeteritis ante tempus, quo mercatantia se choadunavit, seil. A. Domini MCCLV. — Wenn Cività Castellana a. 1229 scon consules mercatorum hatte (Theiner I. n. 252), so besaß sie Rom sicher auch schen kamass.

l Statuten, wie oben: Item ordinamus, quod — fiant quatuor Consules, qui sint mercatores — seil, duo de tagliarolis (Schuittwaarenbäntler), et duo alii boni mercatores qui faciant mercatantiam pannorum, et XII. consiliarii viri de tagliarolis et IV. de franciatolis (Franzenmacher). Ter Consul erbält jährlich 5 Previj. Lire res Senats, 2 Pfr. Piesser, 2 Unzen Sassran (Zastaraminis). Sozann gab es Notare, Scriniare (Archivbeamte), Camerarii, Sensales (eigentlich, und nach dem Sinn der Statuten nicht Mässer, sondern Kassirer und Sinnehmer; woher die Erklärung nach Papias dei Diez aus censualis völlig richtig ist. Substantivum: Sensaria); judices mercatantie. Alse Beamten wurden sinniert. Die Fallirten bießen falluti. Artikel: de fallutis et conmictentibus fraudem creditoribus. Das Maß bei Tuchwaaren war schon damals die römische Canna. Artikel: de canna manca et moneta falsa.

<sup>2</sup> Congregati et convocati (beißt es oft in den Statuten) in eccl. B. Salvatoris in Pensilis; untergegangene Kirche am Palast Mathei. Im Jahr 1377 bestätigte der Senator Gemez de Albernez die Statuten mit dem Jusab: mandantes, quod diete artis Consules praesentes et stuuri debeant a turre pedis mercati supra versus palatium Capitolii et non alibi diebus juridicis horisque earum dum jus redditur in curia capitolii, ad reddendum jura inter homines diete artis et de rebus spectantibus ad dictam artem — personaliter residere. Statuten p. 70.

andere Junung, Berfassungsmänner (statutarii), ihre Statuten zu revidiren und mit Zustimmung der Consuln und Mäte neue zu erlassen, welche, wie das Zunftbuch überhaupt, worin sie eingetragen waren, dem jedesmaligen Senator zur schriftlichen Bestätigung auf das Capitol gebracht wurden. Die ältesten, noch lateinisch geschriebenen Statuten der römischen Kausmannsgilde wurden im Jahr 1317 niedersgeschrieben; doch sie enthalten viel ältere Gewohnheiten.

1 Die jedesmal vom Scriba Senatus eingetragene Bestätigung hieß consirmatio. Im Junstbuch batirt die erste vom Jahr 1296. Dann solgen sie so zahlreich, daß sich die Fasten des Senats daraus ziemlich gut herstellen lassen. Dies Statutenbuch, ein ehrwürdiger Coder von 149 Pergamentblättern, dietet daher eine Reihe von zeitgenössischen für die Chronologie wichtigen Formeln dar. Darunter sieht auch die von Cola di Rienzo als Serida Senatus sehr sauber eingeschriebene Consirmation. Der Druck des Coder ist wünschenswert. Die Archivbeamten der Kaufmannschaft gestatteten mir dessen unumschränkte Benutzung mit rühmlicher Lisberalität.

2 3d jetze ben Aufang bes Cober ber: In nom. D. Amen. Ad honorem, laudem et reverentiam Dni. nri. Salvatoris J. Ch. et B. Marie matris ejus semper Virg. ac B. Apolor. P. et P. et omnium sanctor, et sanctar, ejus et ad honorem et reverentiam adque bonum statum magnifici nobilis et potentis viri Dni. Raynaldi da lecto dei gra. Alme Urbis Regius in urbe Vicarius nec non ad augmentum honorem et bonum ac pacificum statum totius universitatis mercatantie urbis. Nos Angelus Blasii et Andreas Rubeus, Rogerius Romanuccii et Jacobus Catellini Consules mercatancie Urbis et Litollus Jacobi Litolli, Franciscus Musciani, Nicolaus S. Angeli, Petrus Infantis et Angelus Rogerii, Statutarii mercatantie urbis, et Petrus Cinthii de Thomaiis et Nicolaus Singiorilis Consiliarii merc. urb., congregati et convocati in eccl. B. Salvatoris in Pensilis de Urbe ad vocem mandatariorum ut moris est hoc statutum et subscripta capitula in co scripta et contenta facimus et compilamus sub anno Dom. Millo CCC. decimo septimo. Ind. XIV. mense Julii die XVI. Pontificatus D. Johis. PP. XXII. tempore Vicariatus praedicti magnifici nobilis et potentis viri D. Raynaldi da lecto dei gr. alm. Urb. Regius in Urbe Vicarius. Folgen

Sie betreffen nur das Verwaltungswesen der Zunft und deuten kein politisches Verhältniß an, noch irgend einen Anteil am Staatswesen, mit Ausnahme der Neberwachung der Münze, um die Prägung schlechten Geldes zu verhüten.

Weder die Kaufleute noch andere Gewerbtreibende Rom's kamen zu wahrhaft politischer Geltung, weil in einer Stadt ohne Industrie Clerus, Adel und Grundeigentümer allein Macht besaßen. Die alten Consulargeschlechter und die senatorischen Familien des großen Bürgerstandes aus der ersten Commune behaupteten die Gewalt auf dem Cavitol, und der Vertrag mit Verugia und Narni vom Jahr 1242 zeigte das Vorherrschen des Adels im römischen Senat. Indeß drang während der innern Fehden zur Zeit Innocenz III. und Gregor's IX., sodann während der langen Abwesenheit der Bäpste die untere Volksschicht auch in Rom nach oben, und versuchte die Communalverfassung umzuändern. Der officielle Titel "Capitan des römischen Volks," welchen Brancaleone zuerst dem des Senators beifügte und urkundlich im Jahr 1254 gebrauchte, deutet seinem Begriff nach auf eine aus den Bünften und niedern Bürgerklaffen gebildete Volksgemeinde (populus). Vorgänge, wie die demofratischen Umwälzungen von Bologna, Mailand, Florenz und Verugia müssen auch in Rom stattgefunden haben. Denn schon die Spaltung bes Senats unter Innocenz III., wo die demokratische Partei

tie Gibformeln ber Beamten, sobann bie einzelnen bie ars betreffenben capitula.

<sup>1</sup> Paragraph, de moneta facienda ... consules teneantur — requirere dom. senatores — quod fieri faciant in urbe bonam et legalem monetam de argento grossam et provisinum seu denarium minutum, super quo dicti dom. senatores — habeant consilium cum camerario mercatantiae.

Bertrauensmänner (boni homines) erbob, mochte zur fväteren Vildung eines Populus, einer Eidgenoffenschaft aller Zünfte die erste Beranlassung gegeben haben. 1 Daß dies in der Zeit lag, lehrt eine wichtige Umwälzung in Florenz. Port hatte sich die Bürgerschaft im October 1250 gegen den ahibellinischen Avel empört, eine neue Voltsgemeinde (popolo) gebildet, und Aberto von Lucca zum Volfsbaupt (capitano del popolo) aufgestellt. 2 Aehnliches geschah ohne Zweifel in Rom. Das Amt eines Capitan des Volks, gleichsam eines Volkstribun, wurde überhaupt seit dem Jahr 1250 in den italienischen Städten eingeführt, so daß der Podestà politischer Repräsentant der Gemeinden blieb, während der Capitan wesentlich mit der militärischen und einem Teil der Austizaewalt befleidet wurde. In Rom erscheint der Boltscapitan freilich nur vorübergebend, schon deshalb weil es bier in der Regel zwei Senatoren gab; und erst Brancaleone, welcher im Sahr 1252 die geteilte Senatsgewalt in seiner Person vereinigte, nannte sich "Senator der erlauchten Stadt und Capitan des Römischen Bolfs." 3

<sup>1</sup> Wenn Richard von Sangermano (p. 1038) zum Jahr 1237 fagt, bag bie Romani plebei communitates ben Senator Joh, von Posi abs zutreten zwangen, was ift unter ihnen anders zu verstehen als Hands werker-Immungen?

<sup>2</sup> Malispini c. 137 und Billani VI. cap. 39 come in Firenze si fece il primo popolo. Benaini weist nach, taß schen am 7. Mai 1250 ein Capitaneus Populi mit Anzianen in Perugia sungirte (Arch. Storico XVI. I. p. XLIII). In Genua wurde a. 1256 ein Capitaneus Populi erhoben. A. 1258 since ich ten ersten Cap. Pop. in Teni, Anpicinus. A. 1254 Bomfacius Casellano von Bolegna erster Cap. Pop. in Tett. — Marateri Antiq. Ital. IV. p. 666 bat vies Amt sehr tressent mit tem Tribunus Populi ter Alten verglichen.

<sup>3</sup> B. de Andalo dei gr. Almae Urbis Senator III. et Romani Populi Capitaneus, ichen bemerkte Urkunte vom 10. Mai 1254. Daß

Um Eturg des großen Bolognesen arbeiteten voll Erbitterung Abel wie Clerus, por allem das beleidigte Saus der Colonna. Als sein dreijähriges Amt im Beginn bes November 1255 abgelaufen war, und das Bolk seine Wiedererwählung verlangte, überbäufte ibn die Gegenpartei mit Unklagen por dem Syndicus; fie lärmte, daß man die Tyrannis eines Fremden verewigen wolle, und sie erstürmte endlich das Capitol. Brancaleone, gezwungen die Waffen niederzulegen, ergab sich dem Volk, wurde im Septizonium verwahrt, aber bald dem Adel ausgeliefert, worauf er in den Turm von Bafferano geworsen ward. 1 Der edle Mann, dessen Tod die Barone und Cardinale forderten, war unrettbar verloren, wenn ihn nicht die römischen Geißeln ichütten, die noch Bologna fest bielt. Seine mutige Gattin Galeana flob aus Rom nach Bologna, und beschwor mit den Berwandten ibres Gemals ben Rat Dieser Stadt, Die Geißeln nicht berauszugeben, sondern die Befreiung ihres Mithürgers zu erzwingen. Die Republik Bologna ichickte hierauf angesebene Männer nach Rom, aber der Papit, welcher nach bem Etura bes Senators in Die Stadt zu fommen gewagt batte, idlug ihre Forderung ab und verlangte die unbedingte Auslieferung der Geißeln. Bologna verweigerte sie mit Standbaftigfeit. Der Abel und mehre Cardinale brangen

bier Capitanous im Allgemeinen Heerführer bedeuten follte, ift völlig wirer bie große Benimmtheit selcher officiellen Begriffe im Mittelalter.

ad a. 1255: Branchalcon — de consilio quorundam Cardinalium et — Nobilium — obsessus fuit in Capitolio. Et dum se dedisset, populus posuit eum in custodia apud Septemsolis — tandem traditus nobilibus in quodam castro S. Pauli quod dicitur Passavant, fuit incarceratus et male tractatus. — Baffavant fann nur Faffavant fein.

jest in den Papst, jene guelfische Stadt, die alte Beschützerin der Kirche, in den Bann zu thun. Doch selbst das Interdict beugte nicht den hochherzigen Mut der Bolognesen; diese freien Bürger zeigten dem Papst, daß die Schreckmittel der Bannstralen ihre Wirkung verloren hatten; denn die römischen Geißeln wurden in noch strengerem Gewahrsam sest gehalten.

Unterdeß schritt die siegreiche Partei in Rom zur Wahl eines neuen Senators. Sie siel auf den Mailänder Martinus della Torre, der sie indeß nicht annahm; worauf Emanuel de Madio zum Senator, ein anderer neben ihm zum Capitaneus ernannt wurde. Emanuel war Bürger von Brescia, vorher Podestà von Piacenza, und vor Ezzelin slüchtig nach Rom gekommen. Die Wahl dieses Fremden zum Senator auch nach Brancaleone's Sturz zeigt demnach, daß der

l Math, de Griffenibus (Mur. XVIII. p. 114). Lazzari und Savioli ad a. 1255 haben Math. Paris berichtigt, der den Sturz Brancaleone's falsch zum Jahr 1256 erzählt. Im Archiv zu Belogna (Miscell. n. IV) sah ich einen auch von Savioli (III. I. p. 289. Note D) bemerkten, aber uncorrect gesesenen Bericht vom Jahr 1255, worin es heißt: die sadati XIII. mens. Nov. scriptum per potestatem massario communis Bononie D. Uguitioni de Arientis et D. Auliverio de Axinellis et D. Nerio Rainerio et D. Henrigipto de la Fratta et D. Vinasar. notar. et D. Gerardo de la Stalla Ambaxatoribus Cois Bonon. ituris pro sacto Senatoris Rom., libr. CCXVI. don. Dies zeigt, daß der Sturz Brancaleone's Ansangs Nov. 1255 statt sand.

2 Galvan, Flamma c. 290. a. 1256. Interim Martinus de la Turre Senator Rom, efficitur — tamen — renuntiavit. Tunc Emanuel Potestas — Senator Rom, efficitur in malum suum, quia per Pop. Rom. mactatus fuit. Emanuel de Madiis war schon 1243 Potestà von Genua, vir nobilis et produs civis Brixiae; Fortset, des Cassaris ad a. 1243. Er trat sein Amt spätestens im Frühjahr 1256 an. S. Ottavio Rossi, Teatro di Elogi Historici di Bresciani Illustri, p. 87, eine freisich distritige und unfaitische Schrift.

Abel sich noch nicht getraute, die Forderungen des Volks gang unberücksichtigt zu lassen. Die flebenden Briefe der römischen Geißeln aus Bologna, so wie die weise Standhaftigkeit der Bolognesen, welche überdies zwei Verwandte Merander's IV., die man in der Romagna aufgegriffen hatte, ehrerbietig dem Bapft zurückfandten, erwirkten end= lich die Befreiung Brancaleone's, und vielleicht erzwang sie auch die drobende Haltung des Volks. 1 Man nötigte ihn, vor dem Sundicus des neuen Senators auf seine Rechte Berzicht zu thun, was er mit der Erflärung that, daß er dazu gewaltsam gezwungen sei. Als er hierauf im August oder September 1256 von Rom abreiste, schickte ihm der römische Adel voll Mißtrauen den Syndicus Andreas Mardone noch bis Florenz nach und bestimmte den Floren= tiner Rat, den gefürchteten Ersenator nicht eher aus der Stadt zu lassen, bis er in seiner Gegenwart den schon in Rom beschworenen Verzicht erneuert habe. Brancaleone gab ihn mit derfelben Verwahrung seiner Rechte an die Gemeinde von Rom und an Privatpersonen, worauf er niemals verzichtet zu haben erklärte; ohne Zweifel befanden sich darunter auch Forderungen von einem Teil seines Gehalts, welches in der Kammer zurückbehalten worden war. Er kehrte sodann mit Ruhm bedeckt in seine Baterstadt beim, welche nach Auslieferung der Geißeln vom Bann gelöst murbe. 2

<sup>1</sup> Savioli III. II. n. 699. 700 bringt ben Klagebrief ber römischen Geißeln an Rom, und die Antwort ber Römer. Ich befenne jeboch, bag mir biese Schriftstilce sehr zweiselhaft erscheinen.

<sup>2</sup> Actenstiic vom 25. Sept. 1256 aus Florenz, beim Lazzari n. 1. ... Actum in civitate florentie in S. Johanne praesentibus Dom, Alamanno de Turre potestate florentie etc.

4. Sturz tes Emanuel te Mario, 1257. Ter Temagog Matheus te Bealvere. Zweiter Senat Brancaleone's. Bestrafung tes Arels. Zerstörung ter Arelstürme in Rem Ter Brancaleone's, 1258. Sein ehrenvolles Antenken. Seine Münzen. Castellano tegli Untald, Senator. Sein Sur; unt seine Gesangennahme. Napeleon Trsini, und Richard Unibalti, Senatoren. Fall tes Hanses ter Romane. Tas Phänomen ter Flagellanten.

Die Regierung Emanuel's de Madio war stürmisch und unglücklich. Ein Geschöpf des römischen Avels von der guelfischen Faction, diente er nur Parteizwecken, und erbitterte er durch Schwäcke oder Mischandlung das von Brancaleone gepslegte Volk. Die Anibaldi, Colonna, Poli, Malabranca und andre Große bemächtigten sich der Gewalt; die alte Verwirrung brach wieder herein, und die gehässige Avelsereaction erzeugte Bürgerkrieg. Das Volk, welches sich nach dem festen Regiment Brancaleone's zurücksehnte, erhob sich; man kämpste sast ohne Unterbrechung um das Capitol und in den Straßen der Stadt. I Im Frühjahr 1257 wurde der Aufstand allgemein. Die Zünste ergriffen die Wassen, consoderirten sich und erhoben zu ihrem Demagogen und

<sup>1 3</sup>ch besiebe tarauf einen Brief Sienesticher Kaussente aus Rom an Rusiuns te Mantello, den Podesia Siena's, worin sie von einem solchen Kamps am 20. April (1256, wie ich annehmen muß) reten. Prelium suit in Urbe — erndelissimum inter nobiles — et Popul. Rom. — inceptum per Anibaldenses in Copitolio ad pedem turris Johis. Bovis; tas Best bestimt tas Capitel, in quo crant Senator et Capitaneus: es werten genommen ter Turm tes Jobes. Posi (Torre di Conti), tes Anibalti und tes Angelus Malabranca; erschlagen wire Anibaltus te Anibalteechis. Tiesen Brief tructe ab Gaetane Milanesi im Giornal. Storico degli Archivi Toscani a. 1858. II. p. 188. Er such taraus eine treimalige Gesangennahme Brancalcone's zu beweisen, was ganz irrig ist. Brancalcone war rur einmal Gesangener. Daß aber jener Sienessiche Brief in's Jahr 12-6 gehört, ergibt sich aus Acten im Archiv Siena, wonach Rusinus Rubacontis te Mantello tas Jahr 1256 hinturch Potessi von Siena war.

Haupt einen Bäckermeister von englischer Abkunft, Matheus de Bealvere. Emanuel ward im Stadtfrieg erschlagen, ein Teil des Adels verjagt, der Papst selbst gezwungen, sich nach Biterbo zu begeben, wo er sich am Ende Mai befand.

Das römische Bolk rief sosort Brancaleone aus Bologna zurück; er kam, nicht ohne Gefahr, da ihm die Kirche nachsstellte. Man empfing mit Jubel den edeln Mann, welcher die Bürgerschaft drei Jahre lang so kraftvoll regiert und gegen den Nebermut des Udels verteidigt hatte. Dhue Zweisel wurde ihm die Senatsgewalt nochmals für drei Jahre zuerkannt.

Sobald nun Brancaleone vom Capitol wieder Besitz genommen hatte, begann er sein zweites Regiment mit einer Strenge, welche das Nachegefühl vielleicht übertrieb, der Zustand der Stadt aber nötig machte. Alle Peiniger des Bolts verjagte er, oder warf sie in Ketten, oder richtete sie. Zwei Anibaldi, Verwandte des Cardinals Richard, ließ er an den Galgen hängen. Mit Mansred, der setzt auf dem Festland und der Insel Seicilien völlig Herr war und schon daran

1 Math. Paris ad a. 1258 (mit falicher Chronologie: Confederatis igitur popularibus de consilio cujusdam Anglici, concivis eorum, magistri pistorum in urbe. Mathei dicti de Bealvere, facto impetu vehementi ... — Papa — se subito contulit Viterbium. Die Regesten Alex. IV. zeigen ihn am 12. März 1257 im Lateran, am 29. Mai in Literbe.

<sup>2</sup> Pier Cantinetti p. 236 ad a. 1257: eo vero anno reelectus sun Dom. Brancal... Chron. Guillelm. de Nangis a. 1257. Desselben Gesta S. Ludovici IX. Inchesue V. p. 370). M. Paris irrt in ver Zeit, wie im Glanben, vas Bolf habe unter Führung jenes Bäckers Brancaleone besteit. Er kennt nur eine Gesangenschaft, wiederholt sie aber irrig in 2 Jahren. Daraus haben sich Lazzari, Bitale und andre eine zweis, ja treimalige Gesangenschaft ersunden. B. blieb in Belogna, bis die Revesution ihn zursich rief. Das Decum. n. 2 bei Lazzari beweist zwar nicht, daß er am 9. Mai in Belogna war, man darf aber annehmen, daß er vor dem 30. Mai 1257 wieder in Rem war.

dachte, sich die Krone aufzuseben, schloß er ein Bündniß zur Bernichtung der guelfischen Partei. Der Widerspruch, daß Brancaleone, Republikaner von Charakter und Neigung, mit ben Nationalfeinden der italienischen Städtefreiheit sich verbundete, entsprang aus der Stellung der Stadt Rom zum Papst. Wenn dieser sonst als das natürliche Haupt der Guelfen und als Protector der municipalen Unabhängigkeit erschien, so trat er in Rom als Ghibelline auf, als Beschützer nämlich des germanisch feudalen Baronentums, mit deffen Hülfe allein er die Demokratie im Zaume hielt. Alexander IV. bannte Brancaleone und dessen Räte. Man antwortete seiner Ohnmacht mit Spott. Der Senator erklärte, daß der Papst nicht das Recht babe, den römischen Magistrat zu excommu= niciren. Er fündigte bierauf durch öffentliches Aufgebot einen Nachezug gegen Anagni an; diese Baterstadt des Bapsts, jo bieß es, sollte dem Senat unterworfen, wenn nicht vom Erdboden vertilgt werden. Die Verwandten Alexander's IV., von der bestürzten Gemeinde Anagni nach Viterbo abgeschickt, warfen sich dem Lapst flehend zu Küßen, so daß er sich berablassen mußte, den schrecklichen Senator um Schonung zu bitten. 1 Wahrscheinlich löste er ihn vom Bann. Seine Civilgewalt in Rom wurde gar nicht mehr anerkannt.

Brancaleone wollte jett den Trot der Großen durch einen Hauptschlag brechen: er befahl die Adelstürme, Zwing-burgen des Bolks, Kerker der Verschuldeten, Hölen schänd-licher Gewaltthat niederzureißen. Dieser Proscriptionsliste sollen im Jahr 1257 mehr als 140 feste Türme erlegen sein, über welche sich das rachlustige Volk mit Zerstörungswut

<sup>1</sup> Math. Paris p. 959. Et misertus Senator adquievit precibus humiliati (sc. Papae): vix autem compescuit furorem.

ffürzte. Die so große Rabl ber gebrochenen Burgen fann einen Begriff von der Menge solcher Türme in Rom über= baupt geben; denn mochte das gerechte Geset auch den meisten Türmen gelten, so ließ doch Brancaleone schwerlich alle abbrechen, und mancher Turm ghibellinischer oder befreundeter Großen blieb verschont. Wenn wir die Adelstürme in der Stadt obenhin auf 300 rechnen, 300 Türme der Stadtmauern, ebensoviele der Kirchen zählen, so bot das damalige Rom das friegerische Bild einer Stadt dar, welche 900 Türme gen Himmel streckte. 1 Bedenkt man, daß viele dieser Türme, die zugleich einen wesentlichen Teil der Adelspaläste ausmachten, auf Monumenten des Altertums erbaut waren, so mag man urteilen, daß jene sostematische Zerstörung den Untergang mancher Denkmäler in sich schloß. Brancaleone wird daber unter die schlimmsten Feinde der römischen Monumente gezählt, und von ihm eine neue Epoche des Ruins der alten Stadt datirt. 2 Die der Zerstörung geweihten Paläste wurden zugleich der Plünderung frei gegeben, und bei folcher Gelegen= beit gingen auch die Familienarchive mit ihren Urkunden unter.

Der Anblick, den die Stadt nach dieser Zerstörung darbot, muß abschreckend gewesen sein; aber Rom war, wie alle andern Städte, an solchen Ruin gewöhnt. Die Bürger jener Zeiten genoßen niemals des Gefübls einer sicheren und schön

<sup>1</sup> Die Zahl von 300 Familientürmen für Rom ist eher zu klein, als zu groß, ba felbst Biterbo 197 Türme zählte. E. Bussi p. 131.

<sup>2</sup> Dirni feeit — nobilium turres eireiter centum et quadraginta —: Math. Paris p. 975 (a. 1258). Wilhelm te Nangis berichtet bies besser zum Jahr 1257: turres urbis dejieiens, praeter turrim Neapoleonis Comitis (ein Orsini). A. 1248 warsen die Ghibellinen zu Florenz 36 Paläste und Türme ber Guelsen um, barunter von 130 Ellen Höhe. Man untergrub ben Ban, stützte ihn mit Holz, verbrannte bieses, und so siel ber Turm. Malespini c. 132. Villani VI. c. 33.

geordneten Vaterstadt. Sie gingen unter Trümmern umber, und saben fast an jedem Tag deren neue entsteben. Das sinnlose und barbarische Einreißen der Säuser war ein so gewöhnlicher Vorgang, wie es beute irgend eine Polizei: maßregel ift. Die Städte des Mittelalters waren in bestän= biger Umwühlung und Umbauung begriffen, und Strafen, Mauern und Säuser spiegetten in ihrer schnellen Veränderung den Charafter der Parteifurie und die Unrube einer ewig wechselnden Regierung ab. Wenn sich das Volk irgendwo im Aufstand erhob, warf es die Häuser der Keinde nieder; wenn ein Geschlecht das andre besebbete, so wurden die Baläste des unterliegenden Teils zerstört; wenn die Staatsbehörde Schuldige erilirte, fo wurden ihre Wohnungen ein= geriffen; wenn die Inquisition in irgend einem Saufe Reper fand, jo wurde es von Staatswegen dem Erdboben gleich gemacht. 1 Wenn ein Kriegsbeer eine feindliche Stadt eroberte, so wurden ihre Mauern niedergelegt, wenn nicht die Stadt selbst zertrümmert wurde. Nach der berühmten Schlacht von Montaperto konnten die erbitterten Gbibellinen nur durch den edeln Unwillen eines großen Bürgers abgehalten werden, Flo= renz zu zerstören; und noch am Ende des XIII. Jahrhunderts warf der Zorn eines Papsts eine ganze Stadt zu Boden. Boni= facius VIII. ließ über die Trümmer Palestrina's Salz streuen, wie einst Barbaroffa über Mailand Calz gefäet hatte.

In jenen Ruin der römischen Türme wurden zugleich

<sup>1</sup> Die Formel im Saec. XIII. bafür: domum quoque ipsius (sc. heretici) — judicamus funditus diruendam, ut sit de cetero receptaculum sordium, quod multis temporibus fuit latibulum perfidorum. Erst die Lisconti in Maisand befahlen die Häuser der Gebannten zu schonen. S. Galvan. Flamma p. 1041. Murat. XII., und beffen 51. Tissertation.

vie Geschlechter hineingeriffen; benn viele Große büßten ihre Schuld durch Eril, Gütereinziehung und Genkertod. Aber Rube und Sicherheit herrichten nun in der Stadt und auf der Campagna, wo das raubgierige Gesindel vertilgt wurde.

Brancaleone regierte, gefürchtet und geliebt, nur noch furze Zeit. Das Fieber ergriff ihn während einer Belagerung von Gorneto; er ließ sich nach Nom tragen, und starb auf dem Capitol in der vollsten Krast seines Lebens, im Jahr 1258. Das einstimmige Urteil der Zeitgenossen preist ihn als den unerbittlichen Rächer alles Unrechts, den strengen Freund des Gesetes, und den Beschüher des Bolks — der beste Ruhm der Regierer zu seder Zeit. In diesem energischen Bürger Bologna's, dem prattischen Zögling seiner Rechtssichnle, erschien ein antifer Geist wieder, und hat sich die republikanische Krast seiner Periode trefflich bewährt. Es genügt für seinen Nachruhm, daß er die zerrüttete Stadt mehre Jahre lang ordnen und ihr eine gesetzliche Freiheit geben konnte. Wenn er länger regierte, so würde er große

1 Math. Paris (p. 975) jagt Bedeweros; es fint die Beroveri ezer Berverii, eigentlich Vertämpfer leichter Waffe, äbnlich den Ribaldi, bann auch für Ränber gebrancht. Bielleicht bielt sich der Arel schon Damals Brovi.

2 In obsidione Corneti infirmitate correptus. Romam se fecit deferri, et ibi vitam finivit. Nech 3um Jabr 1257, bei Wilh. Nat gie (Gesta S. Lud. IX. p. 370). Am 6. Juli war Alex, IV. nech in Bieterbe, und er ging wel nach Anagui erft nach Bie Tote. Aus einer Urfunde, die ich im Stattarchie Terni fand, deweise ich wenigstens, daß B. nech im April 1258 sebte. Narni und Terni nählten ibn und das römische Belt zum Schiederichter: seine Beten erließen ibr Laudum am 18. April 1258 in S. Trinitatis de castro Mirande. Sie neunen sich Petrus Riccardi de Blancis et Jacobus D. Petri Johis, de Ilperino Ambasciatores nobilis viri D. Brancaleonis III. Senatoris Urbis et commun. ineliti Almi et Amplissimi Pop. Romani . . . Datum A. Dni. MCCLVIII tpre D. Alex, IV. PP. Ind. I. m. Aprelis die XVIII. (Pergam. n. 160. necht andern Acteu, dassieles Compremiß betrefient).

Veränderungen im Verhältniß der Stadt zum Papst hervorsgebracht haben, und selbst die lange Tyrannis eines Mannes seiner Art bätte für die Nömer nur heilsam sein können.

Das römische Volk ehrte bas Andenken seines besten Senators auf seltsame Beise: sein Haupt wurde, wie eine Reliquie, in eine kostbare Vase gelegt und zum dauernden Gedächtniß über einer Marmorfäule aufgestellt — eine bizarre mittelaltrige Apotheose, und eine Trofäe, die das Capitol mehr zierte, als das Mailander Carrocium. 1 Die Erinnerung an Brancaleone ift in Rom erloschen, wo kein Denkmal, keine Inschrift von ibm redet. Nur seine Münzen haben sich erhalten. Sie zeigen auf der einen Seite das Bild eines schreitenden Löwen und Brancaleone's Namen, auf der andern die tronende Roma mit einer Augel und einer Palme in den Händen und der Umschrift: "Rom, Haupt der Welt." Es war demnach das erste Mal, daß ber Name eines Senators auf die römische Münze gesetzt und diese nur mit weltlichen Symbolen bezeichnet wurde, unter Auslassung des bisber gebräuchlichen Bildnisses E. Peter's, oder seines Namens. 2

Ms der Papst von dem mächtigsten Feinde in seinem eigenen Hause befreit war, hoffte er die Herrschaft des heisligen Stuls in Rom wieder herzustellen. Er schickte Gesandte in die Stadt und verbot die Neuwahl des Senators ohne seine Zustimmung; doch die Römer spotteten seines Besehls. Sterbend hatte ihnen Brancaleone geraten, seinen eignen

<sup>1</sup> Math. Paris p. 980. Der Papft ließ biese Reliquie ohne Frage später zerstören, unwillig, baß neben ben mythischen Apostelhäuptern ein wirkliches Senatorhaupt vom Volk verehrt werbe.

<sup>2</sup> BRANCALEO S. P. Q. R. — ROMA CAPVT MVNDI. E. Bitale und Fioravanti. Aehnlich fint tie folgenden Münzen bes Senats, welche bie Senatoren mit ihren Wappen zu bezeichnen pflegten.

Dheim zu seinem Nachfolger zu machen, und so wurde Castellano degli Andald, bisber Prätor von Fermo, zum Cenator ernannt. Bergebens reclamirte der Rapft fein Wahlrecht; vergebens sagte er, daß er selbst als einfacher römischer Bürger eine Stimme bei ber Bahl bes Senators haben muffe. Alexander IV. befand sich damals in Anagni; er kam nicht mehr nach Rom. 1 Auch Castellano degli Andald sicherte sich nach dem Beispiel seines Neffen durch Geißeln, aber seine Lage war schwieriger und sein Sturz unvermeidlich. Der exilirte Adel wie der Papit untergruben seine Macht, jo daß er sich nur unter beständigem Kampf bis zum Frühighr 1259 behaupten konnte. Der erkaufte Böbel erhob sich wider Brancaleone's Obeim; vom Cavitol verjaat, warf sich Castel= lano in eine Bestung Rom's, und hielt bier den Belagernden mannhaft Widerstand. 2 Run wurden durch den Einfluß des Papsts wiederum zwei einheimische Senatoren aufgestellt: Napoleon, ein Sohn des berühmten Matheus Rubeus vom Haus Orfini, und Richard, Cohn des Petrus Unibaldi. 3 Obwol mit dieser Restauration eines alten Spstems die quelfische Partei wieder zur Gewalt kam, so fuhren doch auch diese Senatoren fort, die Selbständigkeit tes Capitols aufrecht zu halten. Sie erneuerten den schon von Brancaleone und Emanuel de Madio geschlossenen Frieden mit Tivoli endgültig in solcher Beise, daß sich diese Stadt für immer

<sup>1</sup> Math. Paris p. 980.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In quodam castro Romac — se strenue defendit, ne a nobilitate sui nepotis — deviaret —. Math. Paris p. 986

<sup>3</sup> Beiec Senatoren nennt ein Brief bes Papfts an Terracina, rom 18. Mai 1259 (Contatori p. 193). Intelleximus quod nobiles viri Neapolionus Mathei Rubei, et Riccardus Petri de Anibaldo Senatores urbis . . . Die Kevelution fand bemnach ipätestens im April statt.

dem römischen Volk als Vasallin ergeben mußte. Tivoli zahlte sortan nicht allein jährlichen Tribut von tausend Pfund, sondern empfing auch einen vom römischen Gemeinderat gesetzten Podestà unter dem Titel eines Grasen. Sie behielt indeß das Recht nach ihren Statuten zu leben, einen Sedialis oder Stadtrichter, einen Capitaneus Militiae oder Volkstribun und andre Magistratsbeamte zu ernennen.

Castellano hatte die Wassen gestreckt, schmachtete im Kerker und wurde, wie ehedem sein Nesse, vor dem Tod nur durch die römischen Geißeln geschützt, welche Bologna trot des wiederholten Banns nicht herausgab. <sup>2</sup> Es rettete ihn endlich eine sehr merkwürdige Bewegung in den Städten Italiens, welche auf den Sturz von Ezzelin und dessen Hause folgte. Dieser große Kriegsmann, der surchtbare, sprichwörtelich gewordene Städtetyrann des Mittelalters, herrschte nach und nach über die ansehnlichsten Communen der Lombardei.

<sup>1</sup> Lange Urkunde aus dem Archiv Tivoli, vom 7. Aug. 1259, bei Bitale Anhang n. IV. — Die Reihe der römischen comites Tivoli's beginnt Michele Giustiniani de' Vescovi e de' Governatori di Tivoli (Rom 1665) p. 98 erst mit a. 1375. — S. auch Biola, Tivoli p. 183 sq. Die Statuten Tivoli's sind a. 1305 compisirt und 1522 zuerst gedruckt; sie zeigen, daß die in jener Urkunde sessigeitzen Acmter des Comes Tiduris, des Caput Militiae und des Sedialis de Tidure sich sortrauernd erhielten. Der Caput Militiae war nicht Milizencapitän, sondern ein Syndicus, ein Wächter der Jusig und der Verfassung, in Wahrheit ein Volkstribun. Noch bis zum Ansang des XIX. Jahrhunderts dauerte das Amt des Caput Militiae in Tivoli fort, neben dem des Vicegerens (des chemaligen Comes); so hörte ich von einem greisen Patricier.

<sup>2</sup> Das Juterdict traf bann auch die Universität Bosegna. Der bamalige berühmte Professor des Rechts, Stofredus, schreibt: debemus regratiari Deo — quod hunc librum complevimus, et si tarde incepimus, tarde finivimus, propter interdictum hujus Civitatis, quae erat interdicta occasione obsidum, quos habebat Dom. Castellanus de Andald. — S. Tiraboschi, Storia della Lesterat, IV. p. 50.

Reine Lockung von Innocenz IV. oder Alexander IV. batte diesen Schwiegersohn Friedrich's II. vermocht, seinem abibellinischen Princip untreu- zu werden und in den Dienst der Kirche zu treten, die ihm um diesen Preis jeden Frevel würde verziehen haben. Er fiel endlich nach heldenmütigem Widerstand bei Cassano in die Gewalt vereinigter Keinde. Die Geschichtschreiber schildern mit Erregung die letten Kämpfe dieses außerordentlichen Menschen, in welchem seine Zeit die Triebe hoher Tugenden in teuflische Verbrechen verwandelt bat, so daß er als der Nero und Herodes seiner Epoche unsterblich geworden ist. 1 Sie schildern den Jubel der Menschen, welche berzuströmten, den Unblick des gefangenen Iprannen zu genießen, und sie vergleichen den Schrecklichen einem stumm dasitzenden Ubu, der vom gemeinen Bogelichwarm umlärmt wird. Ezzelin ftarb, mit dreifachem Bann beladen, voll schweigender Verachtung der Welt, des Papsttums, der Rirche und seines ibm von den Sterndeutern verfündigten Schickfals am 27. September 1259 im Schloß zu Soncino, wo er ehrenvoll begraben wurde. Entjetlich war das Loos seines von der Kirche wieder abgefallenen Bruders Alberich, der sich nach verzweifelter Gegenwehr im Turm E. Zeno nebit seinen fieben Söhnen, zwei Töchtern und seinem Weibe ben Feinden ergeben batte. Sein ganzes Geschlecht wurde in seinem Angesicht erwürgt, und er selbst darauf von Pferden zu Tode geschleift.

<sup>1</sup> Berci hat in seinem sorgsamen Werk Ezzelin eine Apologie gehalten. Als echter Republikaner, und ost sebr hinreisent, spricht Resantinus über ihn unt sagt tressisch; quod esse debet exemplum cunctis, ut sit modis omnibus desendenda libertas usque ad mortem (lib. VII. e. 13). Die Historia Cortusior. segt Alberich das eines Diberius und Attisa würzige Wert in den Mund: mundo dati sumus, ut scelera uleiseamur (Murat. XII. p. 769).

Der grauenvolle Sturg bes mächtigen Sauses Romano fam zu andern Schreden hinzu, um das schon volle Gemüt ber Menschen überftrömen zu machen. Unabläffige Rriege, nicht zu schildernde Plagen hatten die Städte heimgefucht. "Die Seele schaudert mir, so schreibt ein Chronist pon da= mals, die Leiden meiner Zeit und ihren Ruin zu sagen; benn nun sind es etwa zwanzia Jahre, daß auf Grund des Zwiespalts zwischen Kirche und Reich bas Blut Italiens wie ein Strom ausgegoffen wird." 1 Gin electrischer Schlag traf plöglich die Menschheit und trieb sie zur Buße; zahllose Schaaren erhoben sich mit Klagegeschrei in den Städten; man 30a. sich bis auf's Blut geißelnd, in Processionen zu bundert, zu taufend, ja zu gebntaufend weiter fort. Stadt um Stadt wurde in den Strom dieser Verzweiflung hineingerissen, und bald erschollen Berge und Täler von dem erschütternden Wehruf: "Friede! Friede! Herr, gib uns Gnade!" Biele Geschichtschreiber der Zeit reden von dem befremdenden Er= eigniß mit Verwunderung; alle sagen, daß sich dieser mora= lische Sturm zuerst in Perugia erhob, und dann der Stadt Rom mitteilte. Er ergriff jedes Alter und jeden Stand. Selbst fünfjährige Rinder geißelten sich. Mönche und Priefter erfaßten das Krouz, und predigten Buße; uralte Eremiten kamen aus ihren Gräbern in der Wildniß bervor, erschienen zum ersten Mal in den Straken, und predigten Buke. Die Menschen warfen ihre Kleider bis zum Gürtel ab, hüllten das Haupt in eine Kapuze und griffen nach der Geißel. Sie schloßen sich in Zügen an einander; sie gingen in paarweisen Reihen, in der Nacht mit Kerzen, baarfuß durch den Winterfrost;

¹ Quod occasione Sedis Apostolicae ac Imperialis, sanguis Italicus funditur velut aqua. Der Mönd von Padua, ad a. 1258.

fie umkreisten mit schauerlichen Liebern bie Kirchen; sie warfen sich weinend an den Altären nieder; sie geißelten sich sum Gesang von Somnen auf Die Bassion Christi mit Wahnfinn ähnlicher But. Sie stürzten bald zur Erde nieder, bald erhoben sie ihre nackten Urme gen Himmel. Wer sie fab, bätte ein Stein sein mussen, wenn er nicht that wie fie. Die Zwietracht hörte auf; Wucherer und Räuber kamen zur Obrigfeit; Gunder befannten; die Rerfer öffneten fich; Mörder gingen zu ihren Feinden und legten das bloße Schwert in deren Hand, flebend sie zu tödten; aber diese warfen die Waffe voll Abichen von sich, und ftürzten weinend zu den Rüßen ihrer Beleidiger nieder. Wenn diese schauerlichen Wanderschaaren in eine andre Stadt zogen, so fielen sie darauf wie ein Gewittersturm, und so pflanzte sich diese Geißelbrüder= Rrankbeit ansteckend fort von Stadt zu Stadt. 1 Sie kamen nach Rom im Spätherbst 1260, aus Perugia. Selbst die barten Römer gerieten in Extase. Ihre Kerker öffneten sich, und so ent= fam der Castellan von Andalo nach seiner Baterstadt Bologna.2

<sup>1</sup> S. Salimbene, ten Mönch von Padua, Jacob de Veragine, hermann Altahenüs, Cassaus, Niccebalt, Francisc. Pipin., Galvan Flamma, der ausdrücklich sagt: propter mortem Yzelini de Romano scuriati infiniti apparuerunt per totam Lombardiam (c. 296). Palavicini und Manfred verbaten sich diese gefährliche, balt ausartende Naturerscheinung dei Tedesstrafe. Die Torre errichteten 600 Galgen in Mailand, so daß die Flagellanten zurüczegen (Murat. Antiq. Ital. VI. Diss. 75). Der Papst, teherische Secten witternd, verbot viese Processionen, und sie erloschen, nachdem sie vom Herbst 1260 bis Januar 1261 gevauert hatten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cronica di Bologna (Mur. XVIII. p. 271) a. 1260: I Perugini andarono nudi per Perugia battendosi: poscia i Romani andarono similmente — allora lasciarono i Romani tutti i prigioni — per l'amor di Dio, e lasciarono la famiglia di Messer Castellano di prigione; e Messer Castellano fuggi dalla città di Roma, temendo che non l'ammazzassero.

326

Das Auftreten der Flagellanten ist eins der erschütternditen Phänomene des Mittelalters. In der frommen Furie der Kreuzzüge batte fich auf Grund äbnlicher langer Verwirrung durch den Kampf zwischen Raisertum und Priestertum die Sebnsucht der Menschbeit nach der Erlösung ausgesprochen; in dem Geißelsturm des Jahrs 1260 wiederholte sich diefelbe Sehnfucht. Die leidende Menschheit sammelte in den Tiefen ihres Gefühls die Eindrücke von Ereignissen, die es eraltirten: Regerei, Inquisition und Scheiterhaufen, Fanatismus der Bettelmonche, Tartaren, wütender Rampf beider Weltgewalten, die Kurie der Kactionen, der verwüstende Bürgerfrieg in allen Städten, die Tyrannis eines Eggelin, Hungersnot, Best, die Lepra oder der Aussat: dies waren die Plagen, welche die damalige Welt geißelten. Der dämonische Wanderzug der Flagellanten war der volkstümliche Ausbruck eines allgemeinen Clends, ber verzweifelte Protest und die selbstauferlegte Buße der damaligen Gesellschaft, welche noch von dem epidemischen Massengefühl so stark ergriffen wurde, wie das Geschlicht der Kreuzzüge. In so dunkler Büßergestalt nahm die Menschheit Abschied von der Epoche des Weltkampfs zwischen Kirche und Reich. Um Ende dieser Epoche erschien ein Genie, als ihre Frucht. Dies war Dante, der jener mittelaltrigen Welt ein einziges Denkmal schuf. Sein unfterbliches Gedicht ist ein gothisch aufgetürmter wunderbarer Dom, auf deffen Zinnen die hervorragenden Gestalten der Zeit sichtbar sind, Raiser und Päpste, Reger und Beilige, Tyrannen, Republikaner, die alten und die neuen, Wissende und Schaffende, Sclaven und Freie, alle um den büßenden Menschengeist gereibt, der die Freiheit sucht.

## Behntes Buch.

Geschichte der Stadt Rom vom Jahr 1260 bis 1305.



## Erstes Capitel.

1. Das teutsche Reich. Manfred, König von Sicilien. Seine Stellung zum Papst, zu Italien. Großer Sieg der Gbibellinen bei Montaperto. Florenz und andere Städte huldigen Manfred. Tie Guelsen wenden sich an Konradin in Deutschland. Tot Alexander's IV. 1261. Urban IV., Papst.

Durch die italienischen Kriege erschöpft, war Deutschland in innere Auflösung und tiese Ohnmacht gesunken, aus welcher das alte Reich nie mehr auserstand. Die Krone der Deutschen wurde nach dem Falle Wilhelm's von Holland im Friesenkrieg (am 28. Januar 1256) von den uneinigen Fürsten verschmäht und an den Meistbietenden verkaust; das abgeschwächte Nationalgesühl ertrug die Erhebung zweier fremder Herren, Nichard's von Cornwall und Alphons' von Castilien, auf den Tron großer Kaiser, aber so allgemein war die Erschöpfung, daß die Doppelwahl, welche die Päpste wiederum zu Schiedsrichtern in Deutschland machte, keine Kämpse mehr nach sich zog. Diese ausländischen Könige anerkannten ohne Sträuben die richterliche Gewalt des Papsts über das Reich, und sie stellten auf dessen Trümmern nur als Schattenbilder seinen tiesen Versall dar.

<sup>1</sup> Richard, in Frankfurt am 13. Jan. 1257 gemählt, am 17. Mai in Nachen gekrönt, fam einige Male nach Deutschland, Alphons ber Weise,

Glücklicher war Manfred in Apulien und Sicilien, auf dessen Boden kein päpstlicher Soldat mehr stand. Er strebte nach der Krone, und erlangte sie. Auf ein wahrscheinlich mit Absicht verbreitetes und geschickt benuttes Gerücht vom Tode Konradin's, ließ er sich am 11. August 1258 in Palermo zum Könige frönen. Wenn dies eine offenbare Usurvation der Rechte Konradin's war, so wurde sie doch von der Stimme des Landes gefordert, von den Verhältnissen geboten und entschuldigt: sie fand ihr Vorbild an Philipp von Schwaben, welcher gleichfalls aus dem Vormund seines Neffen der Usurpator von dessen Krone geworden war. Den protestirenden Gesandten Konradin's erklärte Manfred mit gutem Grund, daß die Herrschaft eines im fernen Deutschland lebenden Königs über Sicilien unmöglich fei, daß dieses Land nur einem einheimischen Fürsten gehorden werde, daß er selbst durch Geburt und Sitte Italiener sei; das König= reich, welches er mit seinem Schwert zwei Päpsten abgetämpft habe, wolle er als rechtmäßiger Monarch beherrschen; nach seinem Tode möge Konradin sein Nachfolger werden. Die Arönung Manfred's war ein Act, der ihn für immer zum Keind der legitimen hobenstaufischen Ansprüche auf Sicilien machte, ihn zwang diese von den italienischen Grenzen abzuwehren, und das Nationalprincip Italiens zu vertreten. Die politische Verbindung dieses Landes mit Deutschland wurde dadurch aufgehoben, und ein Zustand geschaffen, wie ibn die Guelfen erstrebt batten.

gewählt am 1. April 1257 zu Frankfurt, niemals. Ihr Proces vor ben Päpsten war nachbruckslos. E. die Acten bei Raynald ad. a. 1263, namentlich n. 46 und 53, eine matte Erinnerung an die Deliberation von Innocenz III.

Alls fich nun Manfred aus einem Stellvertreter Konradin's in beffen Keind, und aus einem Vicar Deutschlands in einen nationalitalienischen Gerrscher verwandelt batte. mochte vielleicht die Kluabeit Alerander dem IV. raten, ihn unter günstigen Bedingungen als Lebnkönig der Kirche anzuerkennen, wie einst ein Papst ähnliches gethan batte, nachdem der Normanne Roger zum Könige Siciliens erhoben war. Aber Manfred wollte kein Lebnfürst, sondern ein selb= ständiger Monarch sein, und die Folgen seiner Krönung waren deren Nichtigkeitserklärung durch den Papft, eine neue Ercommunication und das über alle Bischöfe und Städte. welche ihn anerkannten, verhängte Interdict. 1 Der haß der papstlicen Curie gegen das Geschlecht Friedrich's blieb unversöhnbar; ihr begründeter Argwohn stellte sich vor, daß Manfred immerdar der Keind der Uniprüche des Papsts bleiben und nicht ruben werde, bis er bas Königtum von Italien errungen, und die Kaiserfrone sich aufgesetzt babe.

Die mehrmals versuchte Aussschnung scheiterte auch an der Forderung des Papits, die Saracenen aus Italien zu entsernen. Die Fortdauer dieser Colonie von Moslems in Apulien ruft die Geschichte jener Zeiten zurück, wo die Araber aus ihren Naubburgen am Garigliano Italien geschreckt hatten. Friedrich II. hatte ihre sicilischen Stammgenossen als ein immer kampsfertiges Lager ausgezeichneter Bogenschüßen nach Luceria verpflanzt. Die Predigermönche, welche ihnen Gregor IX. wiederholt sendete, bekehrten diese Muhamedaner nicht; der Name Allah's wurde nach wie vor von den Türmen Luceria's ausgerusen, und der Koran von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tutini de Contestab. p. 63.

ben Schriftkundigen in ben Moscheen erklärt. Seine Garbe batte Kriedrich aus Saracenen gewählt, und manchen ausgezeichneten Moslem vorurteilsloß zu hohen Nemtern erhoben. Diese Muhamedaner lebten durch die Duldung der Hohen= staufen, und blieben ihnen treu bis zum Tod. Wenn die Ungabe des englischen Chronisten, daß sie 60000 streitbare Männer zählten, auch übertrieben ift, so waren sie doch zahl= reich genug, den Papst zu ängstigen. 1 In den Kriegen der Hohenstaufen wider die Kirche waren sie das einzige stebende Beer, die eifrigsten Kämpfer und die schonungsloseften Berderber. Unverwundbar für Bannstralen, erwürgten sie Priester und Bettelmönche, verbrannten sie ohne Gewissensbisse Kirchen und Alöster, und zerstörten sie eroberte Städte, wie Albano und Sora unter Friedrich II., wie Ariano unter Manfred. Den Läpsten blieb ihre Colonie in Süditalien ein Stachel im Herzen. 2 Alexander IV. forderte ihre Entfernung, doch Manfred hatte seine Rettung nur ihrer Treue, und seine ersten Erfolge ihren Bogen und Pfeilen verdankt; er schützte sie und rief, wie fein Vater, immer neue Schaaren von Arabern herbei, welche von den Kusten Afrika's kamen, unter seinen Fahnen Sold zu nehmen. Die Päpste stellten ihn als den Sultan und Berbündeten der Heiden dar, und ihre Kreuzpredigten waren stets gegen Manfred und die Saracenen Luceria's zugleich gerichtet.

<sup>1</sup> Math. Paris (p. 897). Die Saracenen und die Deutschen nannten einauter Gewatter: compatres, quo nomine Saraceni, et Theutonici de principali exercitu se ad invicem vocare assueverant. Nicol. de Jamsilla, Mur. VIII. p. 562.

<sup>2</sup> Dies hinderte sie und die Anjou's nicht, sich ihrer zu bedienen. "Unter dem Kreuz-Banner und dem Beschl der päpsilichen Legaten kämpsten die Saracenen Luceria's noch im J. 1289 im Krieg der Besper": Amari, II. c. 13.

Nach seiner Krönung trat er in eine neue Epoche seiner politischen Laufbabn. Er gewann schnell Ginfluß in Mittel= und Norditalien; seine Macht nahm größere Verhältnisse an. Der Gedanke, Italien als nationaler König unter feinem Scepter zu vereinigen, beschäftigte ihn, obwol deffen Husführung unabsebbare Schwierigfeiten bot. Sein Bruch mit Konradin und Deutschland näherte ihn den Guelsen; er hatte fich in die Conföderation aufnehmen lassen, die zum Sturz Ezzelin's entstanden war; er schloß Verträge mit Genua und mit Benedig. Aber es zeigte sich bald, daß die quelfische Partei nicht mehr die wahrhaft nationale war. Wie daber Manfred einsah, daß die Aussöhnung zwischen ihm und dem Papste unmöglich sei, nahm er die Traditionen seines Hauses wieder auf, und befämpfte mit den Ghibellinen den Kirchen= staat. Er ernannte Palavicini, ihr Haupt in Norditalien, ju seinem Capitan in der Lombardei, den Genuesen Barcival Doria zu seinem Vicar in Spoleto und den Marken, und Jordan von Anglano, Graf von S. Severino, seinen Blutsverwandten, zum Vicar in Toscana. 1 Dies Land, wo

¹ In den Libri Deliberationum (Archiv Siena, vol. IX) ist am am 1. Dec. 1259 bemerkt, daß Jordan in Siena eingerückt sei. Am 19. Jan. 1260 zeichnet er sich Jordanus de Anglano dei et regia gra. Comes S. Severini, Regius in Tuscia Vicarius Generalis et Potestas Senarum... dat. Pistojae XVIIII. Jan. Ind. IV. (Ibid. Kalesso vecchio n. 623.) — Mecanati, Jesi und Cingoli rebestirten gegen Anibald Trasmundi, Rector der Mark, und conserviren sich am 20. Decbr. 1258. (Instrum. n. 44 bei Baldassini, Memor. di Jesi.) Schon seit 1258 war dort Parcival Generalvicar. Auch Hermo hulvigte Mansred. Perugia blieb guelsiich. Am 11. Jan. 1259 schrieb Alex. IV. aus Anagni an Perugia, hülfebittend gegen Mansred, der Speleto und die Marken überziehe (Archiv Perugia, Bolle, Brevi Vol. II. n. 22). Alex. hatte dieser Stadt am 28. Dec. 1258 zu Biterbo die Grasschaft Gubbio cedirt. (Archiv Perugia, Lib. Sommiss. Vol. C. fol. 68.)

Siena der Mittelpunkt der Gbibellinen war, buldigte Manfred als Oberherrn und Protector seit dem berühmten Tag von Montaverto. Die Sienesen, vereinigt mit den vertriebenen Florentiner Gbibellinen unter deren großem Saupte Karinata deali Uberti, und unterstützt durch deutsches Volk unter Jordan von Anglang, vernichteten dort an den Ufern der Arbia, am 4. September 1260, die conföderirten Guelfen. Das reiche und mächtige Florenz öffnete den Chibellinen die Tore, und buldigte dem Grafen Jordan für Manfred: ein folgenschweres Creigniß! Es minderte die Macht der Rirche, und steigerte das Ansehn Manfred's in ganz Italien; es zersprenate die quelfische Partei, aber es machte sie für immer zum unversöhnlichen Feinde jenes Königs; es fettete diesen ganz an die Ghibellinen, in deren Arme er sich jest warf; es zerstörte für ihn die Möglichkeit des Friedens mit der Kirche, welche in ihrer Not einen fremden Despoten zur Hülfe berbei zog, aber es schuf für Manfred augenblicklich eine neue Grundlage in Mittelitalien, von wo aus er den Papst bedrängen und den Kirchenstaat bis vor die Tore Rom's in Aufrubr balten konnte. 1

<sup>1</sup> Urfunden im Archiv Siena: Am 15. Juni 1256, Bund zwischen Siena und Rom, als n. 646 verzeichnet, im Original nicht vorzusinden. — Am 4. Dec. 1256: Pietro de Reri, Sundicus von Rom, und Actum dine di Ugo, Syndicus von Siena, heben die Repressalien auf. Actum Rome apud. Eccl. S. Marie Monasterii de Rosa (n. 661). Im Mai 1259: Mansted nimmt Siena in Schutz: dat. Luceriae per man. Gualterii de Ocra regnor. Jerlm. et Sicil. Cancellarii A. D. Incarn. 1259. M. Madii Ind. II. (Kalesso novo Assunt. sol 611. — Am 17. Mai 1259, Erstärung an Siena, daß im Treneid sür Mansted die Freibeit der Kirche und die Sülltigseit der Contracte salvirt sei: Actum in regno Apulie apud Noceram. In palatio memorati Illust. Regis. ann. D. 1259. Ind. II. die XVI. Kal. Junii. Coram Dno. Comite Manstred o Malecta de Mineo Camerario III. Regis pracsati, Dno. Comite

Die Guelsen von Florenz und andern Städten warfen fich ratlos nach Lucca, ihrer letten Schanze. Gie mandten sich (so seltsam war nun die Wandlung der Parteien!) sogar nach Deutschland, und sie forderten Konradin auf berabaukommen, dem Usurpator die Krone zu entreißen, und die Rechte des Reichs wieder herzustellen. Der lette Enkel Friedrich's II., ein achtjähriges Kind, antwortete ihnen durch seinen Obeim Ludwig von Baiern; er nahm Florenz und ben Guelfenbund in feinen obnmächtigen Schut, erklärte Manfred und die Ghibellinen für seine Feinde, und versprach bald in Berson nach Italien zu kommen, oder seinen Legaten borthin zu schicken, wenn es die deutschen Fürsten gestatten würden. 1 Alexander IV., unterdeß in tiefer Bestürzung über den Kall von Florenz, bannte Siena und die Gbibellinen, lud sie vor sein Tribunal und beschwor Pisa vom Bunde mit Manfred abzustehen. Aber das jest abibellinische Florenz, Pisa, Siena und viele andre Städte ichlossen unter deffen Auctorität ein Schutz und Trugbündniß wider alle Guelfen und deren Anbänger, am 28. März 1261. Eo fam die alte tuscische Sidgenoffenschaft in die Gewalt von

Bartholomeo Seneschalcho, Dno. Goffredo de Chusença, Magro. Johe, de Procida, Dno. Francescho Semplice et Magistro Petro de la prete...

Prief ter Guessen, und Antwert Konradiu's: Cod. Vat 4957. fol. 83, 85. Conradus II. dei gr. Jerlm. et Sicilie Rex, dux Suevie devotis suis dilect. viris nobilib. Maynardo comiti de Panicho dei gr. potestati partis Guelvorum de Florentia et aliis Tusciae terris, et comiti Guidoni Guerrae ead. gr. Tuscie palatino et universitati dicte partis gratiam suam cum affectu sincero ... act. ap. Illuminestri an. D. 1261. VIII. Id. Maji. Die Gesandten brachten nach Lucca ein seitenes Mäntelchen Kenvazin's, welches die Guessen als Resiquie im Tem 3. Freciane niedersegten (Riccardane c. 176).

Manfred. 1 Nur der umbrische Bund, dessen Haupt das guelfische Perugia war, hielt noch seine Fortschritte auf, und blieb der Kirche getren.

Bald darauf starb der schwache Alexander IV., von Kummer niedergebeugt, am 25. Mai 1261 in Viterba, wohin er sich nach einem langen Aufenthalt in Anagni, und einem slüchtigen im unruhigen Rom kurz zuvor begeben hatte.

Die acht Cardinäle (benn nur so viele bildeten damals das heilige Collegium) schritten zur Neuwahl in Biterbo. Ihre Stimmen schwankten Monate lang, bis am 29. August der zufällig dort anwesende Patriarch von Jerusalem zum Papst gewählt wurde. Jacob Pantaleon, Sohn eines Schuhmachers aus Tropes, war ein durch Talente und Glück in der Kirche emporgesommener französischer Prälat. Die Thatsache, daß ein Franzose den heiligen Stul bestieg, fündigte sosort neue politische Beziehungen an, wodurch das Papstum zu seinem Unglück die nationale Bahn verließ, und sich der französischen Monarchie in die Arme warf. Das Ziel der Päpste, die letzen Hohenstaufen in Italien zu stürzen, war der Grund jener engen Verbindung mit Frankreich; und dies Ziel wurde nur um einen unermeßlich hohen Preis erreicht.

Pantaleon, als Urban IV. am 4. September 1261 in Biterbo gewählt, übernahm den von seinen Borgängern

<sup>1</sup> Bund zwischen Florenz, Pija, Siena, Pistoja, Bolterra, S. Miniato, Poggibenzi, Prato, Colle, S. Gemignano gegen Lucca und die Florentiner Guelsen, am 28. März 1261 in Siena ausgesertigt; schönes Pergament im Archiv Siena, n. 739. Tie Bannbulle Alex. IV. aus S. Peter, 18. Nov. 1260: Cod. Vat. 4957. sol. 86.

<sup>2</sup> Am 4. Juli 1261 schreiben die Cardinäle aus Literbo an Perugia, gegen Manfred Hilfe fordernd. Archiv Perugia, Bolle vol. II. n. 38, schon abgebruckt im Archiv, Stor. XVI. p. II. p. 486.

ererbten Haß gegen die "Lipernbrut" Friedrich's II. mit der Leidenschaft eines persönlichen Feindes. Nach Rom ging er nicht; er hat nie den Lateran betreten.

2. Kämpfe in Rom um tie Senatorwahl. Johann Savelli und Ambalto Anibalti, Senatoren, 1261. Die Guelsen stellen Richart von Cornwall, tie Ghibellinen Manfred zum Senator auf. Carl von Anjou, Canticat ter Senatswahl. Urban IV. trägt ihm Sicilien an. Unterhandslungen wegen bes Senats. Gaucelin und Cantelmi, erste Prosenatoren Carl's. Krieg ter Guelsen und Ghibellinen im römisch Tuscien. Petrus von Vico. Manfred's Absichten wider Rom vereitelt. Petrus von Vico aus Rom zurückgeschlagen. Urban IV. stirbt 1264.

Man stritt damals in Rom um die Wahl des Senators. Auf Napoleon Orsini und Nichard Anibaldi waren nämlich Johannes de Sabello und Anibaldo Anibaldi, ein Neffe Alexander's IV., im Senat gefolgt, und nach ihrem Abgange um die Osterzeit 1261 war es zu einem heftigen Wahlstreit gekommen, welcher Alexander IV. nach Viterbo getrieben hatte. Die Factionen der Guelsen und Ghibellinen spalteten damals die Stadt mit solcher Entschiedenheit, daß sich dies Parteiwesen seither dauernd besestigte. Jene wählten kurz vor dem Tode Alexander's Richard von Cornwall, den gefrönten König der Kömer, zum Senator auf Lebenszeit,

<sup>1</sup> Als man in Deutschland Konradin zum König wählen wollte, verstet er das bei Strase der Ercommunication. S. seinen Brief an Böhmen, Biterbo 3. Juni 1262, bei Raynald, n. V.: Nos considerantes, quod in hoc pravo genere, patrum in filios cum sanguine derivata malitia, sicut carnis propagatione, sic imitatione operum nati genitoribus successerunt.

<sup>2</sup> Ein Brief Mexanters, Anagni, 3. April a. VI. (1261), bei Constatore, Terracina p. 69, dil. filiis nobilib. viris Joanni de Sabello et Anibaldo Nepoti nostro. et consilio urbis. worin er beite Senatores neunt, macht ihren Senatores neunt, macht ihren Senatores

nachdem ihm der englische Cardinal Johann von S. Lorenzo ihre Stimmen erkauft batte. Dagegen riefen die Andern König Manfred zum Senator aus. Es war das erste Mal, daß die Römer ihre sonst so eifersüchtig gehütete Senat?= gewalt einem fremden königlichen Gerrn übertrugen: ein Zeugniß vom Verfall des demokratischen Sinns unter ihnen. Der Geist der Freiheit hatte mit Brancaleone von Rom Abschied genommen, denn dieser edle Mann war der lette wahrhafte Republicaner auf dem Capitol. Der Unabhängigkeits= finn und die Größe aller aus ihm fließenden Bürgertugend fank damals auch in den andern Communen; die heroische Rraft, die ihnen der Freiheitskampf wider die Hohenstaufen verlieben hatte, verschwand mit der äußeren Gefahr; der Lurus nahm überhand; die erschöpften Gemeinden schwankten zwischen Blebejerregiment und Torannis, und sie näherten sich offenbar dem monarchischen Brincip.

Indem nun die Kömer, zu schwach die Nechte ihrer Republik wider den Papst zu behaupten, Fürsten zu ihren Senatoren erwählten, stellten sie das Capitol in deren Schutz sie waren der Ansicht, daß ein königlicher Senator ihre eigne Freiheit gegen die Ansprüche des heiligen Stuls nachdrücklicher verteidigen werde, als irgend ein anderer Podestà dies zu thun vermochte. Mankred machte ihnen sogleich Hoss nung dazu, denn er bestritt die Richtergewalt des Papsts über das Neich, welche jenem die beiden Kronprätendenten willig einräumten; er behauptete, daß der heilige Stul schon deshalb nicht das Necht der Kaiserwahl habe, weil dies dem Senat, dem Adel und der Volksgemeinde Rom's gebühre.

<sup>1</sup> Manfred erklärte den Römern: quod Rom. Ecclesia non habet se intromittere ad dandum cuique Imperii diadema, sed tamen urbs

Der geistvolle König stand auf der Höbe seines Glücks. deffen flüchtige Gunft er im Glang seines beitern, von den Musen geschmückten Hoff in Sicilien und Apulien genoß. Sein Ginfluß reichte bis jum Po und zu Piemont. Mächtige Könige waren ihm Freund. Nach dem Tode seiner Gemalin Beatrix batte er sich im Juni 1259 mit Belena, der Tochter des Despoten von Epirus, Michael Angelus Ducas vermält. und seine eigene junge und schöne Tochter Constanza vermälte er, der von der Kirche gebannte, im Jahr 1262 mit Beter von Aragon, dem Sobne des Könias Racob, trok des Einsprucks des Lapsts, welcher die Nemens zu ahnen schien. die sich einst aus dieser Che erheben sollte, den Kall der Hobenstaufen zu rächen. 1 Geine Wahl zum Genator mußte für Manfred die bochste Wichtigkeit baben, da sie seinen fühnen Plänen zur Grundlage dienen konnte. Was mochte ibm erwünschter sein, als neben den Städten Toscana's auch Rom in seiner Gewalt zu wiffen? Hier nun ftritten Guelfen und Ghibellinen mit Heftigfeit um Richard oder Manfred, während fich der Papit bemühte, beide Prätendenten zu beseitigen; und wirklich war es noch Alexander dem IV. furz vor seinem Tode gelungen, den Parteifampf zu schlichten. Als er starb, ichien die Ruhe in der Stadt bergestellt; 2 denn das Bolf

Roma maxima mundi caput hoc tantum habet conferre auctoritate sui Senatus, Proconsulum et Communis: Francis. Pipin. Mur. IX. 681. — Romer, fol. 410. a. 1261, fringt ben Brief tes Carrinals Johann di Teledo an den König von England, worin er ichreibt, daß er sein Vermögen aufgewendet habe, für Richard die Senatewahl zu gewinnen.

<sup>1</sup> Brief Urban's an Aragen, Biterbo 26. April 1262, Raynald n. 9. — Am 13. Juni 1262 benrfundete Peter seine Bermälung mit Constanza zu Montpellier; Böhmer, n. 281.

<sup>2</sup> Vita Metrica Urbani IV., Mur. III. 2. p. 408. Bon Manfred fagt tas Chron. Astense, Mur. XI. p. 157: Senator creatus fuit.

batte die Regierung provisorisch in die Hände von Vertrauensmännern, oder boni homines niedergelegt, mit der Vollmacht die Statuten zu revidiren, und eine endgültige Senatorwahl zu treffen. Dieser Ausschuß von Conservatoren der Republik stand an der Spiße der städtischen Gewalt länger als ein Jahr. Mis aber das Volk dem Provisorium ein Sende zu machen und einem von beiden, Nichard oder Manfred, den Senat zu geben verlangte, erhoben sich die Parteien von neuem zum Bürgerkrieg. Sine gemäßigte Faction machte den Vorschlag, Peter von Aragon, Manfred's Schwiegersohn, zu wählen, und die Guelsen ließen den entsernten Richard fallen, um ihre Stimmen auf den nahen Carl von Anson zu vereinigen.

Die Wahl dieses französischen Fürsten erhielt eine geschichtliche Wichtigkeit. Denn Urban IV. stand mit ihm bereits in Unterhandlung, die Krone Siciliens ihm zu übertragen. Dies Königreich, oder vielmehr das sicilische Volk, welchem die Päpste so viel von Freiheit und Unabhängigkeit redeten, war von ihnen seit Jahren wie eine willenlose Heerde an den Mindestsprdernden ausgeboten worden. Heinrich III. von England hatte das Anerbieten für seinen Sohn angenommen; es schien demnach, als sollten die Normannen nach dem Fall ihrer Dynastie auf einem weiten Umweg über England dorthin zurücksehren. Aber die unablässigen Kriege

quo in officio per annum stetit; Ferretus Vicentinus, Hist. p. 947 fegar: Senatorias curules biennio gubernavit.

<sup>1</sup> Urban IV. schreibt dem Retar Albert, Orvicte, 11. Aug. 1263: intelleximus, quod illi boni homines, qui urbem ad praeseus regere, ipsius statum reformare dicuntur, dilectum fil. nob. vir. Carolum — in Senatorem ipsius urbis vel Dominum elegerunt: Martene Thesaur. nov. II. Urbani Ep. n. 12.

mit den Baronen seines Landes, denen er die Berfassung gebrochen batte, die Weigerung der englischen Kirche, sich weiter besteuern zu lassen, die Entfernung und die Unsicherbeit des Unternehmens hinderten Heinrich an der Erfüllung seiner Zusagen. Der junge Comund blieb im fernen Britannien nur ein Vergamentkönig, der die Rube Manfred's nicht störte. Urban IV. beschloß daber einen andern Brätendenten in's Keld zu stellen, einen friegsberühmten Fürsten aus dem reichen und streng katholischen Frankreich. Dies war eben Carl, der jüngste Bruder Ludwig's IX., Graf von Anjou und Maine, und auch Herr der Provence und von Forcalquier, welche beide Länder er nach dem Tode des letten Grafen der Provence, Rabmund Berengar IV., als Mitgift von bessen Tochter Beatrix erworben batte. 1 Schon Innocens IV. batte Demselben Carl Sicilien angetragen, aber dieser Handel war damals am Widerspruch Frankreichs ge= scheitert. Der Franzose Urban IV. nahm ihn auf, als in Rolge der Schlacht an der Arbia Manfred's Macht so boch gewachsen war; er schickte im Jahre 1262 den Notar Albert als Unterbändler nach Frankreich, und Carl griff ichnell nach der ihm dargebotenen Krone. Eigene Begier und der Ehr= geis seines Weibes trieben ibn; ber Stols von Beatrix fonnte es nicht ertragen, ihren drei Schwestern, Königinnen, im Range nachsteben zu muffen, benn Margareta mar bie Gemalin Ludwig's IX., Cleonore Heinrich's III., Sancia die Gemalin Richard's von Cornwall. Es gereicht Ludwig dem Beiligen zu einiger Chre, daß er seine Zustimmung zur

<sup>1</sup> Naymund Berengar IV. starb am 19. Aug. 1245, und Carl vers matte sich mit bessen Erbin am 19. Jan. 1246. S. Papen, Histoire générale de Provence, vol. II. p. 524.

Usurpation Siciliens durch seinen Bruder nicht geben wollte, weil sie fremde Nechte verletzte; jedoch seine Einsprüche wursden am Ende durch den Papst beseitigt, der ihm vorstellte, daß die Eroberung Siciliens der Weg zum Drient sei.

Urban IV. erflärte, am 28. Juli 1263, den Vertrag mit Comund für erloschen; zwar sträubte sich Heinrich III. feinen Ansprüchen auf Sicilien zu entfagen, für welches England nublos sein Vermögen geopfert hatte, aber der König, wie auch Richard von Cornwall, war damals in der Haft des Grafen Simon von Leicester und Monfort; er fügte sich endlich in den Berzicht. Urban unterhandelte nun mit Carl über die Bedingungen des Lebnvertrags, und während diese besprochen wurden, ließ der Graf ohne Wissen des Papits durch geschickte Agenten seine Wahl zum Senator in Rom betreiben. Dies geschah am Anfang bes Augusts 1263. Wenn die Staliener Urban den IV. anklagen, daß er, ein Franzose von Geburt, eine fremde Dynastie nach Italien zog, so trifft diese Schuld mit noch mehr Recht die ganze guel= fische Partei ihres Landes, welche von dem nationalen Princip abgewichen war. Die Guelfen und die Bäpfte, in deren verengtem Sinn nichts mehr von dem großen Geift Alexan= der's und Innocenz' III. lebte, öffneten Italien wiederum einem ausländischen Herrn. Er kam voll Begier, und mit

Der erste Entwurf silv Carl, dat. Orvicto, 17. Juni 1263. (Martene Nov. Thesaur. II. Ep. 7.) Erst im Juni 1265 verzichtete Heinstich III. völlig (Rymer 457). Die Senatorwahl Carl's geschah vor dem 11. Aug. 1263; s. ebigen Brief. St. Priest (F. II. Append. p. 330) bringt aus dem Livre du Trésor de Brunetto Latini einen französischen Brief der Römer, welche Carl den Senat vom 1. Nov. ab auf 1 Jahr antragen, mit 10000 Lire Gehalt. Form, Ton und Inhalt des Actentificks sind durchaus verdächtig.

seinem Siege erlosch der nationale Gedante, und ging auch die Größe des alten Papsttums unter.

Die Römer achteten übrigens auf die Rechte ihrer fortdauernd im Exil lebenden Päpste so wenig, daß sie Urban dem IV. die Wahl ihres neues Senators entweder aar nicht. ober erst dann anzeigten, als er sie durch das Gerücht längst erfahren batte. | Er residirte in Orvicto, und war mit Rom zerfallen. Die dortigen Banken hatten noch große Summen an die verschuldete Kirche zu fordern, die nicht bezahlt werden konnten; wenn sich Urban im Lateran ge= zeigt hätte, so würde er von den Schwärmen der Gläubiger und von wüthenden Ghibellinen zugleich verfolgt worden sein. Er besaß in Rom thatsächlich feine Civilgewalt mehr, und auch die Investitur des Senats batte der beilige Stul seit Brancaleone's Zeit aus der Hand verloren. Die unerwartete Wahl Carl's zum Senator fiel nun mitten in die Unterbandlungen über die Belebnung Siciliens, und machte Urban bestürzt. Die fünftige Verbindung der senatorischen Gewalt mit der Krone Siciliens in der Verson eines ehr= geizigen Kürsten brobte der Unabhängigkeit des Lapsts ernste Gefahr. Er fürchtete aus der Scolla in die Charubdis, aus dem Joch der Schwaben in die Tyrannei der Provençalen zu fallen; furz, die Oberberrlichkeit über Rom ftand auf bem Spiel. 2

<sup>1</sup> Am 11. Aug. wußte er nicht einmal, ob Carl für Lebenszeit oder nur auf 1 Jahr gewählt sei. Obiger Brief. In demfelben sagt der Bapft, Nichard sei verher von den Römern vita sua gewählt worden; dies war taher auch Carl, wie auch aus Ep. XV. Urbani bei Martene hervorgeht.

Nos, qui nullum principem preter Rom. Pontificem, si vel prosperitas arrideret, vel saltem levior urgeret calamitas, dominari

Unter die ersten Bedingungen, welche dem Grafen von Union in Betreff Siciliens gemacht wurden, war bereits der Artifel aufgenommen worden, daß er weder in Rom, noch sonst wo im Kirchenstaat die Gewalt eines Senators ober Podestà annehmen dürfe; 1 doch Urban sab sich gezwingen, dies umzustoßen, und Carl' die Annahme der Senatswürde sogar dringend anzuraten. Wenn er sie ausschlug, so fiel fie wahrscheinlich auf Manfred's Schwiegersohn, und dies würde die Eroberung des Königreichs gehindert haben, währendder Besits von Rom für Carl der erste sichere Schritt dazu war. Nach langen Beratungen mit den Cardinälen trug daber Urban feinem Legaten auf, dem Grafen dies vorzustellen, aber ihm die Annahme des Senats auf Lebenszeit zu verweigern. Er befahl ihm, sich zweideutiger diploma= tischer Kunstgriffe zu bedienen, die ihn als einen Mann dar= ftellten, der mit Giden spielte. Wenn Carl den Römern zu= geschworen batte, zeitlebens ihr Senator zu sein, so sollte der Legat ihn dieses Eides entbinden, und zu einem andern beimlichen verpflichten, den Senat nur zeitweise nach dem Ermessen des Lapsts zu führen. 2 Die Beschränkung der Senatsdauer erschien ihm so wichtig, daß er davon selbst die

vellemus in urbe. — Ep. XXI., Drvicto, April 1264. — Ne dum Scillam vitare cupimus, in charybdis voraginem incidamus; Ep. XV.

<sup>1</sup> Ep. VII., Orvieto, 17. Juni 1263.

<sup>2</sup> Brief an Albert rom 11. Aug. Ipse tibi — secrete corporale exhibeat juramentum... Nos enim tibi absolvendi eum nostra auctoritate a juramento, si quod Communi — Urbis — de retinendo — regimine vi ta su a idem jam praestitit, vel eum forsan prestare contigerit, plenam — concedimus — facultatem. Der Papit beschönigte dies Spiel mit Given durch die Erklärung, er thue es aus Rildsücht auf Richard, ressen frühere Wahl zum lebenelänglichen Senator er ebenfalls verhindert habe.

Belebnung mit Sicilien abbängig machte. Er schickte einen der erfahrensten Cardinäle, Simon von E. Cäcilia, nach Frankreich ab, gab ihm zwei verschiedene Vertragsformeln mit, und befahl ihm, Carl zur Annahme der am wenigsten gefährlichen zu bewegen. Nach der ersten sollte der Graf den Senat auf fünf Jahre annehmen; eroberte er in dieser Reit Sicilien, von ihm fofort abtreten, bei Strafe des Banns und des Verlusts seiner Rechte auf dieses Königreich. Nach der zweiten Formel follte er versprechen, den Römern die Unnahme des Senats nur für eine ihm beliebige Zeit zuzufagen, und dann dem Papft schwören, höchstens fünf Jahre oder so lange als bestimmt würde, Senator zu sein. Bestünden die Römer auf der lebenslänglichen Amtsdauer, so follte er versprechen, nach ber Eroberung Siciliens, ober wenn diese als unmöglich erkannt werde, den Senat in die Hände des Papits niederzulegen, sobald er es verlange; in jedem Falle dafür sorgen, daß die Herrschaft über Rom wieder an den beiligen Stul gurückfebre. 1 Die papstliche Austruction befahl dem Legaten, im Fall der Weigerung Carl's die Rechte der Rirche auf den Senat feierlich zu verwahren, die Unterhandlungen wegen Siciliens abzubrechen und beim zu kehren.2

Urban's Verlegenheit war groß. Sicilien, für die

<sup>1</sup> Tertio promittet, quod in dimissione Senatus dabit operam — ut idem Senatus ad ordinationem Rom. Pont. et Eccl. revertatur. cives scil. Romanos ad hoc, sicut melius, et honestius poterit, inducendo. Dieje Fermeln in Ep. XV. unt XXI., unt jeuft eft abgebrucht, als diffinitio inter fratres de Senatu et Regno Sicilie.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. XV. und Ep. XXI. Die Inftruction besieht dem Cardinal nec se nimis exhibeat facilem ad assensum, sed cum deliberatione morosa stet pro utilitate ceclesiae. (S. auch die Briefe Urban's an den König von Frankreich, und an Carl, v. 3. Mai 1263, Thein. I. 300. 301.)

Raiser wie für die Läpste gleich verhängnisvoll, batte der Kirche schon seit den Tagen Leo's IX. häufige Demütigungen und tausend guälende Sorgen gebracht. Der oberherrliche Besit dieses Landes, in welchem die Räpfte die Grundlage ihrer weltlichen Unabhängigkeit gesehen hatten, war die Quelle ichrecklicher Kriege mit dem Reich geworden, und sie selbst waren zu dem Geständniß gezwungen, daß sie eine politische Herrschaft begehrten, ohne die Kraft zu haben, sie auch nur ein Jahr lang zu behaupten. Es war ein Seufzer aus tiefster Seele, wenn Urban IV. ausrief: Jeremias jagt, alles Uebel werde vom Norden herkommen, aber ich erkenne, daß es für uns aus Sicilien kommt. 1 Er batte indeß die Angelegenheit des Senats mit der Belebnung dieses Königreichs enge und geschickt verbunden; dies zwang Carl, der lebenslänglichen Senatsdauer zu entsagen, und auf die Vorstellung des Königs von Frankreich sich den Bedingungen Urban's zu unterwerfen.

Aus den Briefen des Papfts geht hervor, daß die Römer und Carl ihn über ihre eigenen Verhandlungen völlig im Dunkel ließen. Die römischen Guelfen hatten den Grafen zum Dominus und Signor der Stadt wirklich auf Lebenszeit ernannt. Die Verschwendung ihrer Freiheit an einen ihnen unbekannten, um sie unverdienten Herrn erregte selbst die Verachtung guelfisch gesinnter Zeitgenossen: dies war ein Zeugniß, daß Nom fortan unwürdig sei, frei zu sein.

<sup>1</sup> Dbige Instruction v. 25. April 1264 (Ep. XXI).

<sup>2</sup> Populus urbis, quem ex hoc in illud exilis quandoque versat occasio, quique frequenter consuevit, illius modicae libertatis reliquias, quas in eum proscripta veterum transfudit auctoritas, prodigaliter ac impudice distrahere — Provinciae comitem elegerunt in Dominum, et Senatorem urbis perpetuum vocarunt; becentence Borte res Saba Malafrina (Mur. VIII. p. 808).

Nachdem nun der Graf von Anjon die Vorschläge des Cardinals Simon, der seinen Auftrag mit Geschief vollzührte, angenommen und versprochen hatte, zur Michaelizeit des Jahrs 1264 in Rom zu sein, schiefte er als seinen Vicar im Senat Jacob Gaucelin mit einer Schaar provençalischer Ritter nach der Stadt. Gaucelin nahm am Ansange des Mai 1264 Besitz von der capitolinischen Burg im Namen Carl's, starb jedoch bald darauf, und ihm solgte Jacob Cantelmi im Amt des Prosenators. Der französische Prinztrat demnach zuerst im Capitol als Prätendent gegen Mansred auf, um ihn dann auch vom Trone Siciliens zu versdrängen.

Manfred hatte mehrmals vergebens Unterhandlungen mit Urban versucht, und sah jett mit Besorgniß einen fremden, vom Papst berusenen Gegner in Rom sesten Fuß fassen. Hier waren die Ghibellinen verjagt worden, ehe noch der Bicar Carl's erschien. Sie sammelten sich in Tuscien um den Proconsul Petrus Nomani von Bico, einen im

1 Weil Gantelin mit Gantelim leicht zu verwechseln ift, tonnte es fdeinen, als bantelte es fich um tiefelbe Berfon, fagte nicht Caba, baß ber erfte Vicar ichnell ftarb, worauf Cantelmi abgeschickt mart. Die Descriptio Victor, fennt nur ben Bicar Gancelin. Um 30. Gept. 1265 empfiehlt Carl in Rom feinem Seneschall in ter Provence ben Dienftmann Gantelinus te Montegario; ich zeige baburch nur bie Erifteng bes Namene. (Staatsarchiv Neapel, Reg. 1280. C. n. 40, fol. 2. bei Del Giudice Cod. Diplom. di Carlo I. Vol. I. n. 18). Urhan neunt ben Bicar ichon am 30. Mai 1264 Jacobus Gantelinus (Theiner I. n. 304); am 17. Juli 1264 ebenfo (Ep. LVI. bei Martene). Mit Carl famen die Brüder Jacob und Bertrand Cantelmi aus der Provence nach Neapel. Jacob, einer feiner erften Hofleute, erhielt ichon 1269 Gora (Summonte, Storia di Napoli II. p. 249), ferner Popoli und Bovino. Gein Cobn war Ruftain. Das Geschlecht blübte lange, als Grafen von Bovino, und feit 1457 Bergoge von Cora. (Pietro Vincenti, Historia della fam. Cantelmi, Reapel 1604).

Präsectenland mächtigen Herrn, den eistigsten Anhänger Manfred's, und dessen Lieutenant oder Vicar im Senat. Die Guelsen ihrer Seits stellten sich unter das Banner Pandulph's, des Grasen von Anguillara am See von Bracciano. Beide Factionen lagen täglich im Krieg um die tuscischen Castelle. Petrus von Vico, welchem Jordan von Anglano Truppen geschickt hatte, vermochte sogar die Stadt Sutri zu erobern, woraus ihn jedoch Carl's Vicar Cantelmi wieder verjagte. Dieser Prosenator belagerte ihn am Ende des Mai im Schloß Vico; aber Zwiespalt und Furcht vor einem Entzat durch Mansred hemmte die Fortschritte dieser Belagerung, und die römischen Milizen kehrten schon am Ansang Juni 1264 in die Stadt zurück, wodurch Petrus befreit ward.

l Ueber Petrus von Bico f. Vita Metrica Urbani bei Mur. VIII. 405 sq. Er wird nicht Prafect genannt, mochte bies aber bech gewesen sein. Ginen seiner Söhne hatte Manfred zum Bischef von Cosenza ersnannt.

2 Von Anguillara nannte sich ein Geschlecht, das im Saec. XIV. den Orsini angehörte. Erste Erwähnung dieser Grasen im Saec. XI.: Guido ill. comes sil. Belizonis qui appellatur de Anguillaria verpachtet die Hickorei im laeus Sabatinus, im 8. Jahr Bened. VIII. und 7. Heinstiche III. (Archiv S. Maria in Traetevere, Mser. Vat. 8044). Das Capitesinische Archiv bewahrt ein Pergamenthest, die Famisie Anguillara-Orsini betressend. Das erste Document darin ist ein Privileg Heinrich's VI. sür Leo de Anguillara, dem er Sutri verleiht, dat. Esine V. Kal. Debris. 1186. Doch ist es unecht. A. 1244 zeichnet eine Ursunde Friedrich's II. Petrus alme urbis praesectus, comes de Anguillaria. Hist. Dipl. VI. I. p. 166. Wahrschielich hatte Petrus diesen Ort au süch gerissen. Das Wappen Anguillara hat zwei gestenzte Schlangen. In Trastevere steht nech ein Turm jenes Geschlechts. S. Camisso Massiumi, sulla Torre Anguillara in Trastevere (Kom 1847).

3 Briese tes Papsts an Care. Simon, Ep. LV, Trviete, 19. Juli 1264, und Ep. LVI. 17. Juli: Romano Popolo de ipsius eastri obsidione consueta inconstantia recedente. S. auch Saba Malaspina, und die Vita Metrica, p. 414. Der Prosenator stand im Lager vor Bico am 30. Mai. Denn borthin ist Urban's Belebungsschreiben an ihn

Ms nun Manfred besien gewiß war, daß Carl von Union bald auf dem Schauplak erscheinen werde, beschloß er gegen Rom zu marschiren, und zugleich mit den Gbibellinen vereint einen Schlag gegen ben Pavit in Orvieto zu wagen. 1 Bon den Marken ber, von Toscana, von Campanien berauf, wo er selbst am Liris lagerte, sollte eine große Unternehmung im Kirchenstaat ausgeführt werden. Aber Miggeschick lähmte Die Kraft Manfred's seit einiger Zeit. Die Soffnung, sich mit dem Papst noch zu vertragen, bemmte zuerst seine Thätiakeit, und trot ber gunftigen Verhältniffe in Toscana, wo and Lucca den Gbibellinen die Tore geöffnet batte, feblte allen seinen Sandlungen Einheit und Kraft. Statt sich fübn nach Rom den Weg zu babnen, stand er von seinem Marsch ab, als ibm die römische Campagna ben Durchzug verweigerte. Latium war damals durchaus guelfiich gesinnt; der Papit batte allen dortigen Baronen und Bischöfen Befehl gegeben, ibr Land bermetisch abzuschließen; fein Castell durfte an nicht Eingesessene verlieben, und jogar feine Che zwischen Bewohnern der Campagna und Untertanen des Könias geschlossen werden. 2 Manfred kehrte im Sommer nach Apulien zurück; er batte zwar zum Entsatz von Vico und gegen Rom seinen Hauptmann Parcival Doria mit Truppen abgeschickt, welche sich durch die Abruggen den Weg ins Römische

gerichtet: dilecto fil. nob. viro Jacobo Gantelimi Vicario in urbe dil. filii Caroli . . . dat. Orvieto, 3. Kal. Junii a. III. (Theiner I., n. 304).

<sup>1</sup> C. bes Papfis Brief an Ludwig von Frankreich, Orvieto, 3. Mai 1261, Raynafe n. 13.

<sup>2</sup> S. tie Beichle bes Papfis, Theiner I. n. 280, und 293. Den Terracinesen verbot Urban am 2. März 1264, Solt unter Manfret zu nehmen bei Strafe bes Einreißens ihrer Häuser und ber Güterconfiscation; ties galt allen Bewohnern Latium's; Contatori, Terracina p. 73.

bahnten, doch dieser General konnte weder das jetzt der Stadt gehorsame Tivoli erobern, noch einen beabsichtigten Handstreich auf Rom wagen; er zog ins Spoletanische, und ertrankt unglücklicher Weise in den Fluten der Nera bei Rieti, wodurch der Rapst aus einer drohenden Gesahr besreit wurde.

Die Lage Urban's IV. wurde indeß täglich bedenklicher; der Städtebund von Narni, Perugia, Todi, Assisi und Spoteto weigerte ihm Hülfe; seine Kassen waren leer; mit Mühe brachte er Truppen zusammen; er warf 200 Söldner in die Burg aufs Capitol, stellte ein kleines Heer unter dem Marschall Bonisacius von Canossa im Gebiet von Spoleto auf, und ließ in allen Ländern das Kreuz gegen Mansred und dessen Saracenen predigen. Er beschwor Carl seine Ankunft zu beschleunigen, und warnte ihn vor Meuchelmördern, welche jener aussende.

Daß Rom damals in der Gewalt der Guelsen blieb, entschied eine ganze Zukunft. Es war das größeste Unglück für Manfred, daß er seinem Gegner dort nicht zuvorkommen, seinen Einzug aufs Capitol nicht verhindern konnte. Die Stadt war nun der Sammelplatz aller seiner Feinde, zumal auch der zahlreichen apulischen Verbannten, welche auf Rückschr und Rache hofften. Ein Versuch mußte gemacht werden, Rom den Guelsen zu entreißen, che Carl kam, und man entwarf dazu einen Plan. Zwar wollte Tivoli die Ghibelslinen nicht aufnehmen, aber Ostia, wo eine Landung Carl's

<sup>1</sup> Ep. LVII, Trvicto, 4. Sept. 1264: Manfred habe einen Aposstaten vom Trben S. Jacob, und zwei Affassinen abgesandt, eum quinguaginta generibus venenorum — eine recht ansehnliche Apotheke. Der Haß gegen die Hohenstausen ermüdete nicht, die abgeschmacktesten Mordspläne ibnen zuzuschreiben.

fonnte gehindert werden, geriet in die Gewalt Richard's vom Saus Anibaldi. Dies mächtige Geschlecht war ghibellinisch, mit Ausnahme des Cardinals gleichen Namens, welcher die Wahl Carl's zum Senator am eifrigsten betrieben hatte. Ein Sieg Beter's von Vico, der mit Manfred's Hauptmann Franciscus von Treviso vereinigt den Grafen von Anguillara bei Betralla gefangen batte, belebte den Mut der Bertriebenen, die nun durch nächtlichen Ueberfall in Rom einzubringen hofften. Petrus brach mit seiner Schaar aus Cervetri, bem alten Care, seiner Burg auf, ohne der Berabredung gemäß die andern Gbibellinen abzuwarten. Er maridirte in einer Nacht nach Rom; seine Freunde öffneten ibm das Tor San Pancrazio, aber er konnte dort nicht festen Ruß faffen. 2013 er sich der Tiberinfel bemächtigen wollte, riefen die Wachen Allarm: Cantelmi eilte mit seinen Provençalen vom Capitol berbei, die römischen Guelsen kamen unter Johann Savelli aus der Stadt, und Petrus wurde nach hartnäckigem Widerstand in das trasteveriner Quartier Piscinula gedrängt, und dann völlig berausgeschlagen. Gein Sohn ertrank im Tiber; er felbst entkam mit nur brei Gefährten nach Cervetri. 2 Das Miglingen Dieses Plans batte unglückliche Folgen, denn Rom blieb im Besitz der Guelfen, und die Gbibellinen wagten fein neues Unternehmen mehr.

Unterdeß starb Urban IV. am 2. October 1264 zu Perusgia, wohin er nach einem fast zweijährigen Aufenthalt aus

<sup>!</sup> Quod cum tota domus Cardinalis ejusdem nomen Gebellinitatis ab antiquo sortita Regi (Manfredo) studeret placere... €aba Mala(pina p. 808.

<sup>2</sup> Saba Malaipina p. 811 sq., Descriptio Victoriae, beim Duhesne V. 830. Der alte Name ber Tiberinjel, insula Lycaonia. war noch immer im Gebrauch.

dem empörten Drvieto entwichen war. Während seines ganzen Pontisicats hatte er Nom nie betreten. Seine Regierung war ohne Größe gewesen, wie seine Politik ohne wahrhaften Erfolg; sein höchstes Ziel, den Fall Mansred's und die Ershebung Carl's von Anjon auf den Tron Siciliens, hatte er nicht erreicht.

3. Clemens IV., Papst 1265. Er betreibt ben Zug Carl's zur Ersoberung Siciliens. Gegenriftungen Manfred's. Schwierige Lage ber Gnelfen in Rom. Carl's Absahrt und glückliche Landung; sein Einzug in Rom. Er wird aus bem Palast bes Lateran gewiesen. Er nimmt Besitz vom Senat. Die Legaten bes Papsts investiren ihn mit Sicilien.

Nach Urban's Tode kamen die Cardinäle schwer zur Verständigung. Eine patriotisch gesinnte Faction unter ihnen verwarf die bisherige Politik, wünschte noch Ausföhnung mit Manfred, und die Berhütung der provengalischen Invasion in Italien: kostbare Augenblicke, da die Entscheidung der Cardinäle fünftige Schickfale von unberechenbarer Natur, jo für Italien wie für das Papsttum, in sich barg. Ein Genie hätte die Kirche aus dem Labyrint erretten können, doch es fand sich nicht. Die quelfisch-französische Bartei über= wog: die Wahl fiel sogar auf einen Provençalen, einen Untertan Carl's von Anjou; und so wurde die unitalienische Politik Urban's IV. anerkannt und fortgesett. Guido Le Groß Kulcodi von St. Gilles in Languedoc, erft Weltmann, Bater mehrerer Kinder aus rechtmäßiger Che, Advocat von Ruf, Gebeimer Rat im Cabinet Ludwig's von Frankreich, dann nach dem Tode seines Weibes weltmüder Karthäusermönch,

<sup>1</sup> In den Anfang seines Papsttums fiel der Sturz des lat. Kaiserstums in Byzanz, welches Michael Paläelogus von Nicaa, am 25. Juli 1261 erobert hatte.

frommer Bischof von Puh, Erzbischof von Narbonne, war von Urban IV. im Jahr 1261 zum Cardinal der S. Sabina erhoben worden, und wurde jett im Ansang des Jahrs 1265 zum Papst gewählt. Auf einer Mission nach England bezgriffen, befand er sich gerade in Frankreich, als er seine aus Furcht vor den Ghibellinen noch geheim gehaltene Wahl erfuhr. Ohne Ehrgeiz, welchen Lebensersahrung und die aus ihr geschöpfte Philosophie in ihm ausgelöscht hatten, ein ruhiger und ernst gesinnter Greis, zauderte Guido die Tiara anzunehmen; doch er ging nach Perugia, wo er den unzgestümen Bitten der Cardinäle nachgab, und am 22. Februar 1265 als Elemens IV. im Dom jener Stadt die Weihe nahm.

Dem neuen Papft blieb feine andre Wahl, als das Werk seines Borgängers aufzunehmen, und schnell zu Ende zu führen. Er bestätigte die Berusung Carl's; er besahl dem Legaten Simon, den Abschluß des Vertrags zu betreiben, sorderte den König Ludwig auf, die Unternehmung seines Bruders zu unterstüßen, und verwandelte das Gelübde des Kreuzzugs in die Verpflichtung, gegen Manfred zu streiten. Der Nerv des Unternehmens war das Geld, und dies zu schaffen äußerst schwer. Obwol die Vistümer der Christenheit durch Rom bereits ausgesogen waren, sollte doch die Kirche Frankreichs die Kosten des Feldzuges in der herkömmelichen Form des Kreuzzugszehnten ausbringen, welche schon

<sup>1</sup> Die Daten bei Papebroch, wonach er am 6. Febr. zustimmte, am 22. Febr. geweiht ward. Bon diesem Tag batirt seine erste Encyssista, s. Rapnald n. 3. Ein Brief an Carl, den er am 5. Jan. 1265 noch als Card, zeichnet, beweist, daß er schon zum Papst besignirt war. E. Martene Thesaur. Epist. Clement. IV. I., und Mansi zu Rapnald a. 1265 n. I.

Urban IV. für drei Jahre gefordert hatte, und selbst die murrenden Bischöse Englands und Schottlands wurden bestürmt, die gleiche Stener herzugeben. Elemens IV. bestenerte, wie seine Borgänger, ganz Europa, um dem heiligen Stul die Lehnshoheit über Sicilien zu erhalten, doch ihn trifft wenigstens nicht der Borwurf der Selbstsucht und des Nepotismus, von dem er sich völlig rein erhielt.

Beatrix, die Gemalin Carl's, verpfändete ihre Juwelen, erbettelte bei den Baronen Frankreichs Geld, und nahm Unleiben auf. Unternehmungslustige Abenteurer bezeichneten sich mit dem Areuz, und ländergierige Barone aus der Provence und Frankreich waren bereit, an einem Zuge Teil zu nehmen, der ihnen Städte und Grafschaften im schönsten Land der Welt versprach. Während nun die Unternehmung mit allem Eifer in Frankreich gerüftet wurde, traf Manfred in Italien Anstalt, ihr zu begegnen. Einem landwärts hereinbrechenden Heere hoffte er, wenn nicht die Alpenpässe zu verschließen, so doch in der Lombardei den sichern Untergang zu bereiten, wo Palavicini, noch immer das Haupt der Ghibellinen, Boso de Doara, die Markgrafen Lancia, Jordan von Anglano, und die befreundeten Städte ihren Heerbann aufboten. Den Seeweg sollte eine Klotte von ficilischen und pisanischen Galeeren versperren, welche zwischen Marseille und der römischen Küste freuzte. Tescana war noch in Manfred's Gewalt; sein dortiger Vicar, der Pfalzgraf Guido Novello, regierte für ihn den Bund mächtiger ghibellinischer Städte, in welchen sich auch Lucca im Commer

<sup>1</sup> Er erlaubte keinem Berwandten nach Rom zu kommen; seiner Richte nur einen geringen Ritter zum Gemal mit 300 Silberstücken Ausstener. Trefflicher Brief an seinen Neffen bei Ravnald ad a. 1265, n. X.

1264 batte aufnehmen laffen; und die Bemühungen Des Bapits, der durch den Eifer des Bischois Wilhelm von Areszo eine Conföderation der vertriebenen Guelfen zu Stande brachte, versprachen wenig Erfolg. 1 Die Maritima von römisch Tuscien beckten Petrus von Vico und die Unibaldi; an den dortigen Rüsten waren Wachposten aufgestellt, und die Tibermündung selbst batte Manfred mit versenkten Steinen und Pfahlwerk unzugänglich machen lassen. Er bot alle Mannen feines Reichs auf, nahm Saracenen aus Ufrica in Sold, warb auch in Deutschland, verstärkte die Kestungen Campaniens, und rückte an die Grenzen Latium's, Rom zu bebroben, in dessen Nähe sicilische Truppen und römische Gbi= bellinen unter Jacob Napoleon vom Haus Orsini Vicovaro, den Schlüssel der Valerischen Straße, beseth batten, während andere auf ihren Burgen die Gelegenheit erwarteten, in Rom einzudringen und an ihren Gegnern Rache zu nehmen.

Als die Guelsen in der Stadt so große Vorbereitungen sahen, wurden sie ungeduldig. Ihr Senator Carl hatte sich eidlich verpflichtet, zum Pfingstsest in Rom zu sein, doch man zweiselte an seinem Erscheinen. Sein Vicar Cantelmi war von allen Mitteln so sehr entblößt, daß er in Verachtung siel. "Das römische Volt, so schrieb Clemens an Carl, von erlauchtem Namen und hochmütigen Sinns, hat dich zur Regierung der Stadt berusen, und begehrt dein Antlitz zu

<sup>1</sup> Archiv Siena: am 14. Aug. 1264 wählt Lucca Procuratoren, Manfrer und bem Grafen Guido Trene zu schwören (n. 794). Am 22. Juni 1265 sorvert Clemens IV. den Bischof von Arezzo auf, ben Guelsenbund gegen Manfred zu fördern: dat. Perusii X. Kl. Julii a. I. (n. 814). Am 2. Juli 1265 schließen die existren Guelsen von Siena, und ber Bischof von Arezzo, ihr Capitan, einen Bund: actum Perusii . . a. 1265. Ind. VIII. die VI. Non. Julii (n. 814).

seben; es will mit großer Vorsicht behandelt sein; denn die Römer (so saate er voll Fronie) verlangen einmal von ihren Rectoren großartiges Auftreten, hochtonende Phrasen und schreckliche Thaten, weil sie behaupten, daß die Herrschaft der Welt ihnen gebühre. Ich will darin deinen Vicar Cantelmi und teffen Genoffen loben, aber die kleine Anzahl, und die Armseligkeit seines Auswandes vermindert sein und dein Ansehen." 1 Cantelmi bestürmte den Bapft mit Geldforderungen; er brach eines Tags gewaltsam die Lateranische Schakkammer auf, zu nehmen was er darin fand; Clemens, felbst in äußerster Bedrängniß zu Berngia, legte Protest ein, erklärte, daß er nicht verpflichtet fei, die Stadt Rom auf seine Kosten für den Grafen Carl zu erhalten, lieh jedoch von den Banken toscanischer und umbrischer Städte, und wurde täglich von den Provençalen und Römern gequält, Geld zu schaffen. 2 Die Stadt Rom ward immer schwieriger; vertriebene Ghibellinen kamen heimlich herein, und fäeten Unruben aus; die Sicherheit borte auf; man raubte und mordete; man verschanzte die Straßen. Der quelfische Adel schrieb dringende Briefe an den Papst, die Ankunft Carl's zu beschleunigen; denn verzögere sie sich, so könnten sie, ohne Mittel, und durch Tag- und Nachtwachen erschöpft, Rom nicht länger behaupten. Der gepeinigte Papst ermahnte zur Ausdauer, beteuerte daß er weder Geld noch Waffen habe, daß er auf die Subsidien der französischen Kirche rechne und der baldigen Ankunft des Grafen versichert sei. Er beschwor diesen zu eilen, weil Rom in Gefahr stebe zu den Feinden

<sup>!</sup> Schon bezeichneter Brief, ebe noch Clemens Papst war: Martene II. Ep. I. Clementis IV.

<sup>?</sup> Ep. XIII. bei Martene.

überzugehen. Carl von Anjou fündigte seine Ankunft an. Ihm voraus kam glücklich nach Nom sein Ritter Ferrerius mit einer Schaar von Provençalen; dieser gascognische Hauptmann warf sich sogleich tollkühn auf die Ghibellinen bei Vicovaro, ward aber geschlagen und gesangen in das Lager Manfred's geschickt. Die erste Waffenthat der Franzosen war demnach unglücklich, und dies gute Zeichen hob den Mut im sicilianischen Heer. Man spottete dort über den armen Grasen Carlotto, der seinem offenen Grab entgegengehe, wenn er überhaupt jemals Rom erreichen könne.

Der Zug Carl's von Anjou nach Sicilien gehört durch= aus in die Reihe der abenteuerlichen und vom Glück gefrönten Unternehmungen der Kreuzritter jener Epoche. Frankreich mit seiner angeborenen Eroberungeluft, mit seinem romantischen Sang zu Seerfahrten und seiner fühnen Ritterlichkeit war im ganzen Mittelalter, ebe Spanier, Portugiesen und Engländer ihre überseeischen Fahrten machten, das wahre Heimatsland der irrenden Ritterschaft, und der Provinzen und Königskronen suchenden Barone. Aus der Normandie waren die ersten Eroberer Siciliens ausgezogen; von eben daher war Herzog Wilhelm, das Borbild Carl's, über England hergefallen; Frankreich entsandte die ersten und die letten Kreuzzüge; französische Ritter batten Byzanz erobert. Carl von Anjou, schon im Drient unter den Kreuzfahrern ausgezeichnet, wo er einst neben seinem königlichen Bruder bei Mansura war gefangen worden, suchte eine Krone und ein Land für seinen Ehrgeiz und seine verschuldete Armut. Reine Vorstellung bielt diesen Prinzen von einem unrecht= lichen Kriege gegen einen König ab, der ihn nie beleidigt hatte; in seinen und seiner streitlustigen Provençalen Augen

war diese Kabrt durchaus ritterlich, und eine Kortsebung der Kreuzzüge selbst. Sein Gewissen bedeckte er, wenn es jemals laut wurde, mit dem rot und weißen Kreuz, oder mit der Kahne des Papst's, und dieser veralich ihn voll Schmeichelei mit Carl, dem Sohne Pipins, der einst aus demfelben Frankreich zur Befreiung der Kirche ausgezogen jei. 1 Gine entfernte Aehnlichkeit der Verhältnisse erinnerte an jene Zeiten, wo die Päpste den Frankenkönig nach Italien gerufen hatten, sie vom Joch der Langobarden zu be= freien; aber in der Epoche Carl's des Großen wäre ein Eroberungszug gegen einen driftlichen Fürsten unter dem Titel eines heiligen Kreuzzuges noch als Blasphemie erschienen. Der finstre Carl von Anjou trat auf den Schauplat alter Kämpfe zwischen Romanen und Germanen, gleich wie der strenge und bigotte Narses, und Manfred nahm die tragische Gestalt von Totila an. Die Geschichte beschrieb einen Kreis: lauf; denn obschon die historischen Machtverhältnisse andere geworden waren, so blieb doch der Zustand im Grunde der= jelbe: der Rapit rief fremde Eroberer nach Italiën, ihn von der Herrschaft der Germanen zu befreien. Das sich voll= ziehende Schickfal fturzte die schwäbische Dynastie in Italien, wie es einst jene der Gothen gestürzt hatte. Der notwendig gewordene Untergang beider Herrschaften und ihrer Helden,

<sup>1 —</sup> Illam camdem liberationem — per eum consequeretur Ecclesia, quam per cl. mem. magnum Carolum Pipini filium, ejusdem progenitorem comitis — so Urban an die franz. Bischöfe, sie besichwörend, den Zehnten herzugeben. Die Descriptio Victoriae obtentae per brachium Caroli, eine schwüsstige, gemeine und pfäffische Schrift des ungarischen Caplan Andreas, der sie dem Grafen von Alençon, Carl's Bruder, widmete, siellt Carl als Glaubenshelden dar, und umbüllt die ganze Ereberung mit einem kirchlichen Geiligenschein.

gleich ergreifend und gleich schön, ichmückte die Geschichte auf einem und demselben classischen Schauplatz mit einem doppelten Trauerspiel, von welchem das letzte nur die genaue Wiederholung des ersten zu sein schien.

Der Graf von Anjou batte seine Rüstungen noch nicht vollendet, als ibn eigene Ungeduld, und der Ruf Hom's wie des Papfts forttrieben, sein Unternehmen zu wagen. Er ließ den größesten Teil seines gesammelten Beeres, welches fich landwärts burch Norditalien ben 2Seg babnen follte, in der Provence, und ging in Marseille im April 1265 mit seinen Schiffen in See. Das blinde Glück begleitete seine tollfübne Kabrt. 1 Derjelbe Sturm, welcher jeine Schiffe zerstreute und ibn mit nur brei Kabrzeugen an die Ruste von Porto Pisano warf, webte zugleich die Flotte des Admirals von Manired binweg, und als der Graf Guido Novello, welcher für diesen in Lisa befebligte, mit der deutschen Reiterei aufbrach, ibn dort aufzubeben mas unfehlbar geicheben mußte, wenn er zeitig genug eintraft, io war Carl eben wieder in See gegangen. Auf bie Kunde, daß er im Visaner hafen geseben worden sei, tehrten Betrus von Vico und die Unibaldi eilig aus der Cabina gurud, wo fie eingefallen waren, und sie suchten eine Landung in der Maritima abzuwehren. 2 Carl ichiffte indeß im Sturm ruhig

<sup>1</sup> Micordano Maltipini erinnert hier an das alte Eprichwert: buono studio rompe rea fortuna.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Am 20. Mai, 1. Zag ver Carl's Landung, idvieh der Pauft aus Berngia dem Legaten der Mart Ancena: in crastino Ascensionis Domini cum 70 legnis — in portu Veneris visus fuerit — Nam sieut militia Petri de Vico et alia quae cum Anibaldensibus Sabiniam jam invaserat ad odorem adventus comitis recesserant, sic potes contidere, quod in Marchia nulla morabitur, cum Manfredus intra regnum suos colligat quantum potest. Ep. LXII.

weiter, kam wie durch ein Lunder der feindlichen Flotte nahe vorbei, und segelte glücklich am Cap Argentaro und bei Corneto vorüber.

Man fand sich endlich unter Donner und Blit im Angesicht der römischen Küste vor Ostia. Das Meer ging boch; die Landung war unsicher, das Ufer unausgekundschaftet; man wußte nicht, was zu thun. Doch Carl warf sich ent= schlossen in einen Kahn, steuerte glücklich durch die Brandung, und sprang ang Land. Die Wachen von Oftia bin= derten ihn nicht; kein Feind zeigte sich. Auf das Gerücht, der Graf von Anjon sei gelandet, zogen die edelsten Ge= schlechter des guelfischen Rom sofort nach Ostia hingus, ihn einzuholen; man sah unter ihnen Frangipani, Cencii, Anibaldi vom Zweig Molara, die Kinder des Urfus, Paparoni, Capizucchi, Conti, Colonna, Crescentii, Barentii, Malabranca, de Ponte, Pierleoni und andere. 1 Sie führten Carl unter Jubelruf nach S. Paul; es war am Donnerstag vor Pfingsten, den 21. Mai 1265, als der Graf von Anjou in dem dortigen Kloster abstieg, um sodann seinen feierlichen Einzug in Rom zu halten. 2 Auch die wieder vereinigten Galeeren erreichten bald darauf die Tibermündung; die Barrifade im Strom wurde hinweggeräumt, und die ganze provençalische Flotte ruderte unangefochten den Fluß aufwärts bis nach S. Paul vor Rom.

Die Römer strömten herbei, den fünftigen König Siciliens, ihren erwählten Senator, zu betrachten. Er war ein

<sup>1</sup> Descriptio Victoriae wie oben, und Tufini de Contestabili p. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. I.XVI., Perugia, 1. Juni. Descriptio Victoriae, p. 831. Wilh de Mangis, Gesta S. Ludov. IX, Duchesne V. p. 374. Saba Malaspina, p. 815.

Mann von 46 Jahren, von großer und fraftvoller Gestalt, von föniglicher Haltung. Gein olivenfarbiges Gesicht streng und bart; sein Blick finster und Furcht erregend. Gin rast= loser Geist lebte in dieser rauben und dürren Natur; er beflagte es, daß der Schlaf den Thaten der Menschen die Zeit verfürze. Sein nüchterner Sinn war heiterer Erregung und dem Spiel der Grazien abgewandt. Er lachte fast nie. Er war bigott katholisch, aber seine Frömmigkeit hinderte ihn nicht, ber gewissenloseste Egoist zu sein. Alle Eigenschaften, welche, obne Genie, einen Arieger befähigen, Eroberer und Tyrann zu sein, besaß Carl in so bobem Dage, daß er sich für die Absichten der Bävste als das passendste Werkzeug darbot: ritterliche Tapferfeit, Klugbeit, fast stoische Enthaltsamkeit, durchdringende Schärfe des Urteils, unbeugsame Willens= fraft, Grausamkeit, Herrichbegier, Sabsucht und hochfliegenden Chraeis. 1

Am Pfingitsonnabend des 23. Mai hielt der Graf seinen Einzug in Rom durch das Tor von S. Paul. Er kam mit nur 1000 Rittern ohne Pferde, eingeholt von den Processionen der Geistlichkeit und der Bürger, von den Bannersichaften der Miliz wie des Adels und der Ritter zu Roß. Die guelfischen Römer entfalteten einen ungewöhnlichen Pomp, ihren Senator zu ehren; sie wollten ihm zeigen, daß auch in der Stadt der Päpste das Rittertum höfischer Formen fähig geworden sei. Sie führten vor seinen Lugen ein römisches Lanzenspiel auf, welches der Adel unter den Trümmern alter Herrlichkeit zu üben damals gewohnt sein mochte,

<sup>1</sup> Man sehe bies Porträt beim Villani VII. c. I. Carl machte integauch, ber Sitte ber Zeit hultigent, Berse als Tronbatour. Zwei Chan sons bei St. Priest, Tom. 1. Anhang.

und vielleicht batten sie die Gestalt dieses ascanischen Wettlaufs und Lanzenwerfens ben Schilderungen des Virgil entlehnt. 1 Das Volk begleitete seinen Senator mit Blumen= fränzen und Valmen in den Sänden; man spielte auf Cithern; man tanzte chorweise, und sang Loblieder auf die neue Berrlichfeit von Carl; die Strafen und Pläte der Stadt waren mit Teppiden ausgeschmückt. Seit Menschengebenken, jo versicherten die Zeitgenossen, hatten die Römer keinen ähnlichen Glanz vor irgend einem ihrer Berrscher zur Schau getragen. Rom bot den Anblick eines fortgesetzten Festes dar, und wahrscheinlich belebten sich die Ruinen des Amphitheaters und vielleicht auch des Circus Maximus wieder durch Darstellungen von Mimen und von ritterlichen Spielen. 2 Der neue Senator ritt von seinen Franzosen und Provencalen umgeben durch die festliche Stadt, und das tanzende und singende Volk fand keinen einzigen Denar vom Boden aufzuraffen, denn kein Kämmerer streute Geld aus.

Der Graf war mit leeren Händen nach Rom gekommen. 3 Statt daß er dem gierigen Volk Geschenke reichte, mußten ihm solche die Guelsen darbringen. Man geleitete ihn nach dem S. Peter, wo er fürstlicher Sitte gemäß im dortigen Palast zuerst abstieg. Obwol ihm als Senator die Residenz im Capitol gebührte, so nahm er sie doch ohne Weiteres im

<sup>1</sup> Saba Malaspina, pag. 815. Ritterliche Wettrennen und Wassentänze, vielleicht Reste ber pyrrhischen. Ich sah sie noch im Jahr 1852 in Genua tanzen.

<sup>2</sup> Ich barf bies annehmen, weil bas Colosseum noch im Saec. XIV. als Scene für Kampfspiele biente. Doch ist die Schilberung bei St. Priest II. p. 147 von ben Spielen im Hippotrom zum Empfange Carl's nur eigene Phantasie.

<sup>3</sup> Carolum — ad urbem venisse noveris pecunia carentem et equis; jo ter βαρμ an Cart. Ξimon, βerugia, 3. Juni, Ep. LXVIII.

begnemeren Lateran. Clemens verwunderte sich über die unböfliche Preiftiakeit seines Gasts, der keine Umstände machte, ber sich mit seinem provengalischen Ritterschwarm im Palast der Bävite einrichtete, ohne einmal deshalb anzufragen. Er ichrieb ibm einen merkwürdigen Brief. "Du hast dir, so fagte der Papft, eigenmächtig berausgenommen, was nicmals ein driftlicher König sich erlaubte. Dein Bolf bat wider alle Schicklichkeit den Lateranischen Palast auf bein Gebeiß bezogen. Du follst wissen, daß es mir keineswegs genebm ift, wenn der Senator der Stadt, wie erlaucht und ebrenwert seine Person auch sein mag, in einem von des Papfts Paläften Wohnung nimmt. 3ch will fünftigem Mißbrauch vorbeugen: der Vorrang der Kirche darf durch Niemand, am wenigsten durch dich verlett werden, den Wir zu ibrer Erböbung berufen baben. Dies darfit du nicht übel benten. Suche bir anderswo in der Stadt beine Wohnung; fie bat geräumige Balafte genug. Im Uebrigen fage nicht, daß wir dich auf unanständige Weise aus unseren Palästen binausgeworfen baben, wir find vielmehr auf beinen eigenen Unstand bedacht gewesen." 1 Der hochmütige Graf zog beichamt vom Lateran ab, und erinnerte sich, daß er nur das Gunftgeschöpf und das Werkzeug des Papits fei. Er nahm seine Wohnung nicht im Senatshaus des Capitols, wo sein Vicar zu residiren fortfuhr, sondern im Palast der Vier Gefrönten auf dem Cölins. 2

<sup>1 —</sup> in urbe, quae tot abundat domibus spatiosis, ad locum alium conferre te satage. Nec te dicas, de nostris domibus inhoneste dejectum, sed potius honestati tuae consultum. Berugia, 18. 3uui. Ep. LXXII.

<sup>2</sup> So glaube ich nicht allein reihalb, weil später ber Senator heine rich bort refibirte, sondern auch weil Carl am 14. Det. 1265 ein Schreiben

Am 21. Juni wurde Carl im Aloster von Aracoli feierlich mit den Insignien des Senators bekleidet. Die that= fächliche Besiknahme seiner römischen Municipalgewalt verewigte er sodann in der Münze, die er mit seinem Namen prägen ließ. 2 Den Statuten Rom's gemäß batte er seine Richter und Notare mit sich gebracht; er behielt seinen Stell= vertreter im Senate bei, denn er batte wichtigere Dinge zu thun, als sich mit den kleinlichen Sorgen um die Stadtverwaltung oder mit den Processen des römischen Volks zu plagen. 3 Freilich war es ihm von unschätzbarem Wert, im Besitz des Senats zu sein, und bald genug machte er sogar Miene, sein Amt als souveranes Haupt der römischen Republik zu handhaben, wie Brancaleone. Aber der eifersüchtige und sehr entschiedene Papst bemerkte es genau, wenn der Graf die Grenzen seiner Befugniß zu überschreiten schien; er entgegnete ihm auf die Bemerkung, er nehme nur die

(Ernennung bes Notars Bonadies eivis Romanus zu seinem Familiaren) von bort batirt: Datum Rome apud sanctos quattuor. Staatsarchiv Neapel, Reg. 1280. C. n. 40 fol. 2. Abzedruckt von bel Giustice Cod. Diplom. del Regno di Carlo I, Vol. I. n. XXIII.

1 Lesti (Storia di Monreale pars II. p. 11) zeigt aus Acteu, daß der Erzbischof Gaufrid von Beaumont Zeuge der Uebernahme des Senats von Carl war, nel chiostro di dentro della Chiesa di S. Maria di Campidoglio — Domenica à 21. di Giugno del 1265.

2 Avers, in der Mitte ein Löwe, über ihm das Wappenschild mit drei Lilien: darum KAROLUS. S. P. Q. R. Revers, die sügende Roma mit Kugel und Palme, darum: ROMA CAPVT MVNDI. Die Münze ward geschlagen, ehe Carl König war. Andere senatorische Münzen mit CAROLVS. REX. S. P. Q. R., oder CAROLVS REX SENATOR VRBIS, datiren wol aus der Spoche seines zweiten Senats. S. Litale, Anhang p. 511, Floravante, und Papon's Gesch. der Provence, T. II. p. 575.

3 3m Januar 1266 wird ber Vicarius urbis Carl's erwähnt. Ep. 215. Gin Richter Carl's war Bertrand aus Mailand. Ep. 205. Rechte früherer Senatoren in Anspruch, daß die Päpste ihnen stets entgegengetreten seien, daß er ihn nicht dazu berusen habe, die Ungebühr seiner Vorgänger nachzuahmen, und die Rechte der Kirche an sich zu reißen.

Um 28. Juni wurde die Investitur Carl's mit Sicilien vollzogen. Die vier vom Papst bevollmächtigten Cardinäle, Anibaldo von den Zwölf Aposteln, Richard von E. Angelo, Johann von S. Nicolò, und Jacobus von S. Maria in Cosmedin, verkündigten die Acte in der Basilika des Lateran vor dem versammelten Volk. Der Graf leistete in ihre Hände der Kirche den Bafalleneid, und empfing die Fabne S. Beter's als Symbol der Investitur. Clemens IV. hatte ihm, wie Urban IV., anfangs das Königreich in engeren Grenzen und unter so brückenden Bedingungen aufzudringen gesucht, daß der Graf als König nur die Rolle eines Dienstmannes auf Zeitpacht würde übernommen haben. Jedoch nach schwierigen Unterhandlungen hatte er günstigere Artikel durchzusetzen vermocht: er erhielt nun, unter großen Beschränkungen, unter Verpflichtung völliger Immunität des Clerus, das unteilbare apulisch-sicilische Königreich, außer Benevent, als ein in seinem Stamm erbliches Kirchenlehn gegen den jähr= lichen Tribut von 8000 Unzen, und die Rückzahlung geleisteter Vorschüsse. Er beschwor nochmals, den Senat und die Gewalt in Rom in die Sande des Papsts niederzulegen, sobald er Apulien werde erobert haben.

<sup>1</sup> Er untersagte Corneto und andern tuscischen Städten, aus der Familie jenes Bertrand einen Capitan anzunehmen. Ep. 205, Perugia, 29. Dec. Er verbot dem Vicar Carl's, im Castell Aspra einen Dienstmann des Grafen als Rector einzusehen. Ep. 215., 7. Jan. 1266, worin jene Stelle über das Verbältniß der Päpste zu den Senatoren.

Seither betrachtete sich Carl als König von Sicilien, obwol der zögernde Papst die Investituracte erst am 4. November bestätigte. Echon seit dem Juli erließ er königliche Ordonnanzen, und am 14. October 1265 verordnete er zum bleibenden Denkmal seiner Senatzgewalt in Nom, wozu er durch Gottes Ratschluß berusen sei, und zum Wol der ershabenen Stadt die Gründung einer Universität. Wun aber war der große Schritt zu thun, das erst auf dem Pergament erwordene Königreich auch wirklich zu erobern, und dies schienen tausend Hindernisse ummöglich zu machen.

- 1 Die Unrichtigkeit bes Datums bei Rapnalo (IV. Kal. Junii) ist zweiselsos. Jenes bei Martene, IV. Kal. Julii, die Bigilia von S. Peter und Paul, für solche Acte burchaus passend. Nannald selbst führt n. 21. ben Brief des Papsis vom 5. Juli au, worin er Carl zum Königstitel Glück wünscht. Wäre der Act am 29. Mai ersolgt, so würde der Brief schon vom Juni datiren.
- 2 Die irrige Ansicht (auch bei Raumer IV. pag. 514) daß die Regesten Carl's vorsätzlich erst mit 1268 beginnen, entsprang aus der Unordnung dieser Regestenbände. Die Jahresnummern auf deren Rücken (falsch mit 1268 beginnend) entsprechen nicht den Actenstiliken, die meist ohne Reihenfolge durch die 49 Bände zerstreut sind. Giuseppe del Giudice hat im Vol. I. seines Codice Diplom. del Regno di Carlo I. e II. (Neapel 1863) bereits mehre Briefe Carl's v. J. 1265 aus Rom abgedruckt (sie sind alle von Robert de Baro magne Regie Curie protonotarins ausgesertigt). Am 8. Juli 1265 datirt das erste erhaltene Diplom Carl's als König, ein Priviseg sür Benevent (Archiv Benevent, bei Giudice p. 27). Am 15. Juli 1265 ernennt Carl To und Andreas Brancaleone de Romania zu Capitänen in den Abruzzen. Reg. Carol. 1269. A. n. 4. fol. 9: ältestes Diplom in der Regestensammung.

## Zweites Capitel.

1. Märsche Manfred's in Römische. Erster seindlicher Zusammenstoß. Mägliche Lage Carl's in Rom. Das provengalische Landbeer zieht durch Italien und rückt in Rom ein. Carl im S. Peter zum König Siciliens gekrönt.

Der Einzug Carl's in Rom hatte Manfred in tiefe Bestürzung versetzt. Er mußte nun versuchen, den Feind in der Stadt zu erdrücken, ehe noch sein Landheer eintras. Ein solches Unternehmen war schwierig, und mit Apuliern und Saracenen kaum aussührbar. Der Absall mancher Ghibellinen zeigte ihm, daß er sich auch auf diese Partei nicht verlassen konnte; denn Ostia und Sivitavecchia wurden Carl' ausgeliesert, und selbst Petrus von Vico, bisher das thätigste Haupt der Ghibellinen im römischen Tuscien, ging ins Lager des Feindes. Manfred beschloß einen Marsch in das rösmische Gebiet; in der Hossiung Carl herauszulocken, rückte er im Juli mit seinen Saracenen bis Gellä vor, und die beiden Gegner oder ihre Truppen gerieten zum ersten Mal in den Bergen von Tivoli auf der valerischen Straße in Kamps. Der Versuch, in jene Stadt einzudringen, schlug

<sup>1</sup> Ep. 90. Clemens schreibt tavon tem Rector tes Patrimoniums, Perugia, 11. Infi. Thue Frage wurde Petrus dafür als Präfect an erkannt.

jedoch fehl, und Manfred besetzte an den Grenzen die Castelle von Amatrice und von Cassia. Er lagerte, wie einst Friedrich II., auf dem Gesilde von Tagliacozzo, und sein aufgeregter Geist (wie dunkel ist das Auge der Sterblichen!) ahnte nicht, daß hier nur zwei Jahre später der Letzte seines Hauses, Konradin, welchem er die Krone Siciliens genommen hatte, durch denselben Anjou stürzen sollte, nacht dem er selbst, Manfred, schon an den Usern des Berde begraben lag. Boten aus Apulien riesen ihn zurück; er kehrte eilig um, nachdem er die Besatung von Vicovaro verstärkt hatte.

Die stürmische Ungeduld Carl's, sich mit seinem Gegner schon in der Campagna zu messen, wurde nur mit Mühe vom Papst zurückgehalten; er schickte jedoch eine Schaar in die Gegend von Farsa, und streiste in Person dis Frosinone in Latium, wo Mansredisches Bolk im August ein Lager aufgeschlagen hatte. Der König selbst befand sich dort wieder im Kirchenstaat, doch nach unentschiedenen Scharmützeln mit dem Feind ging er am 12. September über den Liris zurück. Gesandte der römischen Ghibellinen bestürmten ihn, vor Rom zu erscheinen, wo man einen Aufstand erheben wollte; aber weil die im October zu Benevent

<sup>1</sup> Ep. 96. Perugia, 13. Juli. Ep. 137, ibid. 25. August: venit ad matricem — in regnum redit festinanter, dimissa militia Vicovari. Am 10. Dec. 1265 befahl Carl zu Rom, bem Jacobus Rusticus be Aubemario eine Pension zu geben, weil er in partibus Tiburtinis fämpsend eine Hand verlor. (Reg. 1280 C. n. 40 fol. 4; bel Giubice, Vol. I. n. 28.)

<sup>2</sup> Castrametatus in confinio territorii urbis apud Tallacocium. Mansit ibi cum toto exercitu suo circa duos menses — tann nach Arfeli. Dies ist freisich sehr ungenan. (Descriptio Victoriae p. 833.)

versammelten Barone sich weigerten, gegen den Papst zu Felde zu ziehen, stand er von jedem weiteren Versuch auf die Stadt ab. 1

Der Verrat begann im sicilischen Reich sein dunkles Werk; viele Barone unterhandelten heimlich mit Carl. Das Gerücht erzählte vergrößernd, daß 60000 Provengalen sich den Weg durch die Lombardei gebahnt hätten, und daß in allen Ländern das Kreuz gegen Mansred mit Erfolg gepredigt werde. Die Bölker, seit langer Zeit daran gewöhnt, zegen ein und dasselbe deutsche Geschlecht, gegen Bater, Söhne und Enkel das Kreuz predigen zu hören, vernahmen gedankenlos auch den Aufruf von Clemens IV., welcher ihnen verkündete, daß die Kirche wider "die gistgeschwollne Brut eines Drachen aus gistigem Geschlecht" im Grasen der Provence einen Athleten ausgestellt habe, und die Gläubigen aufsorderte, unter dessen Banner das Kreuz zu nehmen, vor allen Dingen aber Geld zu zahlen, wofür ihnen jedes noch so empörende Verbrechen sollte verziehen sein. 2 Wie zur

<sup>1</sup> Mattev von Giovenazzo p. 1097: lo 1. de Settembre arrivaimo allo campo nello territorio di Fresolone, e fuimo assai cavalli. Er erzählt, daß der Graf von Flandern dorthin gegen Manfred ausriickte, nud im Cct. nach Rom zurückging. De Lunnes, dehauptend, daß Graf Robert erst um Weihnacht 1265 nach Nom kam, schlägt vor, statt conte di Fiandra, zu lesen conte di Provenza (Commentar zu jenem Ebronisten §. 162). Ob dies richtig sei, ist zweiselhaft; daß Carl selbst gegen Frosinone zog, wahricheinsich. Seine Regesten zeigten mir sein Schreiben von ihm zwischen 15. Juli und 30. Sept. 1265; also ist Carl's Anwesenbeit in Rom in diesem Zeitraum nicht zu beweisen. Weil er aber am 30. Sept. aus Nom datirt (Reg. 1280 C. n. 40. sol. 2), so widerlege ich damit das von de Lunnes §. 168 sestgebaltene Datum des 11. Oct. 1265, als Rickzug Carl's vom Liris nach Rom.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Indulgenzbulle: De venenoso genere velut de radice colubri virulenta progenies Manfredus quondam princeps Tarentinus egressus — visus est. quantum poluit paternam saevitiam superare . . . .

Zeit Friedrich's II. verbreiteten sich Schwärme von Bettel= mönchen über Italien und Apulien, Haß gegen die bestehende Regierung zu predigen, zum Verrat anzutreiben, und das Gemüt des Volks mit abergläubischer Furcht zu ersüllen.

Der König, welcher sehr wol wußte, in wie großer Geldnot sich Carl in Rom und Clemens in Perugia befanben, zweifelte indeß nicht, daß ihr Plan daran scheitern musse. Selten wurde eine große Unternehmung mit so fläglichen Mitteln ausgerüftet, und mit so viel Tollfühnheit gewagt. Die Könige, die gebrandschatten Kirchen und Bölker wendeten sich von ihr als von einer verlorenen Sache ab, und die Rosten der Eroberung Siciliens wurden im eigentlichen Sinn des Worts zusammengebettelt, oder bei Bucherern aufgebracht. Die Entblößung des von Schulden erdrückten Carl war so groß, daß er seine täglichen Ausgaben (sie betrugen 1200 turonesische Pfunde) nicht zu bestreiten wußte. Er bestürmte den Papst, der Papst den König von Frankreich und die Bischöfe mit dem kläglichen Ruf nach Geld; wir lesen noch die vielen Briefe des Papsts, trifte Denkmäler einer Unternehmung, welche der Kirche nimmer zur Ehre gereichen konnte. "Mein Schat ift völlig leer; warum, das zeigt dir ein Blick in die Berwirrung der Welt. England widerstrebt, Deutschland will nicht gehorsamen, Frankreich jeufzt und murrt, Spanien hat mit sich felbst genug zu

oportuit nos pro Ecclesiae defensione Athletam assumere. Ep. 145, untatirt. Der Cart. Simon wird bevollmächtigt zu absolvien: manuum injectores in clericos — incendiarios — sacrilegos, sortilegos — clericos concubinarios — nec non presbyteros et religiosos quoslibet qui contra constitutionem Eccl. leges vel physicam audierint — dum tamen pro hujusmodi negotio recipiant signum crucis.

thun, Italien gablt nicht, sondern verschlingt. Wie fann der Bauft, ohne zu gottlosen Mitteln zu greifen, sich oder andern Geld und Truppen schaffen? Nie in irgend einem Unternehmen befand ich mich in gleicher Ratlosiakeit." So ichrieb Clemens an Carl. Der Kirchenzehnte des ersten Rabes war allein von den Koften der Ruftung verbraucht worden; Frankreich wollte kein Geld mehr bergeben; der König Ludwig und der Graf von Poitou weigerten sich; der Papst hielt das Unternehmen für verloren. Carl versuchte nun bei den römischen Kaufleuten eine Anleibe zu machen; nie forderten die geiftlichen Güter Rom's jum Pfand, und feuszend bewilligte der Papst eine so unerhörte Schuldver= schreibung. Denn der Graf, so befannte er, muß, wenn diese Anleibe nicht zu Stande kommt, entweder Hungers sterben oder entfliehen. Mit Dtühe brachte man auf jene Pfänder 30000 Pfund auf; Manfred, so hieß es, babe die römischen Banken von größerer Zahlung durch sein Gold zurückgehalten. 2 Wucherer Südfrankreichs, Italiens und Rom's benutten "das Geschäft Siciliens," den Papst und

<sup>1</sup> Ep. 105: licet numquam in negotio aliquo major perplexitas nobis occurrerit. — Ep. 135, höchst kläglicher Brief an den König von Frankr. moveant igitur te viscera pietatis ad fratrem, moveant et ad matrem... Die große Reihe von Briefen solches Inhalts läßt recht klar in die miserable Lage blicken, worin sich Carl und der Bapst besanden.

<sup>2</sup> Et si non fiat, regem oportet vel fame desicere, vel ausugere. Ep. 118 und 120. Die Anseihe betrug 100000 Provesin. Pfund. Ep. 181 an Ludwig, Perugia, 17. Nov., wonach nur 30000 Pf. ausgebracht waren. Am 4. Oct. 1265 auersennt Carl die auf Kirchenpfand bei den Kausseuten contrahirte Schuld als für ihn und zur Eroberung Sicisiens gemacht. Reg. 1280 C. n. 40. fol. 3; bei del Giudice Vol. I. n. XX. Es gab reiche Häuser in Rom: in Urbe — sunt plures abundantes in saeculo multas divitias obtinentes, schreibt der Paust an Carl. Ep. 89.

den Grasen auszusaugen; indem sie aber dieses Geschäft für unsicher hielten, lieben sie nur auf unerhörte Procente. "Frage," so schrieb der Papst an den Cardinal Simon, "den Grasen selbst, wie kläglich sein Leben ist; im Schweiß seines Angesichts erbettelt er für sich und seine Leute Kleizdung und Kost, und sieht immer auf die Hände der Gläuzbiger, die sein Blut saugen. Was nicht zwei Psennige wert ist, rechnen sie für einen Solidus an, und auch das erlangt er nur schwer durch Schweicheln und demütiges Bitten." Selemens IV., ein frommer und ernster Geist, lebte nie schrecklichere Tage als damals, wo ihn die politischen Unternebmungen der Kirche zwangen, in niedrige Sorgen hinabzusteigen, welche einem Priester der Christenheit stets fremd hätten bleiben sollen.

Mit wachsender Ungeduld sahen Carl und der Papst dem Eintressen des Landheers entgegen. "Wenn deine Truppen nicht kommen," so schrieb dieser an jenen, "so weiß ich nicht, wie du sie erwarten und dein Leben fristen magst, wie du die Stadt wirst halten, oder den Heranzug des Heeres besördern können, wenn man es aushalten sollte; langt es aber wirklich an, wie wir hoffen, so weiß ich noch weniger, wovon wir so viel Bolk ernähren werden."

Es kam in der That alles darauf an, ob das Provençalische Heer Rom erreichte, oder nicht. Wenn es die Ghibellinen Norditaliens zurückschlugen, so war Carl verloren, und Manfred triumsirte. Der rastlose Cardinallegat in Frankreich hatte das in der Provence gesammelte Areuzheer zur Not ausgerüstet, und im Juni in Bewegung gesetzt.

<sup>1</sup> Ep. 165, Berugia 18. Cct.

<sup>2</sup> Ep. 173, Perugia, 30. Cct.

Barone von glänzendem Namen waren darunter, tapfre Ritter, in denen noch bie und da ein Kunke vom Kanatis mus der Albigenferkriege glimmte; alle dürstend nach Ruhm, Gold und Landbesit: Bocard Graf von Vendome und sein Bruder Johann, Jean de Néelle Graf von Soissons, der Connetable Gilles le Brun, Pierre von Nemours, Großfanzler von Frankreich, der Marichall von Mirepoir, Guil-· laume l'Estendard, der Graf Courtenan, die friegerischen Bischöfe Bertrand von Narbonne und Gui de Beaulieu von Aurerre, Robert von Bethune, der junge Cohn des Gui de Dampierre Grafen von Flandern, das ganze Haus der Beaumont, viele edle Geschlichter aus der Provence, endlich Philipp und Guido vom bochberühmten Saus Montfort. 1 Dies Seer von raubgierigen Abenteurern, vom Bapft felbst mit dem Kreuz des Erlösers bezeichnet, um ein fremdes driftliches Land unter Blutströmen zu erobern, überstieg, etwa 30000 Mann ftark, die Savover Alpen im Juni. Berträge Carl's mit den Grafen Savoyens und mit einigen Städten öffneten ihm den Durchzug durch Piemont; der Markgraf von Montferrat vereinigte sich mit ihm in Usti, und der Markgraf von Este nebst andern Guelfen stand in Waffen bei Mantua. 2

Bergebens hofften Palavicini und Jordan von Anglano

<sup>1 €.</sup> Bilh. de Rangis p. 374; Descriptio Victoriae p. 834; Billani VII. c. 4; Papon III. 17.

<sup>2</sup> Am 9. Aug. 1265 wurde das Bündniß zwischen Carl und Obizzo von Este, Ludwig Graf von Berona, serner Mantua und Ferrara gegen Manfred, Palavicini und Buoso abgeschlossen: Actum Rome in Palatio Capitolii ... unter den Zeugen Robertus de Lavena, Robert de Baro, Riccardus Petri Anibaldi, Anibaldus Domini Trasimundi. S. Berci, T. II. p. 88.

den Fluß Oglio zu halten; der Verrat Buoso's von Doara gab den Paß frei; 1 der Markgraf Palavicini warf fich nach Cremona, und die Franzosen setten unter gräßlicher Berheerung unbebindert ihren Marsch nach Bologna fort. Vierhundert exilirte Guelfen aus Florenz stießen schon in Mantua zu ihnen, und persprachen größeren Zuzug. Ewige Schmach trifft die Italiener jener Zeit, so Guelfen wie Ghibellinen, weil sie aus Parteiwut einen fremden Tyrannen in ihr Land einließen, und den Franzosen dadurch eine Straße durch die folgenden Sahrhunderte bahnten. Freiheitssinn und Vaterlandsgefühl waren in den erschöpften Städten schon abgeschwächt: kein Band befestigte die alte Eidgenossenschaft; fein großer Na= tionalgedanke erbob sich über den fleinlichen Parteizwecken und den häuslichen Zwisten. Die Furie der Factionen batte Mailand, Brescia, Berona, Cremona, Pavia und Bologna zerriffen oder unter Tyrannen gebeugt, während die großen Seeftädte Genua und Benedig, und felbst Bisa, in neutraler Haltung nur ihre Handelsvorteile verfolgten.

Die Ghibellinen, welche noch Toscana beherrschten, hinberten den Zug der Feinde nicht, als sie, jenes Land vermeidend, durch die Marken und das Herzogtum Spoleto
mordend, raubend und zerstörend weiter gegen Nom vordrangen. Necanati, Foligno, Nimini, andre Städte der Marken und Umbriens zogen die Guelfenfahne auf. Manfred sah sich tief enttäuscht: seine Macht über so viele Städte

E piange qui l'argento de Franceschi: Jo vidi, potrai dir, quel de Duera, La dove i peccatori stanno frèschi.

Die Eremonefen verjagten fein Geschlecht, und Bnofo ftarb im Elent.

<sup>1</sup> Dante jah ben Schatten Buofo's im Cisfelo ber tiefsten Solle feinen Berrat beweinen (Inferno XXXII. 115):

bis zum Po war nur ein glänzender Schein gewesen, und bald follte es sich zeigen, daß auch seine Herrschaft in Apulien nichts mehr war. Er besaß nicht die Mittel, den Feind aufzuhalten, welchen ein unbezwingliches Schickfal mitten durch Italien zu führen schien; er versuchte umsonst einen Streifzug in die Marken im October, und rief endlich Jordan von Anglano aus der Lombardei ab, um sich auf die bloße Bereteidigung zu beschränken.

Die Provengalen rückten um die Weihnachtszeit 1265 in Rom ein. Nach einem langen und mühevollen Marsch von sieben Monaten durch die Mitte Italiens kamen sie in der ersehnten Stadt an, erschöpft, zerlumpt, und ohne Sold. Sie hofften hier die Fülle aller Dinge zu sinden, und sie sahen den Grafen, ihren Herrn, von Schulden erdrückt, und in verzweiselter Ratlosigkeit. Er bot ihnen nichts als die Aussicht eines baldigen Feldzugs, wo es galt reißende Ströme und unwegsame Straßen zu überwinden, starke Festungen zu erstürmen, und krieggewohnte Heere zu durchsbrechen.

Carl von Anjou betrieb nun seine Krönung zum König Siciliens, um sich mit dem Ansehn des legitimen Rechts auszurüsten, ohne welches er den Eroberungszug nicht beginnen durste. Er hatte den Papst gebeten, ihn in Person seierlich in Rom zu frönen; den Stolz der Römer, so sagte er, würde eine Krönung in Perugia, oder überhaupt außerhalb der Stadt beleidigen. Entrüstet antwortete der Papst, daß die Römer sich um diese Handlung nicht zu befümmern hätten. Manches Misverhältniß, welches aus seiner Lage

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. 195, Berngia, 20. Dec. Scias, fili, quod civitates et castra nobis possunt auferri, sed eripi nunquam poterit nostrae

floß, das herrische Auftreten Carl's als Senator, seine Geldnot, die Gränel, welche das provengalische Heer auf dem Marsch dis Rom verübt hatte, setzen Clemens IV. in eine Spannung zu Carl, die es ihn bereits bereuen machte, daß er diesen Sturm auf sich geladen hatte. Rur zögernd hatte er am 4. November die Juvestitur bestätigt; zögernd setze er endlich durch eine Bulle vom 29. December die Krönung fest, aber er übertrug diese fünf bevollmächtigten Cardinälen, seinen Stellvertretern.

Am 6. Januar 1266 wurde demnach Carl von Anjon mit seiner Gemalin Beatrix im S. Peter zum König Siciliens gekrönt. Man stand zum ersten Mal von dem Princip ab, in dem heiligen Aposteldom, an der Stätte wo Carl der Große die Krone des Reichs empfangen hatte, nur Kaiser und Päpste zu krönen. Kampfspiele und Volksfeste verherrelichten diesen verhängnißvollen Act.

Einen Augenblick lang hatte König Manfred noch hoffen dürfen, den Papst für sich zu gewinnen; jetzt war diese Hoffnung durch eine vollendete Thatsache für immer geschwunden. Als er nun die Krönung Carl's erfuhr, schickte er Boten an den

defensio libertatis, cum etiam si vinculis teneremur, non esset verbum Dei alligatum. Eine Sentenz, welche ich des heutigen Tages willen ausziehe. Di Cefare sagt (p. 201), daß Carl bald nach seiner Ankunst den Papst in Perugia besuchte, und dieser mit ihm nach Rom kam. Dies ist irrig. In Papatu numquam Romam intravit, sagt Herm. Altahensis Annal. p. 406. Auch Vito Duranus Chron. (Leibnig Accession. I. p. 23), irrt, wenn er sagt, daß der Papst in Procession vurch Rom ging, geleitet vom Kaiser Basvain und vom König Carl. Das Jahr gibt er nicht an.

<sup>1</sup> Saba Malaspina p. 819. Das Datum ter Kröning beim Bernardus Gnitonis, p. 595. Acten und Hulvigungseit Carl's beim Naynalous n. II.

Papst; er legte Protest ein, er forderte in königlicher Sprache Clemens auf, den durch ihn bewassneten Räuber vom Ansgriff auf sein Königreich abzuhalten, und bot noch in der letzten Stunde günstigen Frieden. Man kann die furchtbar ernste, prophetische Antwort des Papsts nicht ohne Aufregung lesen: "Mansred mag wissen," so sagte Elemens, "daß die Zeit der Gnade vorüber ist. Alles hat seine Zeit, doch die Zeit hat nicht Alles. Der Held in Wassen tritt schon aus der Thüre; das Beil ist schon an die Wurzel gelegt."

2. Aufbruch Carl's aus Rom. Er bringt siegreich über bie Verteidigungslinie bes Liris. Schlacht bei Benevent. Glorreicher Fall Manfred's.
Depesichen Carl's an ben Papst. Charafter Manfred's. Ursachen seines schnellen Sturzes. Das Schickfal seiner Gemalin Helena und seiner Kinder.
Carl von Anjon zieht in Neapel ein.

Die unerträgliche Not trieb Carl sein hungerndes und ungelöhntes Heer so schnell als möglich gegen den Feind zu führen, und in dessen reichem Lande zu sättigen. <sup>2</sup> Man brach von Rom auf, schon am 20. Januar 1266. <sup>3</sup> Viele italienische Guelsen, viele Exilirte Apuliens, manche Kömer, unter denen der abtrünnige Petrus von Vico sich am eifrigsten zeigte, schlossen sich dem Zuge an; die Cardinäle erteilten den Truppen die Absolution, und begleiteten Carl

<sup>1</sup> Jam in publicum prodiit fortis armatus, ad radicem posita est securis. Ep. 226. Dieje Briefe, unichätzbare Documente, entwickeln Scene für Scene jenes erichütternte Tranerspiel.

<sup>2</sup> Er beschwor ben Papst, ihm zu helsen; dieser antwortete: "ich habe nicht Berge noch Flüsse von Gold. Meine Kräfte sind erichöpft, die Kaufsteute ermübet. Was quälst du mich ohne Aufbören? Ich kann nicht Erre unt €teine in Gold verwandeln." Ep. 225.

<sup>3</sup> Uls Profenator Carl's blieb auf bem Capitol zurück Benifacius Vicarius illustris Regis Sicilie in Urbe, so genannt in einem Acherproces am 22. Januar 1266. Giornale Arcadico, T. 137. p. 264.

bis an die Wasserleitungen vor der Porta Maggiore; der Cardinal Richard Anibaldi gab ihm das Geleit bis zur Burg Molaria an den Abhängen des Lateinergebirgs, und folgte ihm dann als päpstlicher Legat.

Von den drei Straken, die aus Rom in das Königreich führen, der valerischen, lateinischen, und appischen, wählte Carl, wie im Mittelalter fast alle Heerführer, die zweite. Sie durchschneidet ein herrliches, aber muftes Land zwischen dem Appennin und den Bolskerbergen, führt Anggni, Ferentino und Frosinone vorbei, und erreicht die Grenze an der Lirisbrücke bei Ceperano. Dann geht sie durch entzückende Fluren weiter, bei Rocca Secca und Aguino vorbei, trifft S. Germano mit dem hohen Monte Casino, durchbricht die prachtvollen Bergreiben von Cervara und mündet in Capua. 2 Das Hauptquartier Manfred's befand sich in dieser berühmten Stadt, welche sein Vater einst neu befestigt und mit großen Türmen an der Brücke des Volturnus verseben batte. Er eilte von dort in Aufregung bin und wieder, bald nach Ce= perano, bald nach S. Germano und Benevent, Anordnungen zu treffen; denn offenbar batte ihn der plögliche Aufbruch Carl's überrascht. So mächtig und blühend auch sein König= reich erschien, es war nur Schein; sein heer hatte, außer ben Deutschen und Saracenen, Verrat und feige Furcht bereits untergraben. Der Eroberungszug Carl's von Anjou bietet daher nur Scenen von Abfall, Unglück und jähem

<sup>1</sup> Richard Anibaldi besaß folgende Casielle: Rocca di Papa, Campagnano, S. Lorenzo, Molara, Montefrenello, Castel Gerusalemme, Monte Compatri, Fusinano, s. Marini degli Archiatri Pontifici Vol. I. p. 33, Note.

<sup>2</sup> Es ist genan die beutige Gisenbahnstrecke zwischen Nom und Neapel, welche ber Bia Latina und bem Saccossuf entlang geht.

Untergange dar; der Ungestüm jener Franzosen, die sich auf Campanien stürzten, im reißenden Lauf Flüsse, Berge und betürmte Felsen erstürmten, zeichnet ihn durch die im ersten Anlauf unwiderstehliche Energie auß, welche dieser ritterlichen Nation bis auf die heutige Zeit eigen geblieben ist, und der heldenmütige Fall von Mansred gibt diesem berühmten Trauersspiel allein einen versöhnenden Schluß.

Der vorzeitige Frühling trocknete die Wege und erleichterte den Marsch Carl's durch das Saccotal; seine Schaaren drangen unausgehalten über den Liris durch den Paß von Seperano, welcher weniger durch Verrat, als durch Feigheit und Bestürzung in die Hände des Feindes siel, zumal die Brücke selbst unbegreislicher Weise nicht abgebrochen war. 2 Die rasenden Feinde erkletterten im ersten Anlauf die steile Evclopenburg Arce, die als unbezwingliche Festung galt; der bestürzte Hauptmann ergab sich. Dies schreckte weit und breit Campanien: Aquino und andre Städte ergaben sich. Den unwiderstehlichen Stoß hielten selbst die sesten Bälle von S. Germano nicht auf; diese Stadt, von hohen Bergen und den Sümpsen des Flusses Napido gedeckt, wurde schon am 10. Februar mit Sturm genommen. Alles umliegende Land zitterte bei diesem unerwarteten Fall: 32 Castelle ergaben

<sup>1</sup> Die Erzählung Billani's, Manfred habe Carl Frieden geboten, und biefer geantwortet: ditez pour moi au Sultan de Nocère, aujourd'hui je mettrai lui en enfer, ou il mettra moi en paradis, ist eine der Sagen, die von jener Zeit umliesen.

<sup>2</sup> Die Apulier verließen die Briick sofort. A Ceperan, là dove su bugiardo — Ciascun Pugliese, jagt der immer gut unterrichtete Taute. Die bekannte Erzählung vom Verrat Richard's von Caserta erscheint sedoch sabelhast: denn wie war Graf Jordan so plump zu überlisten? D. Forges Tavanzati hat dies tressend abgewiesen: Dissert, sulla seconda moglie del Re Mansredi, Napoli 1791, p. 15.

sich Carl. Die Linie des Liris war in seiner Gewalt. Run galt es, die zweite und stärkere des Bulturnus zu stürmen, binter welchem Strom der erschreckte, doch nicht entmutiate Manfred mit seiner Hauptmacht in Capua stand. Das Schickfal stritt wider ihn; sein Genie war gelähmt. Der uner= müdliche Feind überschritt den Lulturnus nordwärts am Tuliverno, wo man ibn nicht erwartet batte, und erklomm unter beißen Anstrengungen die winterlichen Gebirge von Alife, Piedemonte und Telesia, die Stellung des Gegners durch einen Klankenmarsch zu umgeben. Diese ungestümen Krieger trieb Blutgier und Beutelust vorwärts; sie brannten vor Ungeduld im Berzen Campaniens sich schadlos zu halten, und obwol Entbehrung und Anstrengung sie und ihre Pferde abgezehrt hatte, so überwand doch die Aussicht auf Sieg jede Bein. Berräter, abgefallene Barone stießen mit ihren Kahnen auf dem Marich zu Carl; Boten brachten die Schlüffel übergegangener Städte; man zog ermutigt über Fluffe und steile Berge fort.

Am Donnerstag, den 25. Februar, machten sie in einem Walde Halt, 15 Millien vor Benevent; Freitags am Mittag auf den Höhen von Capraria. Carl zeigte seinen Kriegern von dort in geringer Entsernung eine ausehnliche Stadt, welche mit eingerissenen Mauern im herrlichsten Gesilde zwischen zweien Flüssen lag. Dies war das uralte Benevent, die Hauptstadt Samnium's, einst berühmt in den Kriegen der Römer gegen Hannibal, dann der blühende Sitz der Langobardenherrscher Apuliens, darauf päpstlich, zuletzt durch Friedrich II. dem Reich einverleibt. Man sah von der Höhe in die schöne Ebene der Flüsse Calore und Sabbato, und auf ihr die langen Reihen von Fusvolt, schwergepanzerte

beutsche Reiterei, und die Saracenen Luceria's in bester und gebeckter Schlachtordnung aufgestellt. 1 Als der Feind die Stellung Manfred's bei Cavua umgeben wollte, war diefer schnell auf Benevent marschirt, Carl den Weg nach Neavel zu verlegen und ihm eine Schlacht zu bieten, welche beite Beerführer zu suchen dringende Gründe batten. Unerträglicher Mangel spornte die Truppen Carl's; mitten in Keindesland, von jeder Verbindung mit der Heimat abgeschnitten. obne Referve, blieb ihnen nur die Wahl zwischen Sieg oder Tod. Manfred fah vor sich den Feind, vom Marsch ge= schwächt, ausgebungert, schlecht beritten, und leichter zu schlagen, doch um sich ber Verrätergesichter, und hinter sich das schon abfallende Apulien. Manche Grafen verließen beimlich seine Reihen; andre weigerten die Bafallenpflicht, vorgebend, daß sie ihre Castelle bewachen müßten; andre warteten den Augenblick des Kampfs ab, um ihren König Breis zu geben. Er mußte schnell siegen oder untergeben.

Um Donnerstag in der Nacht waren 800 deutsche Reiter zu ihm gestoßen; dies belebte seinen Mut. Er versammelte die Generale zum Kriegsrat. Es waren um ihn die Grasen vom zahlreichen Geschlecht Lancia, welches an seinem Hof die höchsten Chrenstellen einnahm, Brüder oder Berwandte seiner Mutter Blanca, Galvan und Jordan, Friedrich und Bartholomäus, Mansred Malecta; sodann ghibellinische Haupteleute aus Florenz, und der hochherzige Kömer Theobald von

<sup>1</sup> Ecce de quodam monte descendentes vidimus in quadam planicie pulcherrima Manfredum quondam principem cum toto exercitu suo et posse, aciebus paratis ad praelium mirabiliter ordinatis. Schlachtbericht bes Ritters Hugo be Balzo (Descriptio Vict. p. 843). Er gibt die Manfredischen an auf 5000 Reiter und 10000 jaracenische Pfeilschützen.

ben Anibaldi. Man riet, den Kampf aufzuschieben, bis die Verstärfungen berangezogen seien; denn Konrad von Antiochien, der Neffe Manfred's, stand noch in den Abruzzen, und andres Volk sollte vom Süden her zuziehen. Wenn dieser Kat befolgt werden konnte, so würde das Heer Carl's aus Mangel zu Grunde gegangen sein; der die Zeit, vielleicht auch die ritterliche Ehre drängte, zumal den Verrätern keinen Tag lang zu trauen war. Manfred beschloß daher die Schlacht — und diese war eine That der Verzweislung so gut von Carl's, als von seiner Seite. Sein Ustrolog hatte das Horostop gestellt, und die Stunde für glückbedeutend erkannt; doch der Stern Manfred's streiste in Wahrbeit schon den Horizont.

Er teilte sein Heer in drei Schlachthausen; den ersten aus 1200 deutschen Rittern führte Graf Jordan von Anglano; den zweiten aus Toscanern, Lombarden und Deutschen, 1000 Ritter stark, besehligten Graf Galvan und Graf Bartholomäus; den dritten von apulischen Basallen und Saracenen, etwa 1400 Mann zu Roß, viele Bogenschützen und Fußvolk besehligte Mansred selbst. In dieser Ordnung rückte sein Heer über den Fluß Calore, und stellte sich nordwestlich von der Stadt bei S. Marco im Feld Grandella oder der "Rosen" auf, den herabziehenden Feind erwartend.

Im Lager Carl's hatten sich unterdeß nicht minder Stimmen für die Vertagung der Schlacht erhoben, da die Truppen ermüdet, die Pferde erschöpft seien; doch sie waren durch den tapfern Connetable Gilles le Brun zum Schweigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chè se si fosse solamente atteso uno o due dì, il re Carlo e sua gente erano morti e presa senza colpo di spada per difetto di vivanda di loro e di loro cavalli. Ricortano Maleipieni c. 187.

gebracht. Man bildete ebenfalls drei Schlachthaufen. Provencalen, Franzosen, Vicarden, Brabanter, italische und römische Truppen, die nach Rache dürftenden Vertriebenen Avuliens, ordnoten sich unter dem Befehl Philipp's von Montfort, Guido's von Mirepoir, des Königs Carl, des Grafen Robert von Flandern, des Grafen von Bendome, des Connetable's, und anderer bewährter Capitane. Die Florentiner Guelfen, begierig den Tag von Montaperto zu rächen, bildeten ein viertes Treffen unter dem Grafen Guido Guerra. Als sie, 400 Ritter stark, in prachtvoller Rüstung, auf berrlichen Roffen, und mit glänzenden Feldzeichen aufritten, fragte Manfred seine Begleiter, wober diese schöne Schaar fame; es find die Guelfen von Florenz, so antwortete man ibm; er rief seufzend aus: "wo sind meine Gbi= bellinen, denen ich so große Dienste leistete, und auf die ich so große Hoffnung gesetzt hatte?" Der Bischof von Augerre und Bredigermonche durchwanderten die Schaaren Carl's, welche knieend die Absolution empfingen, und Carl felbst erteilte hie und da den Nitterschlag.

Das Ungestüm der Saracenen eröffnete die Schlacht; mit lautem Kriegsgeschrei stürzten sie, ohne Commando, auf das geringere französische Fußvolk, die Ribaldi, und streckten tasselbe mit Pfeilen zu Boden. Französische Keiterei brach

<sup>1</sup> Die Chronisten legen je nach ihrer Art Carl und Manfred Reven an ihre Heere in den Mund; die in der Descriptio ist ganz pfäffisch: passent jene beim Saba. Die Ansicht Manfred's von den Franzosen war, wie man noch heute in Deutschland sagt, daß nur ihr erster Stoß surchtbar sei: Gallici enim in primo instanti videntur audaces, sed nec sunt stadiles, nec habent durabilem animum neque fortem; immo sunt omnino plus quam credi valeat pavidi, quando inveniunt oppositionis resistentiam aliqualis.

sofort auf, und hieb die Saracenen schwarmweis nieder. Der eberne Stoß der deutschen Nitterschaft unter Graf Jordan. welche mit dem Feldgeschrei: "Schwaben, Ritter!" beransprengte, zermalmte jene Schwadronen, bis sich die stärkste Legion Carl's mit dem Schlachtruf "Montjoie!" ihnen ent= gegen warf. Der Rampf dieser beiden schwergebarnischten Rittergeschwader entschied den Tag. Die berühmte Schlacht von Benevent ward mit kaum 25000 Mann auf jeder Seite ausgefochten. Der lange und furchtbare Krieg zwischen Kirche und Reich, zwischen Romanen und Germanen wurde auf einem engen Schlachtfelde, in wenig Stunden und durch wenig Volk zur Entscheidung gebracht; denn diese selbst war reif. Die Franzosen stritten mit kurzen Schwertern, die deutschen nach uralter Landesart mit langen Saudegen. Romanischer Stoß und Stich trugen den Sieg über die ger= manische Kampsweise davon, wie einstmals bei Civita im elften Jahrhundert. Fußfoldaten saßen hinter den Cavalieren Carl's; wenn die deutschen Ritter von den erstochenen Pferden stürzten, warfen sich jene berab und erschlugen sie mit Reulen. Die Legion bes tapfern Jordan sank. Galvan und Bar= tholomäus stellten zwar die Schlacht eine Weile lang wieder fest; doch es war umsonst. Das Verhängniß selbst stand auf dem Feld von Benevent und erschlug die tapfern Deutschen; fie fielen mit Heldenmut, gleich den alten Gothen, als die dem Tode geweihten Nepräsentanten des germanischen Reichs, welches mit Friedrich II. zu Ende gegangen war.

Als König Manfred von dem Hügel, worauf er hielt, seine Schlachthausen wanken und fallen sah, ließ er seine britte Schaar, Lehnsvasallen Apuliens und Siciliens, in den Kampf führen. Es ist unbegreiflich, daß er nicht, statt ihrer,

eine deutsche Reserve für die Entscheidung aufbewahrt batte; denn die Italiener floben sofort; sogar Manfred's eigner Schwager, Thomas von Acerra, eilte in verräterischer Flucht von dannen, worauf andere Barone diesem Beispiel folgten, indem sie sich nach Benevent warfen oder den Abruggen gujagten. Als der König erkannte, daß fein Schickfal ent= ichieden sei, beschloß er als Held zu enden. Die noch um ibn geblieben waren, rieten ibm, sich in das Innere des Landes zu retten, oder nach Epirus zu entfliehen, um dort an seines Schwiegervaters Hof eine bessere Stunde abzuwarten. Er verschmähte dies, und rief seinem Waffenträger, ihm den Helm zu reichen. Indem er ihn aufs Haupt sette, fiel der silberne Adler von ihm berab; da sagte er auf la= teinisch: Ecce, Signum Domini! Ohne königliche Abzeichen ftürzte er unter die Feinde, den Tod zu suchen, begleitet von seinem edeln Gefährten Theobald Anibaldi, der mit ihm zu sterben entschlossen war.

Als sich die Nacht auf das Feld von Benevent gesenkt hatte, saß der finstre Sieger in seinem Zelt, und dictirte mit eiserner Auhe diesen Brief an den Papst: "Nach heißem Streit von beiden Seiten brachten wir mit Gottes. Hülfe die zwei ersten Schlachtreihen der Feinde zum Weichen, worauf die andern alle ihr Heil in der Flucht suchten. So groß war das Gemețel auf dem Felde, daß die Leichen der Erschlagenen das Angesicht der Erde verbüllten. Nicht alle Flüchtigen sind entkommen; viele hat das Schwert der Nachsehenden erreicht; viele hat man gesangen in unstre Kerker eingebracht; darunter Jordan und Bartholomäus, die sich bisher anmaßlich Grafen nannten; auch Pier Asino (degli Uberti) das verruchte Haupt der Florentiner Ghibellinen ist

gefangen. 1 Wer sonst unter den Feinden zuvor erschlagen ward, wissen wir, zumal bei der Eile dieses Berichts, nicht genau anzugeben; doch viele sagen, die ehemaligen Grafen Galvan und Herrigeccus seien todt. Von Manfred verlautet bis jett nichts, ob er in der Schlacht gefallen, oder gefangen, ober entkommen fei. Das Streitroß, welches er ritt, und das wir haben, möchte seinen Tod beweisen. Ich melde Eurer Seiligkeit diesen großen Sieg, damit Ihr dem Allmächtigen danket, der ihn verlieben hat, und durch meinen Arm die Sache der Kirche verficht. Wenn ich aus Sicilien die Wurzel des Uebels ausgerottet babe, so werde ich, seid dessen gewiß! dies Königreich zur altgewohnten Vafallenpflicht gegen die Kirche zurückführen, zur Ehre und zum Ruhme Gottes, zur Erbebung seines Namens, zum Frieden der Rirche, und zur Wolfahrt jenes Königreichs. Gegeben zu Benevent, am 26. Februar in der Neunten Indiction, im Ersten Jahr unseres Königtums."2

Drei Tage später: "Den Triumf, welchen mir Gott über den öffentlichen Feind bei Benevent geschenkt hat, habe ich neulich Eurer Heiligkeit gemeldet. Mich von der Nichtigkeit

<sup>1</sup> Im Text Martene's Ep. 236: Jordanus et Bartholomaeus dictus Sim plex, und so auch in Ep. 240. Es sind hier wol zwei Personen verwechselt. Am 20. Juni 1262 findet sich Bartolomeus von Usi (sicher ein Lancia) als Generalvicar Mansred's in der Maremma (Archiv Siena, n. 758); dagegen seit Aug. 1262 und noch im Febr. 1264 war Generalvicar sur sür Toscana Franciscus Simplex (ibid. n. 760 sq.); desselben Nachselger, Graf Guido Novello.

<sup>2</sup> Diese Depesche, eins ber ältesten Schlachtbilletins überhaupt, vollsständig in Descriptio Vict. p. 845, und bei Martene Ep. 236. In ber Descriptio datirt der Brief vom 26. Febr., und sicher ließ Carl noch in der Nacht den Courier abgehen. Der Papst sagt (Ep. 238), er habe den Brief erhalten III. Kalend. Martii, was wegen der Entsernung Perugia's unmöglich ist. Statt III. ist II. zu lesen.

einer immer bestimmter werdenden Sage zu versichern, bak Manfred in der Schlacht gefallen sei, ließ ich unter den Todten auf bem Felde nachsuchen, um jo mehr, als fein Gerücht laut ward, daß er sich irgendwohin durch die Flucht gerettet babe. Um Sonntag den 28. Februar fand man seine nacte Leiche unter ben Erichlagenen. Um in einer Sache von folder Wichtigkeit jeden Brrtum zu entfernen. ließ ich dem Grafen Richard von Caserta, meinem Getreuen, den ebemaligen Grafen Fordan und Bartholomäus und ihren Brüdern, wie andern Personen, die einst Manfred im Leben versönlich nabe standen, den Todten zeigen; sie anerkannten ibn, und erklärten, daß dies unzweifelhaft die Leiche Manfred's fei. Bon dem Gefühl der Natur bewegt, habe ich bierauf den Todten mit Ebren, doch nicht in firchlicher Weise zu Grabe bestatten laffen. Gegeben im Lager bei Benevent, am 1. März, im Ersten Jahr unseres Königtums." 1

Als die gefangenen Grafen, in Ketten auf das Schlachtsfeld geführt, die nachte Leiche des Königs fanden, sagten alle auf die Frage, ob dies Mansred sei, furchtsam Ja!, nur der edle Jordan von Anglano schrie im heißen Schmerz auf: o mein König! bedeckte sein Gesicht mit den Händen, und weinte bitterlich. Un der Seite Mansred's lag todt Tybald Anibaldi, sein Wassenbruder, ein des Kömernamens würdisger Krieger, der die mittelaltrige Stadt, wie sein eignes Ghisbellinengeschlecht mit schönem Ruhm geschmückt hat. Auf

<sup>1</sup> Ibid. pag. 847.

<sup>2</sup> Dies ist die ergreisende Erzählung im Ricerdano, und mit ihr stimm:t im Ganzen Saba Malaspina. Tutti timorosomente dissono di si! Il conte Giordano si diede delle mani nel volto piangendo e gridando: oimè signore mio!

Befehl des Siegers ward Manfred an der Brücke des Calore bei Benevent in die Erde verscharrt; die französischen Krieger legten, seinen Heldensinn zu ehren, jeder einen Stein auf sein Grab, und häuften so ein Hünenmal auf. Doch bald darauf ließ, mit Beistimmung des Papsts, der niedrig gestinnte Bischof Pignatelli von Cosenza, Manfred's geschworner Feind, den Todten aus seiner Gruft reißen, und als einen von der Kirche Versluchten an der Grenze Latium's, an die User des Flusses Verde hinauswerfen.

Manfred war 34 Jahre alt, als er siel, im Leben und Tod herrlich, gleich Totila. Wie einst dieser gothische Held aus dem Nuin seines Volks hervorgetreten war, und in jugendlicher Siegeslausbahn das Neich Theodorich's hergestellt hatte, so hatte auch Manfred das Neich Friedrich's in Italien aus den Trümmern erhoben, und einige Jahre lang glänzend behauptet; dann erlag auch er dem Glück eines aus der Fremde eingedrungenen, vom Papst bewassneten Eroberers. Die Guelsen brandmarkten ihn aus Parteihaß als Baterund Brudermörder, und wälzten die abschenlichsten Verbrechen auf seinen Namen; die Päpste versluchten ihn als gistige Natter und gottlosen Heiden, aber sein Schatten erschien dem edelsten Geist des Mittelalters, welcher schon lebte, als er starb, nicht nach dem Wahn der Priester unter den

Ove le trasmutò a lume spento.

Thwel Boccaccio (s. Giannone lib. XIX. c. 3) ben Berde für einen Nebenssuß bes Tronto hält, erklärt ihn be Cesari geradezu für den Liris, und Ricci (Studj intorno a Manfredi, p. 24) für den Tolero bei Ceperano. Die prachtooll grüne Farbe des Liris wird jedem auffallen, der ihn bei Ceperano und Sora gesehen hat.

<sup>1</sup> E fu seppellito lungo il fiume del Verde, a' confini del regno e di Campania. (Micertano, c. 187). Dante, im Purgaterium c. 3:

Di fuor dal regno, quasi lungo il Verde,

Berdammten der Hölle, sondern in freundlicher Gestalt im Purgatorium, und er sagte ihm lächelnd, daß der Fluch der Priester über die versöhnende Liebe keine Gewalt besitze. <sup>1</sup> Seine besten Zeitgenossen, selbst einige von der guelsischen Partei, priesen in ihm die Blume schöner Männlichkeit; sie rühmten seine freigebige Großmut, den milden Adel seiner Sitte, seine seine Bildung, und die echt menschliche Seelengüte, welche nur selten eine listige oder zornige Handlung entstellt hat. <sup>2</sup>

Carl von Anjou stellt an der Leiche seines edeln Gegeners einen jener moralischen Widersprüche in der Welt dar,

Per lor maladizion sì non si perde, Che non possa tornar l'eterno amore, Mentre che la speranza ha fior del verde.

Purgatorio c. III. Daß übrigens auch Dante an die Berbrechen von Manfred glaubte, scheint ber Anseuf zu beweisen, welchen er in bieser entzückenden Stelle jenem Schatten in den Mund legt: orribili furon i peccati miei!

2 Ricobald vergleicht ihn mit Titus, und der Guelse Saba nennt ibn generosus, benignus, virtuosus, magnanimus, gratiarum in se dotibus circumfultus. Der Tronbadour Aram d'Arras bat in einigen Bersen sein Porträt gezeichnet:

Biaus chevalier et preus. Et sage fu Mainfrois, De toutes bonnes teches. Entechiés et courtois, En lui ne falloit riens, Forsque seulement fois; Mais cette faute est laide, En contes et en Rois.

Beim Papon Gesch, ber Provence III. p. 27. Und die beutsche Reimschronit Ottocar's sagt: Dez Hercz, dieweil er lebt, so lobeleichen swebt, In Wurden und in hohen Breys, An Mildichait dhain Weis. Dhaine Kunig im mocht genosszen (Bet, Script. Rer. Austr. III. p. 22). Mansred's dauerndes Deufmal ist die Stadt Mansredonia, welche er neben dem alten Sipontum gegründet hatte.

worin das Bose über das Gute zu triumfiren scheint. Jedoch Manfred's Kall war in so hobem Sinn tragisch, daß die Macht des bistorischen Verbängnisses, welche mit überlebten Weltordnungen deren Erben stürzt, darin anzuerkennen ist. Die praktischen Urfachen seines so schnellen Unterganges zeigt außerdem die Geschichte Süditaliens, des unfriegerischen Landes ohne Nationalgefühl, ohne Treue und Bestand, wo niemals eine Dynastie Dauer gewann, und wo bis auf den bentigen Tag jede Anvasion und Eroberung gelungen ist. Die weisen Gesetze Friedrich's II. batten dort eine mon= archische Regierung und Verwaltung, aber keinen nationalen Staat zu schaffen vermocht; der Tron, auf dem sich Man= fred niederließ, rubte wiederum unsicher auf der Zasallen= schaft des Adels, welcher erft mit ihm, nach dem Ausspruch des Guelfen Saba Malaspina, die Spolien Siciliens geteilt hatte, und dann ihn treulos verriet. Deutsche Söldner und Saracenen, also fremde Truppen, waren, wie dort noch in den jüngsten Zeiten die Schweizer, die einzigen zuverläffigen Stützen seiner Herrschaft; als sie bei S. Germano und Benevent brachen, konnte diese nicht mehr bestehen. 1 Der Clerus, die größeste Macht jenes abergläubischen Landes, war Manfred's Feind, und die durch Steuern und Collecten erschöpften Städte nicht seine Freunde. Sie folgten dem allgemeinen Drange nach bürgerlicher Selbstregierung, welchem die Hohenstaufen nicht Rechnung trugen. Beim Eintritt Carl's in das Reich, so sagt ein guelfischer Geschichtschreiber, begannen die Gemüter des Volks zu wanten, sich gegen

Manfred zu wenden und voll Freude zu sein. Denn nun glaubten alle, die ersehnte Ruhe werde zurücksehren, und mit der Ankunft des Königs Carl die Freiheit überall wieders hergestellt werden.

Wie diese Hoffnung erfüllt ward, welches Glück Neapel und Sicilien unter den räuberischen Sänden des Union genoß, steht in den Geschichten jener Länder geschrieben. Wir werfen nur einen flüchtigen Blick auf das ichreckliche Blut= bad von Benevent, ber eignen Stadt bes Bavits, die Carl seinen wilden Truppen zum Beutelohn binzugeben genötigt war. Diese "Streiter Gottes" stürzten sich vom Schlachtfeld auf die ihnen freundliche Stadt, nicht achtend der flebent= lichen Bitten der ihnen in Procession entgegen ziehenden Geiftlichkeit, und sie mordeten dort mit derselben fanatischen Wut ihrer Vorfahren im Albigenserkriege acht Tage lang die ichuldlosen Einwohner ohne Unterschied. Sie verübten so ruchlose Gräuel, daß Clemens IV. einen Schrei ber Berzweiflung ausstieß, und voll Emporung die Gestalt betrachtete, welche Carl, der Athlet und Maccabäus der Kirche, sofort anzunehmen begann. 2

Der Sieger war ohne menschliches Gefühl, ein kalter, schweigender Tyrann. Helena, die junge und schöne Gemalin Manfred's, von der ersten Botschaft seines Falls, welche sie in Luceria erhielt, fast getödtet, hatte ihre Kinder zur Flucht aufgerafft. Im Unglück von den Großen verlassen, war sie in Begleitung einiger hochherziger Menschen nach demselben Trani gestohen, wo sie einst als Königsbraut

<sup>1</sup> Saba Malaspina, p. 824.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Et haec est retributio quam recepimus in principio. Ep. 254. Unt Ep. 262 au Carl felbst, vom 12. April.

im Juni 1259 mit glanzvoller Feier war empfangen worden. Sie wollte fich bier nach Epirus einschiffen, aber das fturmende Meer verbinderte die Flucht. Bettelmonche, im Lande als Spione Schleichend, kundschafteten sie im Schloß zu Trani aus, qualten die Seele des Caftellans mit Schreckbildern ewiger Höllenpein, und zwangen ihn, diese Opfer (am 6. März) den Reitern Carl's auszuliefern. Helena starb nach fünf Jahren im Gefängniß zu Nocera de' Pagani, noch nicht 29 Jahre alt; ihre Tochter Beatrir schmachtete im Castell dell' Novo zu Reapel achtzehn Jahre lang; ihre und Man= fred's fleine Söhne, Heinrich, Friedrich und Enzius, wuchsen auf und verdarben in dreiunddreißig Jahre langer Kerkerqual, elender als ihr Dheim zu Bologna. Weder die Anjou, noch die Aragonen, als diese sich in Besit der Insel Sicilien gesetzt hatten, fühlten sich veranlaßt, die echten Erben Man= fred's dem Gefängniß zu entreißen. Der Untergang des schuldlosen Geschlechts von Manfred schmerzt und empört jedes edle Gefühl, aber hinter der Scene von Trani steht (eine fast einzige Erscheinung in der Geschichte) eine andere, deren verhängnifvoller Reflex sie war. Es ist jene vom Schloß Calatabellota in Sicilien. Dort hatte sich eine Ronigin, verwittwet und unglücklich wie Helena, und wie diese mit vier Kindern vor einem Croberer geflüchtet: Sibylla,

<sup>1</sup> Die Actenstilcke bei Forges Davanzati sulla seconda moglie etc. p. 23 sq. 30 sq., und un Anhang; Camillo Minieri Riccio. Aleuni studi storici intorno a Manfredi (Neapel 1850), p. 11; Amari, Vespro Siciliano II. Doc. 29 und 30; Del Gindice Codice Diplom. Vol. I. p. 124 sq. Helena starb, kläglich genährt, vor tem 18. Juli 1271. Manfred's Sihne bezogen zu ihrem Unterhalt täglich nur 54 Gran! Tas physische Elend, in welchem Carl scine Opfer sessibilit, gibt tiesen Dyrannen ewiger Berachtung Preis.

Gemalin des letten Normannenkönigs Tancred. Sie und ihre Kinder wurden grausam in Ketten gelegt; der meineidige Feind, welcher das Normannenhaus Siciliens unter Gräueln vertilgte, die nur von den Thaten Carl's von Anjou erreicht werden konnten, war der Kaiser Heinrich VI., Manfred's Großvater, und die Zeit, wo Sibylla gesangen, wo die edelsten Männer von Palermo barbarisch erwürzt wurden, war genau dieselbe Weihnachtszeit, da die Kaiserin Constanza den Vater Manfred's gebar.

Carl von Anjou hielt seinen Einzug in Neapel als Ersoberer und König, prachtvoll gerüstet, reitend auf dem Schlachtroß von Benevent, mit ihm die stralenden Nitter Frankreich's und die siegreichen Krieger seines Heers, umsjauchzt und mit Blumen bestreut vom seilen Volk, voll Demut begrüßt von den seilen Laronen Apuliens und der jubelnden Geistlichkeit; die hochmütige Königin Beatrix in einer offenen, mit blauem Sammt ausgeschlagenen Kutsche, auf dem Gipfel ihrer ehrgeizigen Wünsche sich wiegend. So zog die französsische Thrannei in Neapel ein, und so empfing ein gedankenloses, und der Freiheit unfähiges Volk die Fremdeberrschaft des ihm vom Papst bestellten Zwingherrn.

Das jahrelange Ziel der Päpste war erreicht; auf dem Tron Siciliens jaß ein neuer Herrscher, ihr Wertzeug

<sup>1</sup> Der geheinmißvolle Zusammenhang tieser Geschichten ift von atri
tenhafter Größe. — Unter ben übrigen Gefangenen Carl's endete ber Graf Forban von Anglano im Kerfer in ber Provence.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das erste erhaltene Erict Carl's nach Manfred's Tore batirt von Dordona, am 14. Mär; 1266; er besiehlt die Küsten zu bewachen, ut Theotonici, Lombardi ac Thusci Ghibellini, quum venerint in auxilium Manfredi jam interfecti, comprehendantur (Syllab. Membranar, ad Regiae Sielae Archivium pertinentium Vol. I.).

und Bafall; die Herrschaft der Deutschen in Italien, ibr Jahrhunderte alter Einfluß auf dieses Land und das Papst= tum war ausgelöscht; das Romanentum batte über das germanische Wesen triumfirt. Das deutsche Reich bestand nicht mehr; sein bobenstaufisches Hervengeschlecht war vertilgt: Heinrich VI., Friedrich II., Konrad IV., Manfred, andere dieses Stamms, lagen in den Gräbern desselben Landes zu Balermo, zu Messina, zu Cosenza, unter dem Steinmal von Benevent; Enzius in Ketten zu Bologna; die Kinder Manfred's in Ketten; nur Konradin, der lette Hohenstaufe, noch lebend und frei, doch arm, verachtet, und von Italien auß= geschlossen. Clemens IV. empfing die Runde von dem Glück Carl's mit Entzücken; alle Glocken Verngia's länteten; Dankgebete stiegen zum Simmel auf, denn die Reiter und die Türme Pharao's waren nicht mehr. Wenn aber die Gabe des Propheten den Blick jenes Papsts entschleiert hätte, so würde er mit Bestürzung die Folgen seines Thuns in schrecken= den Erscheinungen erkannt baben: ein Papst, sein Rachfolger, nach 37 Jahren in seinem erstürmten Palast vom Minister eines französischen Königs gemißbandelt; der beilige Stul S. Beters in einer Landstadt der Provence aufgestellt, und siebzig Jahre lang von Franzosen, Geschöpfen und Dienern ihrer Könige, besett, während das verlassene Rom in Ruinen fiel!

Der Sturz Manfred's war auch die Niederlage der Ghibellinen in ganz Italien, dessen meiste Städte nun Carl als

<sup>3.</sup> Carl legt die Senatsgewalt nieder. Konrad Beltrami Monaldeschi und Lucas Savelli, Senatoren, 1266. Demokratische Regierung in Rom unter Angelus Capocci. Don Arrigo von Cassilien, Senator, 1267. Die Ghibellinen sammeln sich in Toscana. Gesandte eilen nach Deutschland, Konradin zur Romfahrt einzuladen. Er beschließt dies Unternehmen.

Schutherrn anerkannten. Der Kirchenstaat stellte sich sofort aus langer Bedrängniß her; der Papst, welcher wieder alleiniger Herr in Rom zu sein begehrte, forderte jetzt von Carl die vertragsmäßige Niederlegung der Senatsgewalt; der König zögerte, wünschte noch die zeitweise Fortdauer seines Amts, und erklärte endlich den Römern mit schlecht verhehltem Unwillen, daß er seine Bürde niederlege, um nicht die Kirche zu fränsen, die auf den Senat ein Recht zu besitzen behaupte. Dies that er am Ende des Mai 1265, und bald sollte es der Papst zu bereuen haben.

Elemens IV. hoffte nun seine Hoheitsrechte in Rom ohne Weiteres wiederherzustellen, denn dazu ihm behülflich zu sein, hatte sich Carl von Anjou durch Verträge verpflichtet. Indeß die Stadt machte durchauß keine Miene, dem Papst den Senat zu überliesern, oder überhaupt nur ihn zur Rückschr einzustaden. Er war schon im April auß Perugia nach Orvieto, sodann voll Hoffnung in den Lateran einzuziehen, nach Vieterbo gegangen, und hier blieb er auch wohnen. Die Stadt Rom stand damals in keinem näheren Verhältniß zum heistigen Stul, als die Republiken Florenz oder Lucca; die Römer sahen die Rechte des Papsts als erloschen an, während Carl sich nicht bemühte, diese zu verteidigen. Indem nun der Senat neu zu besehen war, wählte das römische Volk

l Ep. 285, Biterbo, 15. Mai, a. II. Der Papst bekennt merkwürzig genug bies: quod eum Rom. Pop. in possessione jam sit, et dudum fuerit ordinandi senatum, a possessione hujusmodi quantumlibet sit injusta, causa non cognita — dejicere non debebamus eumdem. Je nach Umständen wurden die Bostsvechte anerkannt und gefängnet. Carl's Bicar war noch am 12. Mai in der Stadt und widers jprach mit Ersoss dem Rector von Campanien, welcher von Orten, die der Stadt gehörten, den Treneid abgenommen hatte. Ep. 282.

nach dem alten System wiederum zwei Senatoren. Sie fors derten sogleich mit Ungestüm die Zahlung der Summen, für welche der römischen Kaufmannschaft die Kirchengüter verspfändet waren, und der Papst nannte sie Räuber und Diebe in und außerhalb Rom.

Das capitolinische Register verzeichnet jene sonst nicht genannten Senatoren als Konrad Beltrami Monaldeschi von Orvieto, und Lucas Savelli von Rom. Lucas, Later eines nachmaligen Papsts, war wirklich einer dieser Senatoren; denn die Inschrift seines Grabmals in Aracöli sagt, daß er im Jahr 1266 als Senator starb.

Eine Amnestie hatte manche Ghibellinen nach Rom zurückgerufen, wo sie neben den Guelfen wieder im Parlament saßen. Manche Anhänger Mansred's, wie Jacobus Napoleon von den Orsini, hatten sich dem Papst unterworsen, doch nur zum Schein. Als nun die besiegte Partei sich aus ihrer Bestürzung erholte, ordnete sie sich überall in Rom, wie in Toscana, in Neapel wie in der Lombardei mit der den Italienern eigenen Geschicklichkeit in Geheimbünden. 3 Der

<sup>1</sup> Ecce Roma suae reddita libertati in sua conversa jam viscera nescit legem. Duo facti sunt senatores, praedones et fures intus et extra libere debacchantur. Angimur enim ab eisdem, praecipue propter debita. Ep. 310, Biterbe, 15. Suni 1266, απ του Cart. Simon, του εν δεβάνωντι: de ore leonum nos libera rugentium. Und Ep. 339 απ τουβεθεί, 22. Suli: nos vero te et Rom. Eccl. liberare satagas a Romanis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hic jacet Dns. Lucas de Sabello Pat. Dni. Ppe. Honorii Dni. Johis. et Dni. Pandulfi qui obiit dum esset Senator urbis A. Dni. MCCLXVI. Cujus Anima requiescat in Pace. Amen.

<sup>3</sup> Die Reaction in Calabrien und die Verbindung mit Pisa begann schon im Sommer und Herbst 1266. Dies zeigt ein bisher unbekannter Brief Carl's, Neapel, 26. Oct. 1266, der den Pisanern entristet vorwirft, taß sie Nicolaus Malecta in Pisa und Piombino Galeeren mit

unerträgliche Hochmut des guelfischen Adels erbitterte das römische Volk so tief, daß es sich schon in der ersten Hälfte des Jahrs 1267 erhob, eine demokratische Regierung von 26 Vertrauensmännern einsetze, und Angelo Capocci von der ghibellinischen Faction zum Capitän des Volks ernannte. Clemens mußte diese Umwälzung anerkennen; der Volksbauptmann appellirte sogar an ihn, als der Adel, wie man in Rom sagte, von Viterbo her ausgereizt, die neue Regierung zu befämpsen begann, worauf der Papst, seine Unsschuld beteuernd, zwei Bischöse abschiedte, den Frieden herzustellen.

Capocci unterdeß, vom Bolk beauftragt, den Senator zu ernennen, warf seine Blicke auf einen spanischen Infanten, Don Arrigo, den Sohn Ferdinand's III. von Castilien und jüngeren Bruder Alfons des Weisen, des Titularkönigs der Römer, einen abentenernden Selden von Talent und prinzlichem Chrgeiz. Als Rebell landesverbannt, hatte sich derzielbe im englischen Südfrankreich aufgehalten, und schon im Jahr 1257 in Diensten Heinrich's III. an der Unternehmung gegen Mansred Teil nehmen wollen, welche jedoch unterblieb. Im Jahre 1259 war er auf englischen Schiffen nach Africa gesegelt, begleitet von seinem Bruder Friedrich und andern

ventschem Bolf ausrüsten sassen, um zu Friedrich Lancia und andern Rebellen in Casabrien zu stehen, und baß sie Provengasische Ritter auf einem Schiff hätten mißhandeln sassen. Er dreht alle Pisaner aus seinem Königereich zu verweisen. Dat. Neap. XXVI. Oct. X. Ind. Regni nostri anno II. (Reg. 1278. A. n. 29. fol. 4.)

1 Sed dum quidam nob. civis Roman. Angelus Capucia—seditionem in Rom. Pop. suscitasset, per quam contra Urbis magnates Capitaneus populi, quibusdam bonis viris de qualibet regione binis electis secum adjunctis... Saba Malairina, p. 834. Ep. 479: Cieneus IV. an Capecci (capitaneo urbis Rome), Biterbo, 9. Buli 1267.

svanischen Verbannten, und seither hatte er dem Herrscher von Tunis im Kampf gegen die Mauren gedient. 1 Die Umwälzung in Italien lodte ihn, einen neuen Schauplat für seinen Ebraeiz aufzusuchen. Er kam mit ein vaar bundert tapfern castilianischen Degen im Frühling 1267 an den Hof Carl's, seines Betters, der ihn ehrenvoll, doch ungern aufnahm. Denn Carl war sein Schuldner für eine Summe Geldes, die er zurückzuzahlen zögerte; da er nun den lästigen Gläubiger mit guter Art los zu werden wünschte, schiefte er ibn unter vielen Versprechungen an den päpstlichen Sof nach Viterbo. Der Infant trat bier neben Jacob von Aragon als Bewerber um die Krone der Infel Sardinien auf, welche die Kirche für ihr Eigentum erklärte und der Republik Vifa bestritt. Er gewann die Cardinäle durch seinen castilianischen Anstand und sein tunesisches Gold; aber Clemens IV. war geneigter, ihn durch eine gragonische Heirat abzufinden, als ihm Sardinien zu verleihen, um welches fich auch Carl bewarb. Dieser König binterging seinen eignen Better, indem er den Erfolg von dessen Wünschen beimlich hintertrieb. 2

Der Infant war ein glücklicherer Candidat in Rom, wo seine Dublonen ihm das Capitol öffneten. Der Bolkshauptmann Capocci leitete die Wahl auf ihn, und die Römer nahmen einen castilianischen Fürsten bereitwillig zum Senator

<sup>1</sup> Mymer, Foedera I. I. 359. 388.

<sup>2</sup> Raynald ad a. 1267. n. 17. Der Papst übertrug bem Insanten Etrurien. Arces, quae in Etruria Ecclesiae Romanae erant, tutandas subscepit. Bonincontr. Hist. Sicula p. 5. Zuwor suchte auch er ihn soszuwerden: Ep. 467, 15. Mai 1267. Carl selbst wollte ihn schen im 3. 1266 durch eine Heirat absinden, weßhalb er mit ihm und dem Extaiser Balduin im Cct. 1266 unterhandelte (€taatsarchiv Neapel, Reg. 1278. A. n. 29. fol. 4). Im Mai 1267 wollte der Papst Heinrich mit einer Prinzessin von Aragon vermäsen.

an, welchen Kriegsruhm und Neichtümer auszeichneten, und von dem sie kraftvollen Schutz gegen den Uebermut des Adels, wie gegen die Ansprüche des Papsts erwarteten. Der Adel, die meisten Cardinäle, der Papst selbst widersetzen sich dieser Wahl, doch ohne Erfolg. Die Stimmung in Rom war überhaupt wieder ghibellinisch geworden, sobald als Carl von Anson den Tron Siciliens bestiegen hatte. Heinrich fam von Viterbo im Juli 1267, die Signorie der Stadt anzutreten, und so waren durch einen seltsamen Zusall zweispanische Brüder zu gleicher Zeit, der eine erwählter König, der andre Senator der Römer.

Die städtische Regierung Don Arrigo's von Castilien erbielt alsbald eine nicht mindere Wichtigseit, als sie jene seines Vorgängers Carl von Anjon gehabt hatte. Kaum hatte sie der Infant angetreten, so begann auch sein Mißverhältniß zum Papst; dem Capitol wollte er die ganze Campagna unterwersen, dem Clerus die Gerichtsbarkeit nehmen, den Abel niederbeugen. Der Papst protestirte, der Senator hörte nicht darauf. Das Volk achtete den Prinzen, welcher sich anfangs gegen Guelsen wie Ghibellinen durchaus gerecht zeigte; aber sein glühender Haß gegen Carl, von dem er tief beleidigt worden war, und plögliche Ereignisse bewogen

<sup>1</sup> Roch am 9. Juli regierte Angelo Capecci als capitaneus (Ep. 479); noch am 15. Mai war Heinrich am Hof zu Biterbo (Ep. 467); schen am 26. Juli schreibt Clemens IV. an Heinrich als Senator (Ep. 508). Nach Descriptio Victoriae p. 849 verschaffte Carl selbst bem Infanten ben Senat; boch bies ist irrig.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 514, Biterbo, 30. Juli 1267; ber Papft schreibt an alle Orte im Patrimonium und in ber Sabina, sie sollen bem Senator nicht Folge leisten. Ep. 517, Biterbo, 13. Aug. 1267: er beschwert sich über ben Senator bei Carl. Ep. 523, Biterbo, 20. Aug., an die Gemeinde Corneto, bem Senator nicht zu gehorchen.

ihn bald genug, sich offen als Feind der kirchlichen und guelfischen Bartei zu erklären.

Die Unbänger Manfred's und des Schwabenhauses sam= melten sich in Toscana. In diesem Lande war die neue Drachensaat jener zwei alten Kactionen aufgegangen, deren unversöhnbarer Streit der Geschichte Italiens für lange den heroischen Charafter wilder und großer Leidenschaft aufgedrückt bat, und in deren Formen und Devisen die Italiener noch weiter kämpften, als der große Zwist zwischen Kirche und Reich schon ausgegangen war. Der Phantasie jener Zeit er= schien dieser wutentbrannte Parteifrieg als das finstre Werk zweier Dämonen Guelfa und Gebellia, und diese waren in der That die schlangenhaarigen Furien des Mittelalters. Sie erschienen nicht erst in der Evoche Manfred's: ihr Ursprung ist älter, aber ihr wildes Treiben nahm hauptsächlich seit dem Sturz der staufischen Herrschaft jenen schrecklichen Charafter des Factionenkampfs an, welcher die Provinzen und Städte Staliens in zwei feindliche Sälften zerriß. 1 Pifa und Siena, Poggibonzi und San Miniato al Tedesco waren nach dem Falle Manfred's allein staufisch oder ghibellinisch geblieben. Der Graf Guido Novello, der in Bestürzung

<sup>1</sup> Formae geminae mulierum super Tusciam — comparuerunt — pendentes ut nebula super terram — sed non vane hominum conjiciunt intellectus alteram — vocari posse Gebelliam, alteram vero Guelfam. Eae, ut ajunt, junctis brachiis invicem colluctantes... Eine großartige Phantasie für Michel Angele ober Dante, in ben Schwulst bes Saba Masaspina eingehillt. Die Chronisten haben die seltsaussen Erstärungen für diese Parteinamen; Jacob Malvecci (Chron. Mur. XIV. 903) bringt die Shibellinen sogar mit denn Ketna (Mon Gibello) in Zusammenhang, denn dort hätten sie ihr Drakel gehabt. Auch Petrus Azarius (Mur. XVI. 299) seitet die Factionen von den Dämonen Gibel und Gueles her.

Florenz verlassen batte, sammelte deutsche Söldner und viele Freunde um die Fahne Schwabens in Prato und andern Burgen. Von den Keldhauptleuten Manfred's waren einige bem Schlachtfeld von Benevent oder apulischen Kerkern entronnen, so die Brüder Galvan und Friedrich Lancia, Konrad von Antiochien. Enkel des Kaisers Friedrich und Schwiegersohn Galvan's, Konrad und Marinus Capece, neapolitanische Edle, und Konrad Trincia. Das Königreich Sicilien feufzte unter dem Joch seines neuen Gebieters; von Abgabenlast erdrückt, von französischen Steuereintreibern, Richtern und Baliven mit Rußen getreten, um alle Rechte und Freiheiten durch die Despotie Carl's betrogen, befand es sich in einem Zustande, gegen welchen die Regierung Manfred's als goldnes Zeitalter bes Glücks erschien. Das elende Bolk, welches ihn verraten batte, erinnerte sich jett seiner Milde unter Tränen, und rief ihn umfonft gurud. Gelbst die Guelfen jener Zeit haben die Berrichaft des ersten Anjou mit Abscheu geschildert, und Clemens IV. hat in berühmten Briefen, unter der Form väterlicher Abmahnung und wolmeinender Ratschläge, von ihm das Bild eines verhaßten Inrannen meisterhaft gemalt. 1

Verbannte Apuliens flüchteten nach Toscana, und erzählten, daß jenes Königreich zur Empörung reif sei. Die Anhänger Manfred's sahen bessen Kinder in Ketten schmachten und unfähig, die ererbten Rechte zu verteidigen; sie wandten

<sup>1</sup> Ep. 380, 471 unt 504: onerosus ecclesiis et regnicolis universis, nec suis nec exteris gratiosus — nec visibilis — nec adibilis — nec affabilis — nec amabilis. — Die Apulier riefen: O rex Manfrede, te vivum non cognovimus, quem nunc mortuum deploramus; te lupum credebamus rapacem — sed praesentis respectu dominii — agnum mansuetum te fuisse cognoscimus. Saba, p. 832.

daher ihre Wünsche auf Konradin, den letzten rechtmäßigen Erben Siciliens, welchen einst die Guelsen gegen den Usurpator Manfred zur Fahrt nach Italien eingeladen hatten.

Der Sohn Konrad's IV., geboren am 25. Mai 1252, war 14 Jahre alt, als sein Oheim fiel, und ein Eroberer auf den Tron sich niederließ, der nach dem Bölker= und Erb= recht sein unbestreitbares Sigentum war. Er stand unter bem Schutz seines rauben Obeims Ludwig von Baiern und feiner Mutter Elisabeth, der Schwester dieses Berzogs, Die fich im Jahr 1259 zum zweiten Mal, mit dem Grafen Meinhard von Görz, vermält hatte. Die Kaiserkrone schwebte eine Minute lang über dem Haupte Konradin's, doch der Papst, welcher den Kronftreit zwischen Alfons und Richard nicht entschied, um Deutschland durch die Parteien sich aufreiben und Italien ohne Kaiser zu lassen, verbot die Wahl des letten echten Sprößlings aus dem "giftigen" Geschlecht der Hohenstaufen. Nur der wesenlose Titel des Königs von Berufalem und fein gang geschmälertes Bergogtum Schwaben war Konradin geblieben. Er wuchs auf an den träumerischen Ufern bes Gees von Conftang, und nährte seinen Geift mit Liedern heimischer Sänger und mit aufregenden Bildern von der Heldengröße und dem Fall seines Hauses.

Die politische Geschichte hat wenig so Ergreisendes, als das Schicksal dieses Jünglings, welchen die unwiderstehliche Macht ererbter tragischer Berhältnisse aus der idyllischen Heimat nach Italien führte, um ihn als den letzten seines Heldengeschlechts auf den Gräbern der Ahnen zu opfern. Shibellinische Gesandte von Herren und Städten, von Pisa, Berona, von Pavia und Siena, von Luceria und von Pastermo kamen schon im Jahr 1266 nach Constanz, Augsburg

oder Landshut; es kamen im folgenden Jahr die Brüder Lancia und die Capece, den "kaum besiederten Adler" zum Flug emporzutreiben. Sie waren nach dem schönen Gleichniß des Guelsen Malaspina, wie jene Boten, die dem kommenden Könige Gold, Weihrauch und Myrrhen brachten. <sup>1</sup> Sie versprachen ihm die Unterstützung Italiens, wenn er das Banner des Reichs wieder auf den Alpen entsalten, und kommen wolle, das Land seiner glorreichen Bäter von vershaßter Tyrannei zu erlösen.

Als der Enkel des großen Friedrich diese italienischen Männer huldigend zu seinen Füßen sah, als er ihre wunderbaren Reden vernahm, und ihre reichen Geschenke, die Pfänder ihrer Verheißungen empfing, wurde er von schwärsmerischem Entzücken hinweggerasst. Die Sirenenstimmen lockten ihn in das schöne und verhängnißvolle Land, das geschichtliche Paradies der germanischen Sehnsucht, wohin seine erlauchten Väter aus ungerächten Gräbern ihn zu rusen schienen. Seine Mutter widerstrebte; seine Oheime und seine Freunde stimmten zu. Sin Gerücht ging über die Alpen, daß der junge Sohn Konrad's IV. ein Heer rüste, nach Italien herabzusteigen, den Tyrannen Carl vom Tron zu stürzen, und die schwäbische Herrschaft wiederherzustellen.

<sup>1</sup> In Alamaniam ad suscitandum catulum dormientem, et pullum aquilae, qui nondum aetate coeperat adulta pennescere, propere se convertunt. — Qui sibi tamquam Regi venturo aurum, thus offerebant et Myrram. Ibid. p. 832. 833.

## Drittes Capitel.

1. Die Ghibellinen bereiten ben Zug Konradin's. Carl geht als Haupt ber guelfischen Liga nach Florenz. Aufstand Siciliens und Apuliens. Don Arrigo ergreift die Partei der Ghibellinen. Guido von Montefeltro, Profenator. Konradin bricht nach Italien auf. Galvan Lancia in Rom. Der Senator bemächtigt sich der Guelsen-Häupter. Bund zwischen Rom, Pisa, Siena und den Ghibellinen Tusciens.

"Ich achte nicht viel," so schrieb der Papst im October 1266, "auf die Boten, welche die Ghibellinen an ihr Idol, den Knaben Konradin, senden; ich kenne dessen Lage zu wol; sie ist so kläglich, daß er weder sich selbst noch seinen Anshängern aushelsen kann." I Jedoch im Frühling 1267 wurden die Gerüchte entschiedener, die Haltung der Ghibellinen in Toscana drohender. Am 10. April schrieb Elemens IV. den Florentinern: "Vom Stamm des Drachen ist ein gistiger Basilisk hervorgestiegen, welcher Toscana schon mit seinem Pesthauch erfüllt; er sendet ein Schlangengezücht, Menschen des Verderbens, unsere und des vacanten Neichs wie des erlauchten Königs Carl Verräter, die Genossen seiner Pläne, an Städte und Edle; mit seiner Lügenkunst brüstet er sich im Flitterprunk, und bemüht sich, diese durch Bitten, jene durch Gold vom Weg der Wahrheit abzulocken. Dies ist der

<sup>1</sup> Ep. 392; Biterbo, 16. Oct., an ben Legaten in ber Mark.

unbesonnene Anabe Konradin, Enkel Friedrich's, weiland Kaisers der Römer, des von Gott und seinem Vicar durch gerechtes Urteil Verworsenen; seine Werkzeuge sind die ruch-losen Männer Guido Novello, Konrad Trincia, und Konrad Capece mit vielen anderen, welche dies schändliche Gößenbild in Tuscien aufrichten wollen, und geheim wie öffentlich deutsche Söldner werben, Bündnisse und Verschwörungen zu machen."

Die Ghibellinen entfalteten in der That eine große Thätigkeit; Konrad Capece, aus Schwaben heimgekehrt, trat in Pija bereits als Vicar Konradin's auf, in dessen, als des Königs von Sicilien, Namen er Schriften erließ. Pisa und Siena waren willig, das kühne Unternehmen mit aller Kraft zu fördern; die Verschworenen in Apulien und Sicilien standen bereit; die Kömer zeigten sich durchaus günstig gesinnt. Mis die Gesahr einen ernsthaften Charakter annahm, verständigten sich der Papst und Carl schnell, ihr zu begegnen. Apulische Truppen rückten demnach ohne Weiteres in Toscana unter Guido von Montsort ein, und besetzten Florenz, wohin die Guelsen sie riesen. Carl selbst kam am Ende April nach Viterbo, wo er mit dem Papst lange und wichtige Beratungen hielt, und dann seinen Truppen nach Florenz solgte. Vorenz, Pistoja, Prato und Lucca übertrugen ihm sosort die

l De radice colubri venenosus egressus regulus, suis jam inficit flatibus partes Tusciae... Ep. 450, Biterbo, 10. April 1267. In bieser Gestalt erschien einem Papst ber eble und unglückliche Enkel Kriedrich's II.

<sup>2</sup> Auch über Byzanz. Um 27. Mai 1267 schloß er in Biterbo Berstrag mit bem Extaifer Balbuin, wonach bieser ihm Achaia und Morea abtrat. Philipp, Balbuin's Sohn, sollte Beatrix, die Techter Carl's, heisraten, und dieser versprach Truppen zur Eroberung des griechischen Kaisersreichs. Actenstülch beim Davanzati (in der genannten Dissert. Mon. XIV.).

Signorie auf sechs Jahre; dies große Wachstum seiner Macht war dem Papst höchst ungelegen, doch er mußte eine gute Miene dazu machen; er ernannte, um den widerrechtlichen Einmarsch in Toscana, einem Reichslande, durch einen Titel zu beschönigen, den König sogar dort zum Paciarius oder Wiederhersteller des Friedens, als ob ihm bei der Bacanz des Reichs das Recht dazu zustände.

Die Gbibellinen bielten sich in Voggibonzi und andern toscanischen Burgen gegen die Waffenmacht Carl's mit gutem Glück, während die wachsende Emporung Siciliens und Apuliens ihren Mut erhöhte. Konrad Capece, auf einem pisa= nischen Schiff nach Tunis geeilt, batte den dort zurückgebliebenen Bruder des Senators Heinrich, Friedrich von Castilien, überredet, mit ihm vereint einen Einfall in Sicilien zu wagen, und diese kühnen Männer waren mit einigen hundert Genossen am Anfang des September 1267 an der sicilianischen Küste bei Sciacca glücklich an's Land gegangen. Bei ihrem Erscheinen erhob sich der größte Teil der Insel, und rief Konradin als König aus. Der Aufstand drang über die Meerenge nach Apulien; die Saracenen Luceria's, welche schon am 2. Februar 1267 das Banner von Schwaben aufgezogen hatten, erwarteten den Enkel Friedrich's mit Ungeduld. Co hinderte der meisterhaft angelegte und mit Glück in's Werk gesetzte Plan der Ghibellinen Carl, sich nach der Lombardei zu begeben, und hier den Zug Konradin's aufzuhalten.

<sup>1</sup> Paciarium generalem ... schon am 10. April, Ep. 450 an die Florentiner, Pacis restaurator in Tuscia (Ep. 512, Biterbo, 28. Juli 1267). Pisa und Alfons X. protestirten. Am 11. Mai schreibt der Papst, daß Carl über Biterbo nach Florenz gegangen sei, und den Rectorat der guelsischen Städte angenommen habe. (Ep. 464.)

Der König von Sicilien sab voll Besoranik Rom, wo er noch vor kurzem Senator gewesen war, in der Gewalt seines todseindlichen Vetters Heinrich, der sich bereits offen für die ghibellinische Partei erklärt hatte. 1 Das Capitol konnte nun dem heranziehenden Konradin gerade so gut zur Grundlage einer Unternehmung wider Sicilien bienen, wie es ibm selbst als solche gegen Manfred gedient batte. Er gab dem Bapft den Rat, Heinrich von Castilien durch fünst= liche Unruben zu ftürzen; aber Clemens fand in Rom kein Gebor für diesen Plan, sondern bekannte, daß der mächtige Senator allen Parteien "wie ein Blipftral" furchtbar fei. 2 Beinrich herrschte bort mit großer Kraft und gutem Geschief, unterstützt turch seinen Stellvertreter, den er nach dem Beispiel Carl's im Capitol eingesetzt batte; dies war Guido von Montefeltro, Herr von Urbino, wie seine Ahnen eifrigster Ghibellin, ein hochhervorragender Charafter, welcher Italien bald mit seinem Namen erfüllte, und als der größeste Feld= hauptmann seiner Zeit gepriesen wurde. 3 Biele Castelle in

! Heinrich rief einst aus: per lo cor Dio, o el mi matrà, o io il matrò (Villani VII. c. 10). Seinen glühenden Haß sprach er auch in einer Canzone aus, von der weiter unten:

Mora per Dio chi ma trattato mortte, E chi tiene lo mio aquisto in sua Ballia Come giudeo...

<sup>2</sup> Quamvis — tui nuncii dixerint, quod parandum esset in Urbe dissidium: scias tamen nos adhuc nullum aditum invenisse. Pars enim non confidit de parte, et ambae timent Senatorem ut fulgur, nec juxta se potentiam magnam conspiciunt, per quam possent expedite juvari; quam etiamsi viderent, non essent ea contenti; nisi eisdem pecuniae puteus inexhaurabilis pararetur. Un Carl, Biterbo, 17. Sept. 1267, Ep. 532.

3 Urfuntid auf tem Capitol am 18. Nov. 1267, als Egregius vir Dom. Guido Comes de Monteferetro et Gazolo, Vicarius in urbe den römischen Landschaften wurden von der stäctischen Miliz besetz; im August bemächtigte sich Heinrich der wichtigen Burg Castro an den Grenzen des Königreichs; er suchte am Meer in Corneto Cinfluß zu gewinnen, und nahm im September die Stadt Sutri im römischen Tuscien, von wo aus er den Ghibellinen Toscana's die Hand reichen konnte. Der Papst bemühte sich vergebens zwischen dem Senator und Carl eine Versöhnung herbeizusühren, und nicht minder wirkungslos waren seine Ermahnungen an die Barone des Patrimoniums, der Kirche treu zu bleiben. 1

Am Anfang des October kam das Gerücht nach Rom, daß Konradin nach Italien aufgebrochen sei. So war es in der That. Der junge Fürst hatte seine schwäbischen Stammsgüter in Geld verwandelt, mit Mühe ein Heer ausgerüstet, und den Zug durch Throl angetreten. Sein gewagtes Unternehmen war ganz und gar die Umkehr von jenem seines Großvaters im Beginn von dessen ruhmvoller Lausbahn. Denn einst war der jugendliche Friedrich II. aus Scicilien gezogen, die deutsche Krone seiner Ahnen einem Guelsenkaiser abzukämpsen; jest zog sein Enkel von Deutschland nach Sicilien, die italienische Krone Friedrich's einem Usurpator zu entreißen. Den Armen seines abmahnenden Weibes hatte sich Friedrich, den Armen seiner unglückweissagenden Mutter

pro superillustri viro Domino Henrico ... Senatore — (Archiv Siena, n. 869). Tadurch ist llgolini, Storia di Urbino p. 45 zu vervollsständigen. Ich glaube nicht, daß Guide erst am 18. Sct. mit Galvan Lancia in Rom einzog, denn nirgent wird er neben diesem erwähnt.

<sup>1</sup> Ep. 518 an Carl, Viterbo, 13. Ang. 1267. Ep. 523 an die Cornetaner, 20. Ang. 1267. Ep. 532 an Carl, 17. Sept. wegen Sutri. Ep. 534 an Petrus von Vico, 21. Sept. Er nennt ihn, wie auch Saba Malaspina, Petrus Romani Proconsul.

sich Konradin entwunden; aber jenem hatte die Kirche ihre Unterstützung geliehen, diesem verboten die seierlichen Bullen des Papsts den Eintritt in Italien, und den Anspruch auf das Erbe seines Großvaters. Konradin brach aus Baiern auf im September 1267; es begleiteten ihn sein Oheim Herzog Ludwig, sein Stiesvater Meinhard von Tyrol, Rudolf von Hadsburg, und Friedrich, Sohn Hermann's von Baden, der letzte babenbergische Prätendent des Herzogtums Desterreich, welchen gleich verwaiste Jugend, gleiches Unglück, und begeisterte Freundschaft zum Wassendrunder Konradin's gemacht hatten. Am 20. October traf der Enkel Friedrich's II. mit 3000 Nittern und anderem Kriegsvolk im ghibellinischen Berona ein, wo sein Bater Konrad IV. vor vierzehn Jahren noch von Ezzelin und von Obert Palavicini war empfangen worden.

Zwei Tage früher, am 18. October, war Galvan Lancia, Oheim Manfred's, in Rom eingezogen, mit den Bannern des Schwabenhauses. Er kam als Bevollmächtigter Konzadin's, ein Bündniß mit der Stadt abzuschließen. Die Ghibellinen empfingen diesen Bertreter des hohenstaussischen Kaisertums mit hohem Jubel; der Senator Heinrich begrüßte ihn mit öffentlichen Chrenbezengungen, gab ihm Wohnung im Palast des Lateran, und entnahm von ihm in seierlicher Sitzung auf dem Capitol die Botschaft Konradin's. Als der Papst von diesen Borgängen hörte, geriet er in Aufregung: "Ich habe vernommen," so schrieb er der römischen Geistlichzteit am 21. October, "was mich mit Staunen und Entsetzen erfüllt, daß Galvan Lancia, der Sohn der Verdammniß und einst der grimmigste Verfolger der Kirche, am Fest S. Lucas in Rom eingezogen ist, daß er die Paniere Konradin's vom

giftigen Geschlecht Friedrich's, zum Hohn des Papsts zu entfalten sich erdreistet und den Lateran, welchen zu betreten selbst gerechte Männer kaum würdig sind, mit frechem Pomp bezogen hat." Er befahl demnach, Galvan vor das Tribunal der Kirche zu laden. Man ehrte indeß den Bevollmächtigten Konradin's auf jede Weise; man lud ihn mit Gepränge zu den öffentlichen Spielen auf dem Monte Testaccio, denen man eine ungewöhnliche Pracht gab. 2

Um jeden Widerspruch gegen seine Pläne zum Schweigen zu bringen, beschloß der Senator sich aller guelsisch gesinnten Häupter in Rom mit einem Schlage zu entledigen. Als solche galten Napoleon, Matheus und Raynald Orsini, Johann Savelli, Nichard Petri Anibaldi, Angelus Malabranca, Petrus Stephani, zum Teil Brüder oder Nepoten von Cardinälen.

<sup>1</sup> Cod. Vatican, 6223 fol. 149. Rectoribus Romanensis Fraternitatis: De Vultu gloriosi Apost. Principis rubor injurie non sine ipsius gravi querela consurgit ... Raynalo ad. a. 1267 n. 18 bringt ein Bruchstück tieses Briefs und begeht ten Fehler, tie Phrase de vultu gloriosi etc. für ten Titel jener Fraternitas zu halten. Die Romana Fraternitas mar vielmehr ein Collegium von Canonifern und Pfarrern ber Kirden Roms, welche eine febr angesehene Körperschaft bilbete. Gie beauffichtigte fpater bie Romifde Universität, und hielt ihre Bereinssitzungen, wie manche andere Körperschaften Roms, in S. Salvator in Pensilis am Circus Flaminius. Siehe barüber Petro Moretto Ritus Dandi Presbyterium (Rom, 1741) im Append. n. I. Der obige Brief rat. Biterbo, XII. Kal. Nov. a. III. Der Papft gurnte um fo mehr, als er ben aus Calabrien flüchtigen Galvan geschützt und burch ben Bischof Terracina's, unter Verpflichtung im Drient zu tienen, absolvirt hatte. Die Actenfrücke im ebigen Vatican. Codex fol. 148. Der Erlaß tes Bifchofs ron Terracina batirt a. 1267, Ind. X. tempore D. Clementis IV. PP. Pont. ejus a. II. m. Febr. die V.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Noń im folgenten Jahr llagte ter Papit: praefatum Galvanum ad eorum ludos, ut ipsis illuderet, venientem non solum pari, sed majori fastu — receperunt et munificentius honorarunt. Rannalv ad ann. 1268. n. 21.

Heratung auf's Capitol; als sie erschienen, wurden sie vershaftet und eingekerkert. Napoleon und Matheus brachte man in die Felsenburg Saracinesco; Johann Savelli, ehemals Senator, ein gerechter und edler Mann, gab seinen Sohn Lucas zum Geißel, und ward frei; nur Rapnald Orsini war nicht auf das Capitol gekommen, sondern aus der Stadt entsslohen. Schrecken ergriff die Guelsen; viele entwichen in ihre Burgen, aber Rom blieb ruhig und dem Senator gehorsam. Der Papst protestirte, stellte die Gesangenen, die ihnen verwandten Cardinäle und deren Güter unter Kirchenschuß, und begehrte vom Senator wie von der Stadtgemeinde, doch voll Borsicht und Mäßigung, Genugthuung. 2

Heinrich indeß vertrieb auch die Familien jener Großen, ließ ihre Häuser zum Teil niederreißen und verschanzte den Batican, wo er deutsches Bolk hineinlegte. Auf dem Capitol wurde der Bund der Stadt mit Konradin öffentlich außegerusen. <sup>3</sup> Der Senator selbst lud ihn nach Rom. Ein tapfrer Krieger und Troubadour zugleich richtete Don Arrigo kraftzvolle Verse an Konradin, und es mochte in diesen Tagen sein,

<sup>1</sup> Saba p. 834, 835: ad instar piscium — uno tractu retium capiuntur. — Dies geschah vor dem 16. Nov. 1267, wo der Papst ragegen protestirt, und nicht vor dem 13. Nov., wo er noch freundlich an den Senator schrick (Ep. 554). S. Ep. 558, 20. Nov. an Carl; Ep. 559 an den Cardinal von S. Abrian, 23. Nov.; Ep. 561. 26. Nov.; Ep. 563, 26. Nov.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ep. 556, Biterbo, 16. Nov. 1267, worin er bereits von Heinrich fagt: publicum Ecclesiae et — Caroli — hostem, ac manifestum ejusdem Corradini se fautorem exhibuit.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dies geichah nach bem 16. Nov., und nicht, wie Cherrier IV. p. 168, nach Reg. Clem. IV. lib. IV. n. 3. fol. 248, behauptet, Unsfang Nov.

daß er unter dem Lärm ghibellinischer Waffen die Canzone niederschrieb, die sich noch erhalten hat. Er sprach darin seinen Haß gegen Carl, den Näuber seines Gutes, und seine Hoffnung auf den Sturz der französischen Lilie auß; er ermunterte Konradin, den schönen Garten Sicilien in Besitz zu nehmen, und mit kühner Kömerthat die Krone des Neiches zu ergreisen.

Gesandte von Pisa und Siena, und vom Ghibellinen-Bund Toscana's waren in Rom angelangt, ein förmliches Bündniß mit der Stadt abzuschließen. Am 18. November versammelten sich der große und kleine Rat, die Consuln der Kaufleute und die Prioren der Zünste in der Kirche Aracöli, unter dem Borsit des Prosenators Guido von Monteseltro. Man wählte Jacobus den Kanzler der Stadt zum Syndicus der Römer, und gab ihm Vollmacht mit den toscanischen Procuratoren den Vertrag zu vollziehen. Um dieselbe Zeit

Alto valore chagio visto impartte,
Siati arimproccio lo male chai sofertto.
Pemsati in core che te rimasso impartte,
E come te chiuso cio che tera apertto.
Raquista in tutto lo podere ercolano.
Nom prendere partte se puoi avere tutto.
E membriti come fecie male frutto
Chi male contiva terra chae a sua mauo.

Alto giardino di loco Ciciliano Tal giardinetto ta preso in condotto, Che tidra gioia di cio cavei gran lutto. A gran corona chiede da romano.

Die Canzone hat 5 Strophen und ben Abgesang. Sie steht im Cod. Vat. 3793. fol. 53 b., einer berühmten Sammlung von vulgären Romangen aus Saec. XIII. und XIV., und sie ist überschrieben donnarigo. Man sindet sie bereits im Anhang bei Cherrier abgedruckt.

<sup>2</sup> Zwei merkwürrige Documente barüber im Archiv Siena; n. 869: In nom. Dom. Am. Ann. a nativ. ejusd. 1267 die Veneris XVIII. fprach der Papst den Bann gegen Konradin, Pisa, Siena und die Ghibellinen Toscana's aus, welche Sentenz er am 26. November an die römische Geistlichkeit zur Verkündigung abschickte. Aber er wagte nicht, weder Rom mit dem Interbict, noch den Senator mit der Excommunication zu belegen. Ich vermeide, so schrieb er am 23. November, so viel ich kann, den Krieg mit den Nömern, aber ich sürchte, daß mir und dem Könige Siciliens nichts anders übrig bleiben wird.

Am 1. December wurde im Palast der Viergekrönten, wo der Senator damals wohnte, das Schutz und Trutbündeniß zwischen Rom, Pisa und Siena, und der ghibellinischen Partei Toscana's abgeschlossen. Dieser Vertrag, worin die Rechte Konradin's gewahrt wurden, hatte zum ausdrücklichen Zweck die Vernichtung Carl's und seiner Macht in Toscana. Nachdem ihn die dortigen guelfischen Städte zum Signoren auf sechs Jahre, der Papst ihn zum Friedenssürsten gemacht

Novbr. Ind. XI. more Romano generale et speciale consilium communis Rome factum fuit in Ecc. S. Marie de Capitolio per vocem preconum et sonum campane de hominibus ipsorum consiliorum more solito congregatum convocatis etiam convenientibus ad dictum consilium consulibus mercatorum et capitibus artium urbis Rome. In quo quidem consilio seu quibus Egregius vir Dom. Guido comes d Monteferetro et Gazolo vicarius in urbe pro superillustri viro D. Henr. filio qud. D. Fernandi seren. Castelle regis Senatore ipsius urbis . . . Das Parlament genebnigt tie Liga mit Giena, Pija und ben anbern Gbibellinen Toscana's, und Die Bellmacht eines römischen Syndicus. Actum Rome In Eccl. S. M. de Capitolio Ibi vero D. Azo Guidonis Bovis prothojudex et consiliarius deti D. Senatoris. D. Angelus Capucius. D. Rofredus de Parione. D. Crescentius leonis. Johes Judicis et alii plerique interfuerunt rogati testes. Et Ego Palmerius de monticello civis parmensis Imp. Auct. notarius . . . seripsi - - Nro. 870: unter gleichem Datum wirt Jacobus cancellarius urbis jum nuncius, procurator, actor et sindicus tes remifchen Bolts gewählt.

hatten, stellten ihm die Ghibellinen Heinrich von Castilien entgegen, welchen sie auf fünf Jahre zum Generalcapitän ihrer Conföderation ernannten. Sie verpflichteten sich, seine Begleitung, 200 Spanier zu Pferd zu besolden, und der Senator versprach 2000 Mann in den Dienst dieses Ghibellinens Bundes zu stellen.

Die Häupter der römischen Guelsen waren unterdeß im Kerker oder im Exil; nur Raynald Orsini hatte sich mit vielen Freunden nach Marino im Lateinergedirg gestlüchtet, und dort belagerte ihn der Senator mit Heeresmacht. Als dies keinen Erfolg hatte (denn jene Burg war fest und gut verteidigt), geriet Heinrich in Zorn; seinen Unmut büßten alle ihm Verdächtigen, Laien wie Geistliche. Er brauchte Geld, für Konradin zu rüsten, und er nahm mit Gewalt die

<sup>1</sup> Archiv Siena, n. 871; großes Pergament fauberfter Schrift. Die Syntici Pifa's und Giena's, und ter pars Ghibellina de Tuscia (Bistoja, Prato, Poggibonzi, Sanminiato 20.) ernennen in Tuscia Capitaneum generalem Excelsum Magnif. et Illust. Vir. D. Henrigum - nunc Alme Urbis Senatorem - per spatium quinque annorum - Sie mabren ihre Rechte, ferner salvis in omnib. predictis honoribus illustrix Regis Corradi. Die Liga gwifden Bifa und Benebig wirt falvirt. Actum Urbi in palatio SS. quactuor Coronatorum, ubi idem D. Capitaneus morabatur, presentibus D. Accone Judice. Guidoni Bov. de Parma. D. Uguiccione Judice. D. Janni Mainerio. Magistro Vitagli de Averssa. Mariscopto notario. D. Marito de Florentia. D. Ormano de Pistorio. D. Ugolino Belmonti et D. Uberto Judice de Senis sub A. D. Millesimo CCLXVII. Ind. XI., prima die Kal. Decembris secundum curssum Alme Urbis. Ego Usimbardus olim Boninsegne . . . In einem zweiten Uct verpflichten fich tie Stätte ihre Rechte, und Beinrich und beffen Unbanger ju verteirigen, et ad domanium Imperii in Tuscia acquirendum et occupandum ... Beinrich verpflichtet fich, fein Dominium Carl's in jenen Stätten zu bulden. Actum ut supra. - Gin britter Act enthält ben Bund amischen ihnen und Rom, Sandelssicherheit, Garantie ihrer Rechte, und Beilegung ber Repressalien. Actum ut supra.

Deposita aus den römischen Klöstern, wo nach sehr alter Sitte nicht allein Nömer, sondern auch Auswärtige ihre Kostbarkeiten zu verwahren pflegten. Er brach die Schatzammern vieler Kirchen auf, und beraubte sie ihrer Gewänder und Gefäße. So wurde vieles Gut zusammengerasst. Als nun das Gerücht entstand, Heinrich wolle in Apulien mit bewasseneter Macht einfallen, sorderte der Papst Carl zur schnellen Heinstehr dringend auf, und er selbst dachte daran, sich aus Viterbo nach Umbrien zu begeben. Aus freiem Antriebe sprach er jest den Bunsch aus, daß Carl wiederum Senator von Nom sein möchte, für welchen Fall er ihn des früheren Sides entbinden wollte. Er schrieb voll Entrüstung an Heinrich, beschwerte sich über die Aufnahme Galvan's, den Bund mit den Ghibellinen Toscana's, die Gewaltthaten gegen die römisschen Großen, und drohte mit den schärssten Kirchenstrassen.

2. Ueble Lage Konratin's in Norditalien. Er erreicht Pavia, Carl geht zum Papst nach Literbo. Excommunicationsbulle. Empfang Konratin's in Pija. Verunglücker Versuch Carl's gegen Rom. Erster Sieg Konratin's. Sein Marsch nach Rom. Sein prachtvoller Empfang. Die gbibellinischen Häupter. Ausbruch aus Rom. Schlacht bei Tagliacozzo. Sieg und Niederlage Konratin's.

Konradin suchte indeß in Berona Mittel, sein Heer zu ernähren, mit den Städten Bündnisse zu schließen, und den

<sup>1</sup> Bonincentrins Hist. Sie. p. 5 fagt, daß Heinrich wirklich biesen Zug machte, Aversa besetzte und die Abruzzen bis auf Aquila gewann; da indeß der Papst davon schweigt, mag dies auf sich beruben.

<sup>2</sup> Ep. 568, 17. Dec. an Carl: scias fili, quod si potes senatum Urbis acquirere ad tempus competens, tolerabimus — Ep. 569, 19. Dec. Trohbrief an Heinrich: fiärker Ep. 572, 28. Dec. Ep. 573, 30. Dec.; toch immer noch mit der Aufschrift dil. filio nob. viro . . . Senatori Urbis.

Marich nach Toscana möglich zu machen. Seine Entblößung war nicht minder groß, als es einst jene Carl's gewesen war. Ein Teil seiner unbezahlten Truppen verließ ihn; sein selbst= füchtiger Dheim Ludwig, und sein Stiefvater Meinhard, welchen er große Summen schuldete und seine Erbgüter batte verschreiben muffen, gaben ben Jungling seinem Schickfal Breis, und kehrten im Januar 1268 nach Deutschland beim. Die Standhaftigkeit, mit welcher Konradin so große Schwierigkeiten überwand, bewieß, daß er seiner Ahnen würdig war. Wider alles Erwarten gelang es ihm, feinen Zug mitten durch Reindesland fortzuseten, völlig so wie es früher dem Land= heere Carl's gelungen war, Italien zu durchziehen. Das ganze Unternehmen erschien überhaupt als die Wiederfehr von jenem Carl's, welcher wie durch Fronie des Schickfals gezwungen ward, die Rolle Manfred's anzunehmen. Die quelfische Conföderation der Lombardei hinderte Konradin nicht: er erreichte Pavia am 20. Januar 1268, und hier blieb er, ratlos wie zuvor, bis zum 22. März.

Carl brannte vor Ungeduld, ihm entgegenzuziehen; nach langer Belagerung hatte er Poggibonzi, die Hauptburg der Shibellinen, zur Ergebung gebracht, und felbst Pisa durch harte Bedrängniß zu einem Frieden genötigt; wenn er nun ausgebrochen wäre, Konradin zu einer Feldschlacht zu zwingen, ehe er Rom erreichte, so würde er dem Kriege schon am Po ein Ende gemacht haben. Aber der Papst, welchen die Furcht vor dem Berlust Sicilien's quälte, wo der helle Ausstand Casladrien, Apulien und die Abruzzen ergriffen hatte, bestürmte ihn, in sein Königreich zurückzusehren; denn habe er dies verloren, so solle er nicht hoffen, daß die Kirche die Sispphußenbeit für ihn noch einmal unternehmen werde; vielmehr

würde sie ihn als Vertriebenen in der Provence seiner Schande Preis geben. Der König sah hinter sich sein Reich in Flammen stehn, und kehrte heim, nachdem er den Marschall Wilshelm de Verselve in Toscana mit einigen Truppen zurückgelassen hatte. Am 4. April traf er in Viterbo beim Papst ein.

Am folgenden Tag wiederholte Clemens die Excommunication gegen Konradin, Ludwig von Baiern, den Grafen von Tyrol, und alle Häupter der Ghibellinen; selbst die Länzder und Städte, die dem Feind Ausnahme gegeben hatten, oder sie ihm geben würden, unterwarf er dem Bann. Pisa, Siena, Verona und Pavia traf das Interdict; der Senator Heinrich, Guido von Monteseltro, die Magistrate des Capitols, alle Römer, welche Boten Konradin's empfangen hatten, wurden excommunicirt; die Stadt mit dem Interdict bedroht, während die Kömer des Sides gegen ihren Senator entbunden wurden, und Carl die Ermächtigung erhielt, wenn Heinrich nicht in Monatsfrist sich unterworsen habe, das städtische Regiment wieder auf zehn Jahre zu übernehmen.

Ms diese Bannflüche zu Viterbo verkündigt wurden, ersicholl Pisa von taufendstimmigem Jubelruf: der junge Enkel

<sup>1</sup> Mehrmals klagt Clemens, daß Carl nicht heimkehre; besonders am 28. März. (Raynald n. III.) Schon dies Tatum hätte Cherrier (IV. p. 183) überzeugen können, daß Carl in Viterbo nicht am 25. März anstam. Ep. 620, 12. April schreibt der Papst: quarta seria ante sestum pascalis hebdomae regem lacti suscepimus. Tas Ostersest 1268 siel aber auf den 8. April.

<sup>2</sup> Rapnalb ad ann. 1268, n. 4. Cod. Vat. 4957. fol. 98: Actum in Palatio nostro Viterbiensi in die Cene Domini, Pontif. nri. ann. quarto. Die Bannbulle gegen den Senator und die Römer beim Rapnald n. 21. — Bulle, Biterbo, 3. April (Cherrier IV. p. 531) ut pacificum urbis statum habeat, et nobis ac nostris fratribus accessus pateat ad eamdem, quam nondum visitare potuimus. —

Friedrich's II. fubr glücklich in den Safen der Stadt ein. auf Schiffen der Republik, und mit fünfhundert Rittern. Konradin war von Pavia durch die Lande des Markarafen von Caretto, Gemal's einer natürlichen Tochter Friedrich's, gezogen, hatte Bado am Meer bei Savona erreicht, und sich dort am 29. März eingeschifft. Seine Truppen hatte er Friedrich von Baden anvertraut, welcher sie trot der von den Guelfen besetzten Pässe glücklich über die Berge von Pontremoli und durch die Lunigiana, Anfangs Mai, nach Bisa führte. In dieser mächtigen Republik fand der junge Brätendent die erste feierliche Anerkennung und eine wolgerüstete Flotte zur Kahrt sei es nach Rom, oder nach den Rüsten Süditaliens. Carl, unvermögend seinen Gegner in Bisa aufzusuchen oder dessen Weitermarsch zu bindern, und im Unklaren über Konradin's Plan, beschloß jest die Seimkehr in das Königreich, um die dortigen Rebellen, nament= lich die Saracenen in Luceria zu unterwerfen, und den Anariff des Keindes in seinem eignen Lande abzuwarten, wie dies einst Manfred gethan hatte. Er versuchte noch von Vi= terbo aus einen Handstreich gegen Rom; ein Teil seiner Truppen mit exilirten Guelfen, darunter der Graf Anguillara und Matheus Rubeus von den Orsini drang sogar in die Stadt ein, aber der Senator schlug sie heraus; und dies bewog Carl von Rom abzusteben. 1 Am 30. April verließ er Viterbo, nachdem ihn der Papst zum Reichsvicar in Tuscien ernannt hatte; diese Burde und die Erneuerung des Senats

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Senator — cum Jacobo de Napoliono et Petro de Vico et Anibalibus et Pop. Romano prelium incipientes cum ipsis qui intraverant, ceperunt et interfecerunt ex ipsis circa M. milites (Annales Placentini Gibellini, p. 526).

waren wichtige Zugeständnisse, welche ihm für die Zukunft gute Früchte tragen sollten. 1

Konradin fand jest in Pisa und Siena frästige Unterstüßung; der Sieg bei Ponte a Balle, wo seine Truppen am 25. Juni den Marschall Carl's gesangen nahmen, besgeisterte seine Hoffnungen; Gesandte vom Capitol riesen ihn nach Rom, wo ihn Galvan erwartete, und die Hüsssquellen des Senators ihm einen sichern Zuwachs an Krast versprachen. Im Kirchenstaat gährte es; Fermo und die Marken besanden sich im Ausstand; nur noch ein entschiedener Borteil, und der größeste Teil Italien's erklärte sich für Konradin. Nachdem eine pisanische Flotte unter Friedrich Lancia gegen Casladrien abgesegelt war, brach er in der Mitte des Juli aus. Der Weg nach Kom war frei. Clemens IV. hatte nur zu seinem Schutz Truppen aus Berugia und Assissi nach Biterbo gerusen, und erwartete hier den Vorüberzug des letzten Hohenstausen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ep. 625. 17. April. Auf biese Ernennung berief sich a. 1324 Ichann XXII. gegen Ludwig ben Baier (Martene Thesaur. Anec. II. p. 650). — Die andern Daten in Ep. 620; 630.

<sup>2</sup> Um 14. Mai quittirt er an Siena 4200 Unzen Goldes. (Archiv Siena, n. 874.) Seine Diplome v. 14. Juni für Pisa (schöne Urkunze im Florentiner Archiv) und für Siena vom 7. Juli (im bortigen Archiv, mit zur Hälfte erhaltenem Wachssiegel, CHVNRADVS DEI GR... geströnte Figur mit dem Globus) sind bekannt.

<sup>3</sup> Um 27. Mai 1268 quittirt der Senator an Siena 2500 Pfund Provisinen. Das Document ist gezeichnet: Actum Rome in palatio D. Pape prope S. Petrum praesentibus D. Galvagno Lancea Fundorum ac Principatus comite. D. Jacobo Napoleonis. D. Pandulfo Tedalli. D. Aczone Guidonis Bovis. D. Marito Domini Sclacte uberti. Usimbardo notario. Et ego Johes Jacobi Interapne . . . (Archiv Siena, n. 875.)

<sup>4</sup> Am 15. Juli schreibt er an Assis: cum eveniat juxta nos transitus Conradini infra diem Lunae vel diem Martis proximum, prout creditur consummandus... Ep. 675.

Bergebens hatte er die einflußreichsten Römer ermahnt, die Kirche nicht zu verlassen; seine bewegter werdenden Briese verrieten zum ersten Mal, daß er ernstlich besorgt war; jedoch Furcht erschütterte auch diesen Priester nicht. Er wird wie Rauch vorüberziehn, so sagte er von Konradin, und er verglich ihn einem Lamm, welches die Ghibellinen zur Schlachtbank führten. Bon den Mauern Biterbo's konnte er die Kriegerreihen erblicken, die am 22. Juli durch die Ebene bei Toscanella vorüberzogen, ohne ihn selbst zu bedrohen.

Ronradin rückte froblockend auf der Bia Cassia über Betralla, Sutri, Monterosi, dem alten Beji vorüber nach Rom; fünftausend aut gerüstete Reiter folgten ibm; mit ibm Friedrich von Baden, Graf Gerhard Donoratico von Pisa, Konrad von Antiochien, viele Ghibellinenhäupter Italiens. Der trunkene Blick des Jünglings schweifte von den Höhen des Monte Mario über die große Campagna Rom's, die sich ernst und feierlich verbreitet, von purpurblauen Bergen um= rabmt, und durchströmt vom glänzenden Tiber, der an trümmervollen Tuffhügeln zur Milvischen Brücke zieht, während auf dem betürmten Rom die blaue himmelssphäre festlich zu ruben scheint. Auf den Vorhöben der Sabina entdeckt das Auge mühelos die weißen Häuserreihen von Tibur; man fagte Konradin, daß dort das Theater der Märsche Friedrich's und Manfred's fei. Man zeigte ihm die hohen Ge= birge von Subiaco, welche die Grenzen Neapels und den See von Fucino umstellen, wo das finstre Schicksal ihn auf dem Keld von Tagliacozzo erwartete. Man wies ihm in der duf= tigen Ferne das uralte Präneste: nur fünf Wochen später, und er faß dort auf der Cyclopenburg in Retten! Wo zwi= ichen den Albanerbergen und den Apenninen ein weites Tal hervorschimmert, zeigte man ihm die Gefilde Latium's, und man fagte ihm, daß hier die Straße sei, welche Carl von Anjou zum Liris hinabgedrungen war.

Die lange Reihe der großen Kaifer tes Reichs stellte fich der aufgeregten Seele Konradin's dar, und sie schienen ibn als Cafar zu begrüßen, während das erhabene Bild der Stadt wie der prachtvolle Anblick des römischen Bolks, weldes ihm Willfomm rufend von Bonte Molle bis zur Triumfalstraße den Abbang des Monte Mario bedeckte, ihn zum Entzücken binrif, wie einst Otto II. oder ben III. Der Senator batte ibm einen faiferlichen Empfang bereitet, und Nom war nach dem Geständniß des Guelfen Malafpina eine von Natur kaiserlich gefinnte Stadt. 1 Co oft und fo bartnäckig auch die Römer die germanischen Kaiser bekämpft hatten, so übte doch die Idee des Reichs fortdauernd ihren Rauber auf fie aus. Gie empfingen ben Enkel bes großen Friedrich als den legitimen Repräsentanten des Kaisertums mit aufrichtigen Ehren. Alle waffenfähigen Römer erwar= teten ihn glänzend gerüstet, die Helme befränzt, in kampf= spielenden Schaaren auf dem Keld des Nero, während bas Volk Blumen und Delzweige schwang, und Jubellieder er= tönen ließ. Als Konradin, am 24. Juli, durch das Tor bes Caftells über die Engelsbrücke seinen Einzug hielt, fand er Rom in eine Schaubühne festlichen Triumfs verwandelt. Der schwärmende Anabe stand eine Minute lang auf dem Gipfel irdischer Herrlichkeit. Die volkbedeckten Strafen, Die jum Capitol führten, waren von Saus zu Saus mit Seilen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Priusquam tamen Urbem Conradinus introcat, ejusdem Urbis Populus, qui naturaliter Imperialis existit, adventus Conradini diem constituit celebrem et solennem, p. 842.

überspannt, von denen nach mittelaltriger Sitte Teppiche, seltene Gewänder, goldene Geräte, kostbarer Schmuck jeder Art herabhingen, während Chöre von Römerinnen zum Spiel der Cithern und Handpauken ihre Nationaltänze tanzten. Der Guelfe Malaspina gestand, daß der Empfang Carl's weit hinter den Festlichkeiten zurückblieb, mit denen man Konradin begrüßte. Es war das ghibellinische Rom, welches ihn aus freier Neigung ehrte.

Man führte den letten Hohenstausen auf das Capitol und acclamirte ihm als Imperator. Die Häupter der Ghibellinen Italiens, die Verbannten Apuliens umgaben den jungen Fürsten, und alle drängten sich herzu, fünstige Lehen sich auszubitten. Selbst römische Sole, einst von Carl oder dem Papst amnestirt, wurden wieder eisrige Ghibellinen. Der charakterlose Petrus von Vico, nacheinander Mansred's und Carl's Anhänger, erschien huldigend auf dem Capitol; Jacobus Napoleon von den Orsini bot seine aufrichtigen Dienste an. Der junge Nichard und andere Anibaldi, der Graf Alferucius von Sanct Eustachio, Stephan der Normanne, Johann Arlocti, das Geschlecht der Surdi, treue Ghibellinen aus Mansred's Zeit, brachten Geld und Waffen, während der Senator mit Eiser die lette Küstung zum Auszuge betrieb.

l Lebhaft beschrieben von Saba, p. 842: vias medias desuper—caris vestibus, et pellis variis velaverunt, suspensis ad chordas strophaeis, slectis, dextrocheriis, periscelidibus, arbitris, grammatis. armillis, frisiis — bursis sericis, cultris tectis de piancavo samito, busso, et purpura... Daß ber Einzug Conradin's am 24. Jusi gesichah, sagen die wol unterrichteten Annales Placentini Gibellini, p. 528.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> €aba verglich jeroch bie €tabt einer Bulerin: quae frequenter libertatis antiquae pudicitiam violando, actu meretricali verisimiliter prostans adulterandam cuilibet venienti domino impudenter se exhibet, p. 843.

Ein anderer Teil der Orsini und Anibaldi, das ganze Haus der Savelli blieb auf der Seite Carl's, und Frangipani, Colonna und Conti warteten in neutraler Haltung die Ereignisse auf ihren Burgen ab.

Eine feltsame Wandlung der Dinge machte Rom nur zwei Jahre nach dem Unternehmen Carl's wieder zum Mittelvunkt eines Eroberungszugs gegen Apulien, und versette jenen Usurpator nun ganz und gar in die Lage von Man= fred, als dieser die Anvasion des Keindes binter dem Liris erwartete. Die Verteidigungslinien von Ceperano bis Capua waren gleich stark oder besser verwahrt; und Carl, der die Belagerung Luceria's abgebrochen hatte, stand mit seiner Hauptmacht bei Sora in einer Stellung, die es ihm möglich machte, dem Gegner, sei es auf der valerischen oder lateinischen Straße, schnell entgegen zu treten. Ein Kriegsrat in Rom entschied, daß man auf der Baleria in die Abruggen eindringen müsse, um den Pak von Ceperano zu vermeiden; man wollte bis Sulmona vorgehen, von dort nach Apulien rücken, Luceria entsetzen, und dann den Feind, welchen man noch dort glaubte, mit aller Macht angreifen. Dieser Plan war tadellos.

Am 18. August (1268) brach Konradin von Rom auf, wo Guido von Montefeltro als Vicar des Senators zurückblieb. <sup>1</sup> Es begleiteten ihn Don Arrigo mit einigen hundert Spaniern, Friedrich von Baden, Galvan, Konrad von Antiochien, andre Große. Das gut gerüstete Heer, etwa 10000

<sup>1</sup> Das Datum wird durch die Placentiner Annalen zweifellos; denn Konradin blieb 26 Tage in Rom, und v. 24. Juli bis 18. Aug. sind es so viel Tage. Auch das Chron. Jordani (Cod. Vat. 1960, sol. 259) jagt: generali collecto exercitu XVIII. die Aug. de urbe egredientes. Ohne Zweisel hatte Konradin im Lateran gewohnt.

Mann stark, war vom freudigsten Mut befeelt. Das römische Volk folgte den Abziehenden weit vor das Tor S. Lorenzo. und die gesammte Stadtmiliz begehrte mit in's Keld zu ziehen. jedoch Konradin entließ den größesten Teil nach zwei Tagemärschen; nur die Säupter der Ghibellinen blieben mit ihrer besten Mannschaft bei ihm, Alkerucio von S. Gustachio, Stephan Alberti, der greife Johann Caffarelli, der junge Napoleon, Sohn von Jacob Orfini, Ricardellus Anibaldi, Betrus Arlocti, und der von Vico. Man zog über Tivoli den Anio auswärts nach Vicovaro, wo die ghibellinischen Dr= fini Konradin bewirteten. Man kam Saracinesco vorbei, wo die Tochter Galvan's und Gemalin Konrad's von Antiochien ihren föniglichen Vetter begrüßte. Denn dies Felsenschloß, im X. Jahrhundert ein saracenisches Raubnest, gehörte jenem Konrad, weil sein Bater Friedrich von Antiochien es als Mitgift einer edeln Römerin Margarita erworben batte. Dort jaken noch die beiden gefangenen Orsini, ein Umstand, welchem Konrad bald seine Rettung verdanken sollte.

Bei Riofreddo überstieg das Heer das rauhe Grenzland, drang ungehindert durch die Districte von Carsoli in die Abruzzen, und stieg in das Tal des Salto nieder. Hier stellt sich dem Blick das großartige Theater des Marsenlandes dar, mit himmelhohen, vom Schnee beschimmerten Bergen, zu deren Füßen der tiefblaue See von Fucino prachtvoll hervorglänzt. Ringsum stehen die Marsenstädte Avezzano, Tagliacozzo, Celano, Antina und Alba, der Hauptsitz der Marsengrasschaft, deren Titel damals noch von seinem Bater her Konrad von Antiochien trug. 1 Mehre Straßen durchschneiden

<sup>1</sup> Am Ende 1267 hatte ihn Konradin auch zum princeps Abrutii ernannt. Diplom im Andang T. IV. des Cherrier: caro de carne

jenes Seegebiet und führen durch Bergpässe westlich nach Rom, südwärts nach Sora, nördlich nach Aquila und Spoleto, ostewärts nach Sulmona, der Heimat von Ovid.

Als Konradin gegen Tagliacozzo rückte, fand er zu seinem Erstannen, daß der Feind bereits den Fucinischen See erreicht hatte und sich Alba näherte; dies kam ihm unerwartet. Carl war nämlich in Silmärschen von Sora herausgezogen, seinem Gegner den Weg nach Sulmona abzuschneiden, ihn zurückzudrängen, oder zum Kampf zu zwingen. Er erblickte ihn, als er selbst mit 3000 ermüdeten Reitern und Bolk zu Fuß am 22. August auf den Hügeln von Magliano, zwei Millien weit vor Alba lagerte; die Schlacht mußte demnach schon hier geschlagen werden, und sowol für das Loos von Carl als von Konradin entscheidend sein. Der Salto trennte die seindzlichen Lager, jenes auf dem palentinischen Feld bei Alba, und dieses am jetz zerstörten Castell Ponte bei Scurcola, eine Nacht lang. 1 Das Heer Konradin's bildete am solgenden Morgen zwei Schlachthausen, den ersten unter dem

nostra, sanguis de sanguine nostro et os de ossibus nostris, so neunt barin Konrad ben Bastarbenkel seines Großwaters.

1 Konradin stand bei der Villa Pontium 100 Schritte von Seurgola; Carl bei Alba. Campus Palentinus, auch Valentinus, nach einer Kirche S. Balentin's. Ptolem. von Lucca und Barthol. de Reocastro nennen die Schlacht nach Tagliacozzo; die Placentiner Annalen nach Alba. Der Schlacht vericht Carl's datirt in campo Palentino, und im Reg. 1272 B. n. 14. fol. 214 schreibt er dem Abt von Casenove: cum providerimus in loco ubi pugna Corradini facta extitit, videlicet prope Castrum Pontis monasterium de novo construi. Das Majus Chron. Lemovicense (Recueil XXI. 772) hat den Bers: plana Palentina servant ter milia quina. Dante gab dem Schlachtseld den Namen, den wir beibehalten:

è la da Tagliacozzo,

Dove senz' arme vinse il vecchio Alardo.

Infanten, dem Grafen Galvan und Gerard Donoratico von Pisa, dem Haupt der toscanischen Ghibellinen; den zweiten, meist deutsche Ritterschaft, unter dem Befehl der beiden Jung= linge Konradin und Friedrich. Die Schlachtordnungen des Keindes leiteten dessen beste Capitane, Jacob Cantelmi, der Marschall Heinrich von Cousance, Johann von Clary, Wilhelm L'Estendart, Wilhelm von Villehardouin, Kürst von Achaja, Guido von Montfort, und der König selbst. 1 Erard von Valery, ein berühmter Kriegsmann, furz zuvor aus dem Drient beimgekehrt, hatte ihm angeraten, ein drittes Corps als Reserve versteckt zu halten; ein so erfahrner Feldherr, wie Carl von Anjou, bedurfte wol kaum des Winkes von Valery, um für die Entscheidung eine Reserve zu bewahren, aber er bediente sich mit Erfolg des Rates eines kundigen Generals. Außer lombardischen und toscanischen Guelfen dienten auch Römer im Heere Carl's, Bartholomäus Rubeus von den Orsini, der Markgraf Anibaldus, die beiden Saveller Johann und Pandulf und andre Edle, so daß Römer desselben Stamms als feindliche Brüder gegen einander standen.

Am Morgen des 23. August setzte zuerst Heinrich von Castilien über den Fluß, umging die Provençalen an der Brücke und eröffnete mit Ungestüm den Kampf. Als die Schaaren Konradin's über den Salto vordrangen und sich mit seuriger But auf die verhaßten Feinde warsen, schienen sie die Nachegeister von Benevent. Kein Verrat besleckte die

<sup>1</sup> Am besten ist die Darstellung bei Bilhelm Nangis Gesta S. Ludovici, weniger gut bei Saba Malaspina, am kräftigsten bei Nicordano, welchen Villani aussührt. Siehe sonst Descriptio Victoriae, Monachus Patavinus, Salimbeme, Bartholom, de Neccastro, Nicobald, d'Esclot.

Waffenehre der Streiter. Ihr unwiderstehlicher Stoß warf die seindlichen Ordnungen nieder; die erste Linie der Provençalen wurde zermalmt, die zweite der französischen Altsterschaft zerbrochen. Als der Marschall von Cousance, welcher des Königs Carl Küstung trug, mit dem Schlachtbanner vom Rosse sank und augenblicklich in Stücke gehauen ward, verstündete ein donnerndes Siegesgeschrei den Tod des Usurpators. Die französischen Schaaren stürzten in wilder Flucht davon, und hinter ihnen verfolgend Heinrich von Castilien, der Held des Tages. Deutsche und Toscaner warfen sich plündernd auf das seindliche Lager, und alle Ordnungen lösten sich im Schlachtselde auf, dessen Palme der siegestrunkene Jüngling in seinen Händen hielt. Das Glück erhob ihn am Morgen auf den kaiserlichen Schild, und stürzte ihn voll Hohn am Abend in namenlose Berlassenheit.

Carl befand sich im Versteck auf einem Hügel, von wo er auf die Flucht seines Heeres herabsah; der Verlust der Schlacht war unsehlbar der Zusammensturz seines Trous. Ter guelfische Chronist schildert diesen König in Tränen, Gesbete an die Madonna gen Himmel sendend, während Erard von Valery sich mühte, ihn zurückzuhalten, und ihm endlich zurief, daß es Zeit sei, aus dem Hinterhalt hervorzubrechen. Uchtundert Nitter stürzten sich plöglich auf das Feld, wo kein französisches Banner mehr sichtbar war. Als diese srische Schaar mit eingelegten Lanzen hervorbrach, genügte ihre dichtgeschlossene Phalanx, die aufgelösten, mit der Plünderung beschäftigten Truppen Konradin's zu zerstreuen, zu vernichten, in jähe Flucht zu treiben, während sich die zersprengten Franzosen um jenen Kern wieder sammelten. Die nach unsern Regeln der Kriegssührung undisciplinirte Natur damaliger

Schlachten machte diesen Erfolg möglich; keine Trompete vermochte mehr die Fliebenden zu halten, und kein Hauptmann mehr den Kampf berzustellen. Die Flucht war allgemein, die Niederlage schrecklich. Die glänzend gewonnene Schlacht ging für Konradin durch den Mangel einer Reserve verloren. und vielleicht auch durch den Ungestüm der Spanier unter Heinrich, welche die Verfolgung des geschlagenen Keindes zu weit entfernt hatte. 1 Als der Infant von dieser Verfolgung auf das Schlachtfeld zurückfehrte, wo er Konradin als Sieger verlässen hatte, sab er Kriegerreiben vor dessen Lager auf= gestellt, unter welche er sich mit freudiger Begrüßung zu mischen eilte. Der ihm entgegenschallende Schlachtruf Mont= joie! Montjoie! und der Anblick der Lilienbanner machte ihn erstarren; er warf sich mit beroischer Fassung auf den Keind; er versuchte zweimal ihn zu durchbrechen; doch es ist umfonst, gegen die Beschlüsse bes Schickfals zu streiten.

Ms die Nacht auf das Feld von Tagliacozzo gesunken war, saß der finstre Carl wieder in seinem Zelt, und dictirte an den Papst einen Siegesbericht, der so ganz die Wieder-holung jenes Briefs vom Schlachtselde von Benevent war, daß nur einige Namen darin verändert zu sein schienen. "Die Freudenbotschaft, welche alle Gläubigen der Welt so lange ersehnt haben, biete ich Such, Heiliger Vater, jett wie Weihrauch dar, und ich bitte Euch: Vater, erhebet Euch und est von dem Jagdwild Eures Sohns... So viel

l Bernardo d'Esclot, Cronaca Catalana c. 62. So sagt auch die Reimchronik Ottocar's (Bet III. p. 40): Die Dewtzschen sich strewten, nach jr Syte sy sich frewten Raubs und Gewinns —

<sup>2</sup> Sed frustra intentatur aliquid invito numine superno: ein gutes Bort der Alten im Munde des Guelsen Malaspina, p. 845.

Feinde haben wir getödtet, daß die Niederlage von Benevent dagegen gering erscheint. Ob Konradin und der Senator Heinrich gefallen oder entronnen sind, wissen wir nicht genau zu sagen, zumal da dieser Brief unmittelbar nach der Schlacht versaßt ist. Das Pferd, worauf der Senator saß, ist reiters los sliehend eingebracht. Die Kirche, unsre Mutter, erhebe sich zum jubelnden Preise des Allmächtigen, der ihr durch seinen Kämpfer einen so großen Sieg verliehen hat; denn nun scheint der Herr aller ihrer Not ein Ende gemacht, und sie aus dem Nachen ihrer Versolger erlöst zu haben. Gegeben auf dem Palentinischen Feld, am 23. August, in der elsten Indiction, und im vierten Jahr."

Dies war die empörende Sprache des schrecklichen Jägers der Bartholomäusnacht, der mit bigotter Heuchelei dem Papst seine Opfer wie ein köstliches Gericht erbeuteten Wildes darbot. Der so schnelle Doppelsieg eines und desselben Despoten erst über Manfred, dann über Konradin empört das sittliche Gefühl; denn hier triumsirte in Wahrheit das Böse über das Gute, das Unrecht über das Necht zum zweiten Mal. Auf dem Feld der heißen Sommerschlacht von Tagliacozzo wurde vielleicht das ungerechteste Loos geworfen, welches jemals Streiter aus der Schlachtenurne gezogen haben. Wenn Recht und Nache, wenn Waffenstärke und Waffentreue, Heldenmut

I Supplico, ut surgens pater et comedens de venatione sili sui, exsolvat gratias debitas altissimo. Dies schrieb ein König dem Oberpriester der Ehristenheit; man sand diese ruchlos frommen Phrasen in Biterbo sicherlich biblisch und schön! Martene (II., Ep. 690.) Der Papst erhielt den Courier am 26. Aug. (Ep. 693). Er ichrieb sofort an die Gemeinde Rieti, jeden Flüchtling sestzuhalten, aus Furcht, Konradin könne entrinnen. Am 24. Aug. schrieb Carl an Padna, dat. in Campo Pallentino prope Albam XXIV. Aug. XI. Ind.; bei Mur. Antiq. vol. IV. p. 1144 sq.

und begeisterte Jugend den Sieg verbürgen, so mußte er dort Konradin zu Teil werden; aber das unerbittliche Schickfal gab ibn in die hand von Carl. Der haß des Siegers fonnte sich am Anblick der Tausende von Erschlagenen sät= tigen, welche das Keld bedeckten; er begehrte jedoch mehr Rache. Vielen gefangenen Römern ließ er, einst Senator ihrer Stadt, die Küße abbauen; als man ihm bemerkte, daß der Anblick der Verstümmelten zu großen Sak erwecken würde. befahl er sie insgesammt in einem Gebäude zu verbrennen. Von edeln Römern lagen todt Stephan von den Alberti, der tavfre Alferucio von E. Eustachio, und der Greis Caffarelli. Petrus von Vico schleppte sich todtwund nach Rom, und von dort in sein Castell, wo er im December starb — ein grund= fakloser Mann, einer ber Stammberren bes wilden Gbibellinengeschlechts von Vico, in welchem die Stadtpräfectur bis 3um Jahre 1435 erblich blieb. 1

3. Konradin flieht vom Schlachtfelb nach Rom. Sein kurzer Aufenthalt baselbst. Seine Flucht, Gefangennahme und Auslieferung in Ustura. Die Gefangenen im Schloß zu Palästrina. Galvan Lancia hingerichtet. Carl zum zweiten mal Senator. Schickselbsche Konrad's von Antiochien, und Don Arrigo's. Ende Konradin's. Tod Clemens' IV. 1268.

Ein Schlag, ähnlich dem Blitzftral aus heitrer Luft, hatte die fühnen Träume des Unglücklichen zerftört, und vor

i Saba, p. 849. Seinen Tob bemerkt zum Dec. 1268 bas Memoriale ber Pobestaten Reggio's. Es nennt ihn praesectus urbis; so auch bie Juschrift ber Familiengruft in S. Maria de Gradi zu Viterbo (Bussi, p. 159). Bussi bringt (Append. n. XXI. und XXII.) einige Peters Ubsolution und Testament betreffende Urkunden. Er besahl sterbend, seinen Leib in 7 Stücke zu zerschneiden in detestationem septem criminalium vitiorum . . . Actum Vici in Rocca in camera dicti Testatoris (a. 1268. Ind. XII. die VI. mensis Decembris). Nach den Regesten

ihm ben Abgrund des Verderbens aufgethan. Er floh vom Schlachtfeld mit fünfhundert Neitern; mit ihm sein Gefährte Friedrich von Baden, der Graf Gerhard von Pisa, Galvan Lancia und dessen, der Graf Gerhard von Pisa, Galvan Lancia und dessen Sohn, andere Edle. Er wandte sich zuerst nach Castell Vecchio bei Tagliacozzo, wo er, wie es scheint, Berstreute zu sammeln hoffte, und eine Weile rastete. Dann floh er auf der Via Valeria weiter nach Vicovaro. Er maß dieselbe Straße als Flüchtling zurück, welche er noch vor wenigen Tagen mit Siegeszuversicht an der Spize eines Heers gezogen war, und eilte nach Rom. Das Schicksal des Senators Heinrich war dort unbekannt; aber Guido von Montefeltro besehligte noch als dessen Vicar in der Stadt, und Konradin hoffte hier Schuß, und im Bunde mit Pisa neue Mittel zur Fortsetung des Kriegs zu sinden.

Er erreichte Rom, am Dienstag, den 28. August. Wie anders war einst seine Empfang, wie anders seine Wiederkehr! Er kam heimlich, fast sinnzerstört! Die Kunde von seiner

Carl's (1271. B. n. 10. fol. 159) hinterließ er zwei Söhne, Petrus und Manfred, und seine Wittwe Constancia. Manfred, a. 1308 Stadtpräsect, hatte seinen Namen in der Tause wol vom König Manfred erhalten. Die Familie von Vico reichte bis ins XII. Jahrh, hinauf, und führte schon im Ansang des XIII. vom Amt der Präsectur den Namen de Praesectis oder Praesectani. Innocenz IV. schrieb a. 1248: Praesecto urbis, Petro Bonisatii, Amatori quondam Gabrielis de Praesectis, dominis de Vico et aliis Praesectanis . . Theiner, Cod. Dipl. I. n. 233.

1 Die Placentiner Annalen haben neues Licht auf die Geschichte Konradin's geworfen: Qui rex Conradus cum militibus qui secum erant ad castrum Vegium se reduxit — et tunc venit Vicoarium cum quingintis militibus — intravit Romam die Martis XXVIII. mensis Augusti (p. 528). Auch Bernardo d'Esclot c. 62 sagt: Corali con ben cinquecento cavalieri si salvò verso Roma. Vegium ist vulgare Form. Gin Castel Bechio bei Tagliacozzo, im Corsignani, Reggia Marsicana I. p. 307. 315.

2 Latenter ingreditur, mente captus. Caba Malaspina, p. 850.

Niederlage war schnell nach Rom gedrungen; die Gbibellinen voll Schrecken; die Guelfen in freudigem Allarm, Vom Schlachtfeld kamen bereingesprengt, siegesjubelnd, erilirte Römer, welche dort unter dem Banner Carl's gefämpft batten, die Sabeller Johann und Pandulf, Berthold Rubeus, und andre Herren. Die Aufregung war grenzenlos. Guido von Montefeltro hielt das Capitol für Heinrich, aber er weigerte fich den Flüchtling aufzunehmen. Konradin fuchte Schut bei andern Ghibellinen, welche sich in ihre Türme in der Stadt geworfen hatten; denn hier besaßen sie das Colosseum, die von Petrus de Vico neu befestigte Tiberinsel, den verschang= ten Batican, die Paläfte des Stephan Alberti, und eine Arpacata genannte Burg, die zuvor Jacob Napoleon auf dem Campo di Kiore in den Ruinen des Bompejustheaters erbaut batte. 1 Mis immer mehr Guelfen in die Stadt kamen, erkannten die Freunde Konradin's, daß er bier nicht länger verweilen dürfe. Sie rieten zur Flucht. Die Unglücklichen (nur Graf Gerhard Donoratico war heimlich zurückgeblieben, und fiel bald in die Sande der Feinde) brachen am Freitag, den 31. August, mit einer kleinen Schaar nach der Burg Saracinesco auf, welche Galvan's Tochter hielt. 2 Sie waren

<sup>1</sup> Pars ecclesiae habebat tantum (montem) qui appellatur Guastum (ob verborben für Lagusta, mons Augusti?); et pars contraria tenebat Colliseum, et Ysolam S. Petri, et castellum Jacobi Napoleoni, et castellum S. Angeli, et domum papalem, et domum Stephani Alberti. (βίατεπίπετ Μπαίεπ, p. 528.) Diese schätzeren Nestigen bestätigt und erstärt Saba, p. 864, wo er sagt, daß Jacob Navoleon zur Zeit des Senators Heinrich quamdam fortericiam in Campodislore construxerat, quae Arpacata — vocabatur — turres, quas Petrus Romani in capite pontium Judaeorum et trans Tyberim secerat.

Placentiner Annalen, glaubrürdig und genau: Et die Veneris
 rex timens de forestatis Rome qui intraverant Romam, cum

ratios, was zu thun; sie wollten sich zuerst nach Apulien werfen, dann aber beschloßen sie die nächste römische Küste zu erreichen.

Die verkleinerte Schaar floh durch die Campagna, durch= schnitt die Bia Appia, wandte sich in die Maremmen unterbalb Belletri, und gelangte an das Meer bei Aftura. Aftura, wo einst Cicero eine Villa besaß, liegt inselartig auf Trüm= mern römischer Meerespaläste; bis nahe zur Sanddune bes Ufers reicht dort die dichte Wildniß, bedeckt von finstern Gebüschen, durchzogen von Sümpfen und Kieberluft aushauchenben Seeen, aus benen Fluffe trag und langsam in das Meer schleichen. Graue Türme stehn in todesstiller Einsamkeit bie und da am Ufer, und aus dem Meer steigt in nicht großer Ferne das Cap der Circe mit der Circeischen Burg magisch empor. Die Düne bildet einen Fischerhafen, in welchen sich die Stura, der "Fluß der Habichte" ergießt. Schon im hoben Mittelalter gehörte das Caftell dem Alofter S. Alexius auf dem Aventin, von welchem es zuerst die Grafen von Tusculum, dann die Frangipani zu Leben trugen. Seute ist von Astura nur das inselartige Meeresschloß mit einem Turm übrig geblieben, doch zur Zeit Konradin's war es ein ganzer Ort oder ein Castrum mit mehren Kirchen und von

duce Austrie et comite Galvagno, et cum militibus qui secum aderant de Roma exiens, equitavit ad Castrum Saracenum quod uxor Conradi de Antiocia tenebat; et volendo ire in regnum cum duce Austriae, comite Galvagno et Alioto (Galcazzo) ejus filio, Napoliono filio Jacobi de Napoliono, Rizardo de Anibalibus et parva Theotonicorum comitiva, in portu de Sture capti fuerunt per Joannem Frangipanem. Alle auteren Erzählungen von verfleiveter Flucht ze, find romanhaft; doch legte Konradin ficher seine Ubzeichen ab. Corradin se disguisa — et s'en vint à un chastel qui siet seur mer... die Chronien von St. Denis, Recueil XXI. p. 122.

festen Mauern umgeben. Die Flüchtlinge warsen sich in ein Boot, hossend über Meer das besteundete Pisa zu erzeichen. Johann Frangipane indest, der Herr jenes Castells, welchem man gemeldet hatte, daß edle, fremde Nitter, wahrscheinlich vom Feld von Tagliacozzo flüchtig in See gegangen seinen, setzte ihnen auf einem Schnellenderer nach, sowol aus eigenem Antried, als weil Briese des Papsts und Carl's sund geworden waren, welche überall die Festuchmung von Flüchtlingen geboten. Er verhaftete sie auf dem Meer, und brachte sie zurück ins Schloß Astura. Es waren in seiner Gewalt Konradin, Friedrich von Baden, beide Grasen Galzvan, der junge Napoleon Orsini, Nicardellus von den Anisbaldi, und mehre deutsche, wie italienische Nitter.

1 Ort und Fluß, beim Strabo Drogas aorauos, erhielten ben Namen, wie Nibbi (Analisi) mit Recht glaubt, vom Altur, dem wilden Maremmenfalfen. Die Placentiner Annalen (p. 529) fennen eine fibyllinische Prophezeiung: veniet filius Aquilae, astur capiet illum. — Schon im Altertum wird Aflura als portus und insula bezeichnet. — Sin Diplom Honorius' III. führt unter den Gütern des Klosters S. Alessio auf: totum quod vestro monasterio pertinet in Asturia et in insula Asturie cum piscationibus, venationibus, naustragiis (Nesrint, p. 233).

<sup>2</sup> Die Festnahme auf der See erzählt Saba, etwas abweichend auch d'Esclot (c. 63); von ihm entlehnte Ricordano. In den meisten Berichten (Chron. Placent., Saba, Chron. Siciliae bei Martene, Francisc. Pipin.) heißt der Verräter Jehannes, beim Varthelom. de Reccastro Jacobus. Terselbe sagt, daß dessen, beim Varthelom. de Reccastro Jacobus. Terselbe sagt, daß dessen sohn im J. 1286 bei der Erstürmung Usura's getörtet ward. Ich sinde zwar ein Instrument von Astura selbst, wo am S. Sct. 1287 ein Jacobus dort als Herr erscheint (autoritate nobil. viror. dominor. dieti Castri scilicet Manuelis, Petri, et Jacobi Frajapanis... Archiv des Hauses Gaetani zu Rom XXXIV. 51); doch muß, nach den Regesten Carl's, der Verräter Johannes geheißen haben. Denn so wird im J. 1289 ein Frangipane genannt, dessen Tienste einst Carl I. durch Güter belehnt hatte; sein Schn aber heißt dort Michael Frajapanis sil. quond. Johannis. (Reg. 1272. E. sol. 173).

Ils sich Konradin dem Frangipane zu erkennen gab. wurde seine Hoffnung durch die dunkle Erinnerung getäuscht, daß deffen Kamilie einst kaiserlich gefinnt, und von seinem Großvater reich beschenkt worden war; er wußte nicht, daß dieselben Frangipani, wegen Tarents mit Manfred verfeindet. schon längst auf die Seite des Papsts getreten waren. Furcht vor Carl und niedrige Habsucht überredeten den Berrn von Uftura, eine kostbare Beute festzuhalten, in welcher er den Prätendenten auf die Krone Siciliens erkannt batte. Der Zufall fügte es zugleich, daß Robert de Lavena, Carl's Udmiral, furz vorber von den Vijanern bei Messina geschlagen, mit provençalischen Galeeren in diesen Gewässern sich befand. Als er hörte, was in Aftura vorgegangen sei, landete er sofort und forderte die Auslieferung Konradin's im Namen bes Königs von Sicilien. Frangipane widerstand, um den Preis feiner Beute zu fteigern; er brachte die Gefangenen in eine benachbarte, festere Burg, nach Nettuno. 1 Alsbald kam auch der Cardinal Jordan von Terracina, Rector der Campania und Maritima für den beiligen Stul, mit Kricasvolk berbei, und forderte seinerseits die Auslieferung der Gefangenen im Namen des Papsts als von der Kirche aebannter und auf deren Grund und Boden verhafteter Berbrecher. Es war Konradin's Unglück, daß er nicht in die Hände der Bäpftlichen fam, wodurch wenigstens sein Leben wäre gerettet worden. Nicht Bitten, noch Versprechungen,

<sup>1</sup> Saba, p. 851: ad quoddam castrum de prope forte transvexit. Dort ift nur die Burg Nettuno, am Meer, und völlig hafenlos. Weil Saba gleich darauf sagt: angitur ergo in castris. et angustatur obsidione nautarum, so paßt dies nur auf Nettuno; und schließt ben Gedanken an Ninfa aus. Kein Chronist erwähnt soust dieser Einzelheit.

nicht die Unschuld, Jugend und Schönheit des Gefangenen rührten das Berz Frangipane's. Wenn die begründete Furcht vor dem Zorne Carl's ihn abhielt, den edeln Flüchtling frei zu lassen, so entschuldigt doch nichts seine Weigerung, ibn dem Cardinal Jordan auszuliefern. Die Bedrängniß durch die ihn belagernden Seesoldaten Carl's vorschützend, gab dieser habsüchtige Virat die Gefangenen in die Gewalt der Soldknechte jenes Büterichs: 1 sie wurden gekettet durch die Maremma geführt, in Genazzano Carl ausgeliefert, und im Schloß S. Vietro oberhalb Palästrina eingesperrt. Diese feste Kelsenburg war Eigentum des Johann Colonna, aber von neapolitanischem Kriegsvolk besett. 2 Denn Carl war vom Schlachtfelde über die Berge bei Subiaco gezogen und auf die pränestinische Straße binabgestiegen; sein Saupt= quartier befand sich nun in Genazzano, einem Lehn der Colonna, welche Familie sich damals, gleich den Conti und Frangipani, aus Furcht und Politik guelfisch gesinnt zeigte.

Nicht zwei Stunden Wegs führen von Genazzano nach Palästrina, wo man die Gesangenen sammelte; auch der Senator Heinrich, auf der Flucht vom Schlachtselbe durch

<sup>1</sup> Die Chron. Imp. in ber Laurentiana Plut. XXI. 5. beschönigt ben Berrat: mandatum implevit, quamvis dolens hoc saceret, eo quod avus Conradini eum militem secerat. Es genügt zu wissen, baß er, obwol Lehusmann bes Papste, Konradin nicht dem Cardinal ausslieserte, und baß er später Lohn von Carl nahm; ber Mönch von Padua sagt ausbrücklich: incidit in manus quorumdam civium Romanorum, qui pro immensa pecuniae quantitate ipsum Regi — tradiderunt (p. 730).

<sup>2</sup> Saba, p. 851. Memoriale Pot. Reg. p. 1127... deductus fuit ad Pellaestrinum in carceribus. Pfacentiner Annalen: ducti sunt in Prinistinum in fortia Johis de Collumpna. Salimbene (p. 218): ductus ad Palestrinam.

einen Ritter Sinibaldo Aquilone gefangen weggeführt, auch Konrad von Antiochien, und viele edle Römer, wie italienische Chibellinen wurden dort eingebracht. 1 Das Schloß E. Pietro, eine uralte Burg Latiums, um welche noch heute bemooste Epclopensteine ragen, ist jett zerfallen; Ephen umstrickt seine Ruinen, von denen berab der Blick über ein unbeschreiblich schönes Vanorama von Land und Meer schweift. Dort saß Konradin mit seinen Gefährten viele Tage lang in Retten. Carl haßte unter den Gefangenen am tiefsten den Grafen Galvan, der ihm als General Manfred's und eifrigster Urheber der Unternehmung von Konradin auf beiden Schlacht= feldern zu Benevent wie zu Tagliacozzo entgegengestanden war. Er ließ ihn, so fagt man, mit andern Baronen Apuliens, schon in Baläftrina, oder in seinem Hauptquartier Genazzano öffent= lich binrichten, nachdem man dessen Sohn Galiotto in den Armen des Baters erwürgt hatte. So endete in der ersten Hälfte bes Septembers 1268 der Obeim Manfred's, der Bruder der schönen Blanca Lancia, ein Mann von Talent, Klugbeit und ritterlicher Kraft, dessen wechselvolles Leben an die Größe und ben Untergang der Hobenstaufen festgekettet war. 2 Die übri= gen Gefangenen ließ Carl in Palästrina und eilte nach Rom.

2 Cherrier glaubt irrig Galvan in Rom hingerichtet, nach Salimbene und Memor. Potest. Reg., bie Placent. Annalen haben Paläftrina;

<sup>1</sup> Der Papst schreibt am 14. Sept., er habe vom Card. Jordan gebört quod — rex — Corradinum et ducem Austrie, Galvanum et Galiotum ejus filium cum Henrico quondam Senatore urbis et Conrado de Antiochia tenet carceri mancipatos; et jam rex ipse Penestram venerat (Ep. 695). Italienische und französische Chronisten erzählen, Heinrich sei entweder in Monte Casino, oder in S. Salvadore bei Nieti gesangen worden, aber nach den (verlorenen) Reg. Caroli I. 1307. B. p. 240, geschah seine Gesangennehmung wie oben erzählt ist; so behauptet der sehr glaubwürdige Davanzati (Dissert. p. 18).

Sofort nach seinem Sieg bei Tagliacozzo war er von den Römern zum Senator auf Lebenszeit erwählt worden; er hatte die städtische Gewalt mit Freuden angenommen, und wiederum Jacob Cantelmi als seinen Vicar nach Nom geschickt, wo ihm Guido von Monteseltro alsbald das Capitol für 4000 Gologulden überlieserte. Der Papst selbst hatte ihn schon früher des eidlichen Verzichtes auf die senatorische Gewalt entbunden, und er bestätigte ihm dies Amt für zehn Jahre. Carl nahm daher am 16. September nochmals Vesig von seiner Würde auf dem Capitol, und seither nannte er sich neben seinem andern Titel officiell "Senator der Erlauchten Stadt." Den Römern, die ihm angehangen, oder die auf dem Palentinischen Feld in seinen Neihen gesochten

das Chron. Cavense (Mon. Germ. V. p. 194) Genazanum bei Palästrina. Am 12. Sept. schreibt Carl bem franz. König, gesangen seien Gasvan, bessen zwei Söhne u. s. w.; er batirt aus Genazzano (actum Guazani, Kymer p. 477). Bald barauf schreibt er ber Stadt Lucca aus Kom: Conradinum — Henricum — ac ducem Austrie, Galvanum Lancie, ejusque silium jam in capitali sententia condempnatos; ich kann bies condempnatos nur auf Galvan und bessen Seine beziehen, und nicht sür ein vorläusig auch über Konradin gesprochnes Urteil halten, was Minieri Nicci annimmt, behanptend, Galvan sei erst in Neapel hingerschet, nach Nicobald's und d'Esclots Angaben (p. 57. Note). Wit ber an Galvan vollzogenen Sentenz mochte Carl aussprechen, was er von ben Richtern in Betress Konradin's erwarte. Doch gibt es sür die Hinzigirichtung in Neapel gute Gründe. An sich ist die Sache gleichsgültig.

1 In Senatorem urbis sumus assumpti, so schon am 12. Sept., an den franz. König. — Nos in Senatorem urbis sumus perpetuo ad vitam assumpti, manentes in urbe; so an Lucca (Coder der Bibl. Angelica zu Rom, D. 8. 17); undatüter Brief, sosert nach seiner Anfunst in Rom geschrieden, welche nach der Hinrichtung Galvan's geschah... quo facto idem Dom. Rex contulit se ad Urbem (Chron. Cavense). Er zähste vom 16. Sept. seinen zehnjährigen Senat, in einem Brief vom 3. 1278, wovon später.

hatten, teilte er zum Lohn Güter und Lehen aus; auch Joshannes Frangipane wurde reichlich bedacht.

Nachdem nun Carl seine Beamte auf dem Capitol einz gesetzt und den Guelsen seine Siege gemeldet hatte, ging er im Ansang des October nach Palästrina zurück, um die Gesangenen nach Neapel zu sühren, und dort hinrichten zu lassen. 2 Von ihnen erhielt nur Konrad von Antiochien die

1 Rach Ricordano, c. 200, erhielt Frangipane Piloja gwijchen Reapel und Benevent; nach Reg. Caroli I. n. 1722. lit. E. fol. 173 erhielt er medietatem baronie Feniculi — propter grata servitia et accepta. Man febe tagu auch Biagie Afrimari Historia - della fam. Carafa. Meap. 1691. T. II. p. 262. Bom Register ter Edentungen Carl's I. befitt tas Ctaateardiv Reapel nur ten Liber Donationum 1269. n. 7. Dies Register ergangt ein Batican, Auszug (Cod. Regin, 378, fol. 302 sq.) worang ich nur Romer anführe. Pandulfus Petri Pandulfi de Grassis de Urbe habet in donum Castrum Petrelle - Riccardus fil. quond. Petri Anibaldi de Roma ... medietatem terrae Anglonae, quae fuit Burelli de Anglone (tes einft von ten Manfrerischen Erschlagenen) - Adenulfus fil. Joannis Comitis Romanor. Proconsulis . . . castrum Limosani — Jacobus Cancellarius urbis, Cincius de Cancellario et Joannes de Cancellario . . . baronia quae dicitur Francisca (bei Averfa) - Gregorius fil. quond, Francisci de Piperno, qui Franciscus mortuus est in Campo Palentino contra Conradinum ... Castrum Brocci — Petrus de Columna habet restitutionem castri Sambuci - Anibaldus de Transmundo de Roma . . . Montem Sanum.

2 Dbiger Brief an Lucca: compositis per dies aliquot urbis negotiis in regnum nostrum protinus prodituri ad cunctorum proditorum exterminium et ruinam. Die Fabel bei St. Priest, taß Konradin zu Rom in Ketten gezeigt wurde, wie andere Schilterungen und Irrtimer besselben Autors, bemerke ich, ehne mich dabei aufzuhalten. Am 28. September war Carl noch im Capitel, denn dort ernannte er Netto Salimbeni von Siena zum Vicar von S. Duinico und Digia: actum Rome in Arce Capitolii a. D. 1268. m. Sept. XXVIII. die ejusdem m. Ind. XII. Regni vero nri a. IV. Feliciter. Amen. Dat. per manum Roberti de Baro Regni Sicilie prothonotarii (Archiv Siena, n. 877). Robert war der Richter oder Mörder Konradin's.

Freiheit; der glückliche Zufall, daß sein Weib in Saracinesco noch die beiden Orsini Napoleon und Matheus, Brüder des mächtigen Cardinals Johann Cajetan, des nachmaligen Papsts Nicolaus III., als Geißeln sest hielt, rettete sein Leben. Man wechselte ihn für diese Prälaten aus. Konrad wurde der Stammvater eines lateinischen Grasengeschlechts von Anticchia, welches noch im XIV. Jahrhundert in den Castellen Anticoli und Piglio am Serrone sichtbar ist, und später versiel.

Das Leben des Infanten Heinrich schützte die Rücksicht auf die Blutsverwandtschaft und das königliche Haus Casstillien. Der ehemalige Senator erlitt dis an seinen dunkeln Tod das Schicksal von König Enzius, erst im Kerker zu Canosa, dann in S. Maria del Monte in Apulien, wo er das Wehklagen der drei Söhne Mansred's vernehmen konnte. Vergebens waren die Vitten der Könige von Castillien und Aragon um seine Vefreiung, vergebens die Kuse willens erzürnter Dichter; die Klage um Don Arrigo und der Preis seiner Kitterlichkeit lebt noch in Liedern der

l Eine Techter Konrad's war vermält mit Ottaviano ta Brunsorte, a. 1297 Bicar sür Bonis. VIII. in Todi, wie ich aus ten handschristl. Annalen Todi's von Petti sehe. Ein Decret Roberts von Reapel, Senators von Rom, dat. Neapel, 5. März 1327, bezeichnet Philippus de Antiochia als S. R. Ecel. rebellis notorius und Invaior der Rocca de Canterano bei Subiaco. (Archiv Gactani, Cap. I. 74.) Ferner neunt eine Kansurkunde v. 17. Oct. 1377 den magnisic. et potens vir Corradus de Antiochia comes dominus Castri Pilii Anagnin. dioces. Archiv Celonna XIV. 259). Das Register der Achtissimmen im Archiv des Klosters S. Silvestro in Capite zu Kem sührt als Aebtissin auf, noch anno 1417 S. Giovanna di Antiochia. Nach Corsignani Reggia Marsicana I. p. 208, befand sich die Gruft der Familie ex stirpe regia Antiochena in Sambuci. Die Antiochier besassen Antiochena in Sambuci. Die Antiochier besassen Antiochena in Sambuci. Die Antiochier besassen Antiochena in Sambuci.

Troubadours, in den Canzonen des Girand de Calason und des Paulet von Marseille.

Das Haupt des letten Hobenstaufen fiel zu Neapel am 29. October 1268. Carl eilte den Unglücklichen zu tödten, nachdem er ihn dem Bereich der Kirche entzogen hatte. Er erschlug einen Brätendenten, der selbst im tiefsten Kerker feinen Echlaf wurde beunruhigt haben. Die Sinrichtung Konradin's und seiner edeln Freunde bat das einstimmige Urteil der Mit = und Nachwelt als die ruchlose That tyran= nischer Kurcht gebrandmarkt, und die Geschichte bald gerächt. Reine Sophistik vermag den Mörder Carl von diesem Blut zu reinigen. Ginige Stimmen haben Clemens IV. ber thätigen Mitschuld angeklagt: er ließ wenigstens die That geichebn, und der schwere Vorwurf lastet auf ihm, daß er nicht Konradin als im Bann der Kirche und auf ihrem Boden durch päpstliche Bafallen verhaftet von Carl zurückforderte, noch daß er eilte, das Senkerbeil aufzuhalten; denn den blutigen Schluß sah er voraus, da er die Natur Carl's zu

> Que per valor et per noble coratge Mantenia 'N Enricx l'onrat linhatge De Colradi ab honrat vassalutge; E 'l reys 'N Anfos, ab son noble barutage Que a cor ric

Deu demandar tost son frair EN Enric.

(Paulet be Marseille; beim Nannenard Choix des Poésies originales des Troubadours. Vol. IV. p. 65. p. 72.) Die Chronifen von St. Tenis (Recueil T. XXI.) erzählen, daß Carl Heinrich in einem eisernen Käsig im Lance sehen ließ; doch dies sind Fabeln. In Reg. Caroli 1269. B. fol. 120 steht ein Brief Carl's an Jacob von Aragen, worin er bessen Gesuch um die Befreiung heinrich's abschlägt: dat. in obsidione Luceriae XIII. Julii XII. Ind. (1269); schon abgedruckt von Davanzati und Ricci. Im J. 1286 löste ihn auf seine Bitten Honor. IV. vom Kirchenbann (Rapnalo n. 20). Jum letten Mal geschieht des gessangenen heinrich Erwähnung a. 1290; bann Todesschweigen.

wol fannte. Der Papst billigte den Tod des letten Enfels Friedrich's II., weil er den Ansprüchen des Hohenstaufenbauses für immer ein Ende machte. Wenn aus dem Munde von Clemens IV. ein Ruf des Unwillens, oder nur ein menschliches Mitgefühl mit dem zu grausamen Schickfal Konradin's, deffen Recht vor Gott und Menschen sonnenklar da= lag, laut geworden wäre, so würde dies das Andenken eines Papits verschönert haben, welchen das Verhängniß den völligen Untergang des großen Schwabengeschlechts vollenden ließ. Er schwieg, und dies ist sein Urteil. Am 29. October war das Haupt Konradin's gefallen, am 29. November war Clemens IV. in Viterbo todt; als ob die beilige Macht des Schicksals diesem Priester nicht gestattete, weiter zu leben. Die erschütternde Gestalt des schuldlosen Enfels von Friedrich auf dem Schafot von Neapel, wie er die Hände zum Simmel rang, und dann betend niederfniete, um den Todesstreich zu empfangen, stand am Lager des sterbenden Papits, und verfinsterte seine lette Stunde. 1 Es schreckte ihn auch der Gedanke an einen brutalen und nun übermächtigen Sieger. Wenn er als Priefter in dem Bewußtsein Genug= thung fand, das dem Papsttum todfeindliche Geschlecht in seinem letten Erben vertilgt zu wissen, so mußte ihn doch die Vorstellung quälen, daß er den wahren Gewinn dieses

<sup>1</sup> Man wird ries anzunehmen gestatten, wenn Bislani glauben ducste, raß Elem. IV. den Sieg von Tagliacozzo in einer Bissen sah. Amari, Vespro Sieil. I. c. 3. glaubt, raß der Papst den Tod Konradin's wollte. Ueber dessen Ende, Testament 2c. sehe man die besannten Werke, zumal Jäger's Gesch. Konrad's II., Kürnberg, 1787. Ein salscher Konradin scheint in Luceria ausgetreten zu sein; s. Notice sur un Manuseript de l'abbaye des Dunes par M. Kervyn de Lettenhove in den Mémoires de l'Académie de Bruxelles XXV. p. 16. Die Placentiner Annalen neunen ihn einen natürlichen Schn Konrad's (p. 536).

Siegs in den Händen eines Tyrannen ließ, welcher König von Sicilien, Senator von Nom, Vicar Tuscien's, Schutzherr aller guelfischen Städte war, und voraussichtlich bald Gebieter Italiens und Bedränger der Kirche werden konnte.

Nach einer schnellen und stralenden Laufbahn, die eber einer Romanze, als der geschichtlichen Welt anzugehören scheint, schloß Konradin durch seinen tragischen Tod die lange Heldenreibe des Geschlechts der Hohenstaufen, und auch dessen langen und beißen Kampf wider das Papittum und um den Besitz Italien's. Wenn das Loos dieses edeln Jünglings furchtbar und ungerecht war, so war boch der Spruch der Geschichte völlig reif: Deutschland sollte ferner nicht über Italien berrichen, bas alte Reich ber Ottonen und Franken nicht bergestellt werden. Sätte der Enkel Friedrich's II. Carl von Anjou überwunden, so würde er auch der Erneuerer von Zuständen und Kämpfen geworden sein, welche im Trieb der Völfer kein Leben und kein Necht des Daseins mehr finden konnten. Gang Deutschland empfand zwar bei seinem Kall den tiefsten Schmerz; doch es stand kein Kürst, noch Volk auf, ihn zu rächen. 1 Die schwäbische Dynastie war todt; Konradin, das lette Opfer des Princips ihrer Legitimität. Große Geschlechter stellen Systeme einer Zeit dar; doch sie fallen mit diesen, und keine priesterliche oder politische Macht, wie sehr auch die überlebende Einbildung sich bemühe, ver= mochte je eine überwundene Legitimität zu erneuern. Rein größeres Geschlecht vertrat je ein größeres System, als die

<sup>1</sup> De cujus morte tota dolet Germania; j. Effenharri Chron. M. Germ. XVII. p. 122. Conrædinus iste pulcherrimus, ut Absalon, consilio papae ob invidiam Theutonici nominis — crudeliter decollatur: Annales breves Wormatiensis, ibid. p. 76.

Hohenstausen, in deren mehr als hundertjähriger Herrschaft der Principienkampf des Mittelalters seine entschiedenste Entsaltung und seine mächtigsten Charaktere gefunden hat. Der Krieg der beiden Systeme, der Kirche und des Reichs, die sich gegenseitig zerstörten, um die Bewegung des Geistes frei zu geben, war der Gipfel des Mittelalters, und auf ihm steht Konradin durch seinen tragischen Tod verklärt. Der Kampf der Hohenstausen setzte sich, obwol diese große Dynastie selbst überwunden war, siegreich in anderen Processen zur Befreiung der Menschheit von der Uebermacht des Priesstertums fort, welche ohne die Thaten jenes Heldengeschlechts nicht möglich geworden wären.

<sup>1</sup> Es überlebte die Hohenstausen der Culturgeist, an dem sie mächtig gebildet hatten, das große Princip der Trennung der Weltlichen und der Geistlichen Macht, welches auf ihrer Jahne stand (es war und ist noch das wahrhafte gbibellinische Princip, um welches sich die ganze Entwicklung Europa's dis auf den heutigen Tag bewegt), und der Gedankt der politischen Monarchie, der mit jenem Princip genau zusammenhängt.

## Biertes Capitel.

1. Langes und strenges Regiment Carl's burch seine Prosenatoren in Rom. Seine Münzen. Seine Ehrenbildsäule. Er kommt wieder nach Rom, 1271. Unschlüssigkeit der Cardinäle in Biterbo wegen der Papstwahl. Guido von Montsort ersticht den englischen Prinzen Heinrich. Wahl Gregor's X. Wahl Rudolf's von Habsburg. Ende des Interregnum's.

Nachdem Carl die Empörung seines Königreichs im Blut erstickt hatte, war er der mächtigste Herr in Italien. Er konnte sich jetzt zu dem Gedanken erheben, die Halbinsel seinem Scepter zu unterwersen, und selbst das griechische Reich zu erobern, wozu er längst den Plan gesaßt hatte. Auf dem Trone Friedrich's II. blieb er jedoch nur ein vershaßter Eroberer. Keine Gabe weiser Regierungskunst, tein großer Blick des Gesetzgebers war Carl von Anjou eigen; nur den Fluch seiner Tyrannei und einer langen Feudalzbespotie hat er jenen Ländern zurückgelassen. Die Pläne seines unermeßlichen Schregeizes scheiterten, wie jene der Hohenstaufen, an der Politik der Päpste, am untezwingslichen Parteigeist Italiens, und an dem lateinischen Nationalzgesühl, welches sich nun gegen die gallische Fremdherrschaft mit Energie erhob.

Die Stadt Rom regierte er zehn Jahre lang, als Senator durch seine Vicare, auserlesene Große seines Hofs, die

er für unbestimmte Zeit auf das Capitol sandte, in Begleitung von Richtern und andern Beamten, ben Statuten ber Stadt gemäß. Die strenge Sand eines Gewalthabers war wolthätig; die Achtung vor dem Gesetz wurde wieder bergestellt; in Jahresfrist sah man zweihundert Räuber am Galgen längen. Die Münzen Rom's wurden fortan mit bem Ramen Carl's verseben. 2 Sie und eine Bildfäule find bie einzigen Denkmäler seines langen Cenats, bes längsten überhaupt, den jemals ein Senator geführt hat. Im großen Saal des Senatorenpalasts auf dem Capitol sieht man noch heute die Marmorgestalt eines mittelaltrigen Königs unter Krone, auf einem mit Löwenköpfen geschmückten Seffel, das Scepter in der hand, bekleidet mit einem römischen Gewande; das Haupt groß und stark; das Antlit starr und ernst; die Nase sehr groß; die Züge nicht unschön, doch hart. Dies ist die Chrenbildsäule Carl's von Anjou, welche ihm die

l Saba IV. c. 17. Die Reihe ber Profenatoren nach Bitale. Jacob Cantelmi bis 1269. Petrus de Summarofo, 1270. Bernard de Bautio, 1271. Roger de S. Severino, Marsengraf, 1272. Bernard de Raiano, 1272—1274. Pandulf de Fasanella, 1275. Wilh de Barris, 1276. Johann de Fossames, Seneschall von Vermandois, 1277, bis Sept. 1278. Ich siège noch für 1274 binzu: Nicolasus de Riso regius in urbe vicarius, so in e. Justium. im Archiv S. Silvestro in Capite, dat. a. 1274, Ind. II. m. Aprilis die XIX. Ferner sür 1277: Henricus de Caprosta, ernannt am 12. Oct., worauf am 18. Dec. 1277 Johann de Fossames ernannt wird (Reg. Caroli I. 1278. D. n. 32. fol. 288. 291). Pandulf Fasanella war der bekannte Rebell gegen Friedrich II.; vor ihm schickte Carl Tommaso di Fasanella als Marschall nach Rom. Sine Grabschrift in Aracceli sagt: Hic Jacet D. Thomasus D. Fasanella Olim Marescalcus Urbis Dni. Regis Karoli Tempore Dni Comitis Rogerii D-Sco. Severino Vicarii. (Casimiro, p. 247).

<sup>2</sup> CAROLVS REX SENATOR VRBIS. Abbild des Löwen mit einer Lisie darüber. Auf der andern Seite die gefrönte Roma mit der Umfdrift ROMA. CAPVD. MVNDI. S. P. Q. R.

Römer wahrscheinlich bald nach dem Siege über Konradin errichteten.

Carl fam wieder nach Rom im März 1271. Es begleitete ibn fein Neffe Philipp, jest König von Frankreich, da sein berühmter Bater Ludwig der Heilige auf dem Kreuzzuge vor Tunis gestorben war. Carl zog auf das Capitol, wo der tapfre Ritter Bertrand de Balzo für ihn den Cenat verwaltete, als der machtvolle Regierer der Stadt. Die römischen Gbibellinen, die noch eine Zeit lang unter Angelus Capocci einen Bandentrieg fortgesett, und die Prosenatoren des Königs befeindet batten, waren nun völlig niedergedrückt. Ibre Kestungen in der Stadt batte bereits Jacob Cantelmi den Guelfen zur Zerstörung überlassen, und so waren die Arpacata auf Campo di Kiore, und die Türme des Betrus de Vico in Trastevere geschleift worden. Carl hielt es für paffend, einige namhafte Säupter unter den Anbängern Konradin's zu amnestiren, während er Beroidnungen erließ, römischen Guelfen den Schaden zu erseten, den sie zur Zeit bes Senators Heinrich erlitten batten. 2

Dringende Angelegenheiten riefen ihn nach Biterbo, weniger weil die Reste der Ghibellinen in Toscana noch gefährlich waren, als um der Wahl des neuen Papsts willen.

<sup>1</sup> Auf Mungen bes Senats vom Enbe Saec. XIII. fitt auch bie Roma auf einem Seffel, bessen Lehnen Löwenköpfe verzieren.

<sup>2</sup> Auf Bitten tes Cart. Nichard Anibalvi amnestirte er bessen Nessen Ricartellus, welcher Ariano unter tem Algibus an sich gerissen hatte. Saba Malasp. p. 864. — Einige Erlasse über Schatenersat vom 11. bis 17. April aus Kom, im Reg. 1271. B. n. 10. fol. 159 sq. Carl tatirt am 8. März 1271 aus Rom, am 17. März aus Vierbe. Ansangs April war er wieder in Rom, wo er bis gegen ten 20. April blieb. Am 21. tatirt er von Sculcola; gern nahm er den Weg über das Conradinische Schlachtseld zurück, wo er ein Kloster baute.

Denn nach dem Tode von Clemens IV. konnten die in jener Stadt versammelten Cardinale nicht einig werden; der Ginfluß der von Carl abhängigen fand sein Gegengewicht an patriotisch gesinnten, und alle fühlten die Größe ihrer Aflicht, einen Papit für eine neue Epoche zu schaffen. Sie waren 17 an der Zahl. Elf unter ihnen verlangten einen italienischen Papst und durch diesen die Wiederherstellung bes noch immer vacanten Reichs; die übrigen wollten einen Franzosen auf den beiligen Stul erheben. Ihre Versamm= lungen fanden unter beständigem Tumult der Bürger Bi= terbo's statt, welche sogar voll Wut das Dach des erz= bischöflichen Palasts abdeckten, um die dort befindlichen Mablberren zur Entscheidung zu zwingen. 1 Die fast dreijährige Bacanz tes beiligen Stuls in derfelben Zeit, als auch das Reich unbesetzt blieb, war das Zeugniß der tiefen Erschöpfung des Papsttums in einer geschichtlichen Krisis. Carl kam nun als Advocat der Kirche, die Wahl zu beschleunigen, oder vielmehr sie nach seinem Sinne au lenken: jedoch er machte keinen Gindruck auf die Cardinäle. Dagegen schien eine frevelvolle That, die unter ihren Augen begangen wurde, die Kirche zu strafen, weil sie ohne Haupt sei. Mit Carl war in Viterbo der junge Beinrich. Sohn Richard's von Cornwall, von Tunis beimkebrend: Guido von Montfort, Carl's Statthalter in Toscana, befand fich gleichfalls in jener Stadt. 2 Der Anblick des englischen

<sup>1</sup> Brief bei Bussi p. 411, weher tie Cardinäle batiren: Viterbii in Palatio discooperto Episcopatus Viterbiensis, VII. Id. Junii a. 1270. Ap. Sed. Vac.

<sup>2</sup> Guido war Licar in Toscana seit 1270. Am 23. März 1270 schreibt Carl aus Capua an ben Prosenator Petrus de Summaroso, daß er Guido in dieser Eigenschaft nach Tuscien schicke; er möge ihn beim

Bringen sette diesen wilden Krieger in Wut, und trieb ibn an, Blutrache an dem königlichen Haus England zu nehmen. durch welches einst sein großer und berühmter Bater Simon von Leicester und Montfort im Schlachtenkampf getödtet, und im Tod geschändet worden war. Er erstach in rasender Mufregung den schuldlosen Seinrich am Altar einer Kirche. schleifte die Leiche an den Haaren fort, und warf sie auf die Kirchentreppe nieder. 1 Den gräßlichen Mord, begangen im Angesicht der Cardinäle, des Königs von Sicilien, des Königs von Frankreich, strafte niemand; der Mörder flob unverfolgt zu seinem Schwiegervater, bem Grafen Roffo vom Haus Aldobrandi nach Soana. Der Proces, welcher spät gegen ihn eingeleitet wurde, war mild und schonend; denn Guido von Montfort war einer der größesten Capitane Carl's. fein bestes Werkzeug zum Sturze des hohenstaufischen Trons. Seine ausgezeichneten Dienste batte der Eroberer durch schöne Leben im Königreich belohnt, wo er ihm die Grafschaft Rola, Cicala, Forino, Atropaldo und Monforte erblich verliehen hatte. 2 Guido wird übrigens geschildert als ein Mann von hohem Sinn, von großem Talent, und sogar von großer Rechtlichkeit; und diese Eigenschaften mochten immerhin neben

Durchzug burchs Römische bor ben Nachstellungen bes Angelus Capocci sichern, Reg. Caroli 1269. D. fol. 248.

<sup>1</sup> Der Mord geschah kurz vor dem 13. März 1271, benn am 13. datirt Carl ein Schreiben aus Literbo an alle von Guido in Toscana eingesetzte Beamte, ihnen anzeigend, daß er Heinrich Graf von Laudemont und Ariano zu seinem Generalvicar in Tuscien ernannt habe amoto exinde Guidone de Montesorti suis culpis exigentibus. Reg. Caroli I. 1271. B. n. 10.

<sup>2</sup> Liber Donationum 1269. n. 7. fol. 93; €taatsarchiv Reapel. Carl begnügte fich, ben Mörber seiner Würben zu entsetzen und seine Leben einzuziehen.

jener unzähmbaren Wildheit der Leidenschaft bestehen, welche den Charakteren des Mittelalters eigen war. Sine Freveltat, wie die seinige, erschien in jener Zeit keineswegs so grell, wie am heutigen Tag; ein Mord aus Blutrache galt keineswegs für schimpslich, und die damaligen Menschen, welche dis auf den Tod hassen konnten, vermochten auch dis auf den Tod zu verzeihen. Zwölf Jahre nach einer Mordethat, die heute den Thäter, und wenn er ein Fürst wäre, aus der menschlichen Gesellschaft unsehlbar ausstoßen würde, nannte denselben Guido von Montsort ein Papst wieder seinen geliebten Sohn, und erhob ihn zum General im Dienst der Kirche.

Bielleicht erweckte jener im Tempel Gottes verübte Frevel die Cardinäle aus ihrer Lethargie; denn am 1. September 1271 gaben sie, durch die Beredsamkeit des großen Franciscaners Bonaventura angeregt, sechs Wahlherren aus ihrer Mitte Vollmacht, den Papst zu machen. Aus diesem

1 Dil. filio nob. viro Guidoni de Monteforti Capitaneo exercitus Rom. Ecclesiae, fo fchreibt Martin IV., wovon weiter unten. Der Forticker tes Math. Paris fagt gang einfach: occiditur in ultionem viriliter paternae mortis (p. 678. Paris 1644). Benvenuto von Smela Commentar. p. 1050 neunt ihn vir alti cordis - magnae probitatis. Eift als Pring Eduard a. 1273 vom Kreuggug über Italien beimkehrte, bannte ber Papft Buico und feste ibn in eine Burg. Rapnalb (a. 1273 n. 43) schämte sich in seinem Jahrhundert nicht, Guito als berrliches Beifpiel zu preifen, weil er fich nämlich ber Kirchenftrafe untergog: sprevitque generose corporis servitutem, ut animam e vinculis anathematis vindicaret. Qua in re praeclarum habet demissionis Christianae ac formidandarum ecclesiasticarum censurarum posteritas exemplum, a quo plures aetatis nostrae principes deseivere. Man sieht, was für tiefe Moral bie Sauptsache ift, unt jeter ebel gefinnte Lefer wird fich verächtlich bavon abwenden. Der gerechte Dante fab bie Geele Buito's in ter Bolle: colui fesse in grembo di Dio Lo cor che in sul Tamigi ancor si cola (Inferno XII).

Compromiß ging zum tiefen Leidwefen Carl's ein Italiener bervor, Thedald vom Haus der Visconti in Piacenza, Cobn Uberto's, Neffe des Erzbischofs Otto Visconti von Mailand. ein ruhiger und fehr edler Mann, in den weltlichen Geichäften der Kirche erfahren, doch ohne gelehrte Bildung. Die Wahl eines Clerifers von nicht öffentlichen Verdiensten. der nicht Cardinal, nicht Bischof, nur einfacher Archidiaconus von Lüttich war, und sich außerdem noch im Orient befand, bewies entweder, daß den Cardinälen die unabhängige Gesinnung Thedald's befannt war, oder daß sie aus Ratlosig= feit ihre Stimmen einem indifferenten Papfte gaben. Boten eilten mit dem Wahldecret über Dieer nach Accon in Sprien, wo sich der Gewählte beim englischen Kreuzfahrer Eduard aufhielt, und der Archidiaconus von Lüttich sah mit hohem Erstaunen, welches glänzende Loos ihm im Abendland zugefallen war.

Er landete am 1. Januar 1272 im Hafen zu Brindisi; in Benevent empfing ihn Carl mit höchsten Ehren, und gab ihm weiter das Geleit; an der Lirisbrücke bei Ceperano begrüßte ihn eine feierliche Gesandtschaft der Römer; aber er lehnte ihr dringendes Gesuch ab, nach Rom zu kommen, eilte unaufgehalten nach Viterbo, und kam erst von dort nach der Stadt. Am 13. März hielt er hier mit der ganzen Curie seinen festlichen Ginzug, geleitet vom König Carl: ein Schauspiel, welches für die Römer völlig neu geworden war. Denn zwei Päpste, Thedald's Vorgänger, Franzosen, waren auf den heiligen Stul und von ihm in's Grab gestiegen, ohne jemals Rom betreten, oder am Upostelgrabe ihr Gebet verrichtet zu haben. Nun wurde durch einen italienischen Papst das Papsttum wieder in seinen Sitzurückgeführt. Am

27. März empfing Thedald Visconti im S. Peter die Weihe, und bestieg als Gregor X. den heiligen Stul. 1

Der neue Papit übernahm keine verworrene Sinterlassenschaft von seinen Vorgängern, sondern glücklicher als sie, mit einem vollendeten Zustand eine neue Welt. Nach Bävsten, welche mörderische Kriege geführt und zahllose Bannstralen unter die Könige und Bölker geschleudert hatten, konnte wieder ein Priefter auf die Stufen des Hochaltars treten und seine unbeflectte Sand zum Segen über ber Welt erheben. Gregor X. war sich einer schönen und großen Aufgabe gang bewuft, und die Handlungen dieses edeln Mannes waren in der That, so viel er vermochte, die eines Versöhners und Kriedensfürsten. Der Kampf mit dem Reich war ausgekämpft; die Rämpfer lagen todt; der lette noch lebende Sohn Friedrich's II., der beklagenswerte König Enzius ftarb gerade da= mals in seinem Gefängniß zu Bologna, am 14. März 1272, einen Tag nach dem Einzuge des neuen Papsts in Rom; die Seinigen, wie die Welt hatten ihn vergessen, und an seinem traurigen Geist waren in ewiger Einsamkeit nach und nach die königlichen Schatten aller Hohenstaufenfürsten vorübergezogen, die er, der lebendig Begrabene, überleben mußte. 2 In furzer Zeit starb mancher Monarch, der in der jüngst vergangenen Epoche hervorgeragt hatte: Ludwig der Heilige, Richard von Cornwall, Heinrich III. von England traten vom Schauplat der Geschichte ab. Neue Könige bestiegen ihre Trone; ein gang neuer Zustand richtete sich in der geiftloser und nüchterner gewordenen Welt ein. Als nun

<sup>1</sup> Seine erste Encyklika batirt vom 29. März aus Rom.

<sup>2</sup> Er war erst 47 Jahre alt. Man begenb ibn mit töniglichen Ebren. Sein Epitaph zu Bologna ist mobern.

Gregor X. das Papfttum übernahm, fand er das Ziel seiner Borgänger durchaus erreicht: der Kirchenstaat war hergestellt, Sicilien wieder ein päpstliches Lehen unter einer neuen Dp-nastie; das hohenstausische Princip überwunden; der Grundzgedanke des Papsttums, die geistliche und richterliche Universalgewalt erschien als die reise Frucht des großen Siegs.

Aber die schwindelnde Söbe, auf welche die Grundsäte Innocenz' III. und seiner Nachfolger das Bapfttum binaufgetrieben hatten, war über der Natur menschlicher Dinge, fünstlich und unhaltbar. Gregor X. sah sich im Beginn feines Pontificats völlig allein; kein Freund unter ben Mächtigen der Welt stand neben ibm; sein Blick fiel nur auf das kalte und habgierige Gesicht Carl's von Anjou, der sich an den beiligen Stul gedrängt batte, nicht als ein dienstbarer Bafall, sondern als ein bochst läftiger Patricius und Protector. Von den beiden Mächten, auf denen die driftliche Welt, das sichtbare Reich Gottes, gerubt hatte, war die eine gerstört; die tiefe Lücke in der kogmischen Ordnung mußte wieder ausgefüllt, das Reich wieder aufgerichtet werden, denn ohne dies fühlte sich die Kirche haltlos und unpraktisch. Nur ein Raiser konnte, nach den Begriffen der Zeit, der neuen Gestalt Italien's, dem neuen Zustande, dem neuen Kirchen= staat durch ein feierliches Concordat staatsrechtliche Gewähr erteilen. Das durch die Papste beleidigte Deutschland, der abibellinische Geift, die politische Welt überhaupt war durch die Päpste zu versöhnen, indem sie jenes alte beilige Reich wiederherstellten, für welches die Kirche selbst eine unaus= löschliche Sympathie empfand.

Der Bersuch, die Krone der Schwaben ausländischen Fürsten zu übertragen, scheiterte an den legitimen Unsprüchen

Deutschlands, und an dessen wieder erwachendem National= gefühl. Alfons von Castilien hoffte zwar nach dem Tode Richard's (am 2. April 1272) die Kaiserfrone zu gewinnen. die er vom Papst forderte; doch Gregor X. lehnte seine Anfprüche als unbegründet ab. 1 Der Spanier, welcher Deutsch= land nie betreten batte, besaß dort keinen Anhang; die Fürsten nahmen keine Rücksicht auf ihn, sondern wählten nach län= gerem Schwanken, unter der Kührung des Erzbischofs Werner von Mainz in Frankfurt am 29. September 1273 den Grafen Rudolf von Habsburg zum Könige der Römer. Ihre Wahl war einstimmig, mit Ausnahme des Einspruchs des Böhmen= königs Ottocar; sie war fleckenlos und unerkauft, denn Rudolf batte nicht nach der Krone gestrebt, nicht einmal sie in seinen kühnsten Träumen erhofft. 2 Nach zweiundzwanzia öden Jahren des Interregnums fand demnach das Reich wieder ein anerkanntes Oberhanvt.

Rudolf von Habsburg glänzt in der Geschichte als Exneuerer des Reichs, als Wiederhersteller der Ordnung in
dem tief zerspaltenen und zerrütteten Deutschland, als Mann
des Friedens und des Rechts, als Gründer einer berühmten
und langedauernden Dynastie. In seiner ritterlichen Jugend
(er war am 1. Mai 1218 geboren, und von Friedrich II.
selbst über die Tause gehalten worden) hatte er unter den
staussischen Fahnen gedient, und war in den Kämpsen des
großen Kaisers wie Konrad's IV. bemerklich gewesen, doch
zu seinem eignen Glück nicht in hervortretender Gestalt.

<sup>1</sup> Brief an ihn, Drvieto, 16. Gept. 1272; Rapnald n. 33.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Formidavimus conscendere tante speculam dignitatis, quodam nimirum attoniti tremore et stupore; se schreibt Rudolf im Oct. 1273 bem Papit. Mon. Germ. IV. 383.

Wenn er bisher aus persönlicher Neberzeugung den staussischen Grundsätzen gehuldigt hatte, so entsagte er ihnen sosort, als er unter veränderten Verhältnissen den deutschen und römischen Tron bestieg. Ein Neuling ohne Erbrecht, ohne Ahnen, ein Geschöpf der Fürstenwahl und der bischöflichen Gunst, glich er in durchaus neuen Zuständen völlig dem neuen Papst. Sein Veruf vereinigte sich mit wirklicher Tugend, und machte ihn, einen prosaisch nüchternen Menschen ohne Genie, zu einem guten und glücklichen Fürsten.

Seine Wahl zeigte er Gregor X. in einem Briefe an, in welchem sich das veränderte Wesen deutlich abspiegelte. Würde ein erwählter König vom Schwabenhause einem Papst geschrieben haben, wie Audolf von Habsburg schrieb?: "ich ankere meine Hoffnung sest in Such, und ich stürze zu den Füßen Eurer Heiligkeit nieder, slehentlich bittend, Ihr möget mir in meiner übernommenen Pflicht mit wolwollender Gunst beistehen, und das kaiserliche Diadem mir huldvoll zuerteilen." So ganz waren die Ansprüche, die Grundsähe und auch die Nechte des alten germanischen Kaisertums nun dem Papst hingegeben. Am 24. October wurde Nudolf von Habsburg zu Aachen gekrönt. Wenn der Phantasie jener Zeit die lange Bacanz des Keichs wie eine schreckliche moralische Finsterniß erschienen war, so wich sie jett von der Welt, als Rudolf

<sup>1</sup> In vobis anchora spei nostre totaliter collocata, sanctitatis vestre pedibus provolvimur, supplicando rogantes... Placeat vestre, quaesumus, sanctitati, nos imperialis fastigii diademate gratiosius insignire. Shiger Brief. S. auch die dennutsvollen Schreiben von 1274 und 1275 (Cenni Monum. II. p. 320 und 342). Rudelf bediente sich zuerst der unsaizerlichen Formel pedum oscula beatorum, gleich dem sicilischen Basalsonig und dem bettelhaften Exsaizer Basalie; die srühere Ergebenheiresormel der Kaizer war nur silialem dilectionem et debitam in Christo reverentiam.

auf dem Tron der Raiser sich niederließ, nachdem zuvor auch der päpstliche Stul besett worden war; die beiden Weltlichter, Sonne und Mond, bewegten sich wieder stralend in ihren Sphären. Mit foldem Gleichniß begann der Erzbischof von Coln seinen Brief an den Bapft, ihm die Kronung des Habsburgers anzuzeigen, dessen streng katholische Gesinnung und fönialiche Tugenden er pries, und um dessen Anerkennung und Kaiserkrönung zur geeigneten Zeit er bat. 1 Rudolf fonnte ihrer sicher sein; benn Gregor X. bemühte sich aufrichtig um die Befestigung eines neuen Herrschers im Reich, der in den Augen der Kirche unverdächtig war, und ihr ge= eignet erschien, den Frieden berzustellen, während seine Er= hebung zugleich dem ehrgeizigen Streben Carl's von Neapel die gewünschte Schranke sette. Denn Gregor X. war der erste Papst, welcher die übermäßige Macht dieses Vasallfönigs dämpfte; dies that er mit überlegener Ruhe, ohne gewalt= same Mittel.

2. Gregor X. reist nach Lyon. Die Guelfen und Ghibestinen in Flerenz. Concil zu Lyon. Gregor X. erläßt das Gesetz vom Conclave. Diplom Rudoss's zu Gunsten der Kirche. Ansichten Gregor's X. über das Berhältniß der Kirche zum Reich. Privilegien von Lausanne. Gregor X. in Florenz. Er fürbt. Junccenz V. Hadrian V. Johann XXI.

Ein Concil in Lyon hatte die Welt in Brand gesetzt und den Sturz des Reichs entschieden; ein Concil in Lyon sollte der Welt den Frieden, dem Reiche das Haupt wiedergeben, und die Christenheit endlich zu einem großen Kreuzzuge vereinigen. Gregor X. schrieb eine allgemeine Kirchenversammelung auß; noch im Wahn des Mittelalters besangen, daß es

<sup>1</sup> Brief Engelbert's vom 24. Oct. 1273; Mon. Germ. IV. 393.

die Aufgabe Europa's sei, Jerusalem zu befreien, widmete der treffliche Papst seine lebhasteste Thätigkeit dem Drient, aus welchem er selbst auf den heiligen Stul gekommen war. Der Plan eines Kreuzzuges füllte seine ganze Seele aus, wie einst die von Honorius III. Er war daher der wesentliche Zweck des Concils von Lyon.

Von Orvieto, wohin er schon im Sommer 1272 seine Residenz aus Nom verlegt hatte, reiste Gregor, in Begleitung des Senators und Königs Carl, im Frühlinge 1273 dorthin ab. 1 Am 18. Juni traf er in Florenz ein: er kam als Friedenstifter; denn seine unabläffige Sorge war es, die Barteien der Guelfen und Gbibellinen in gang Italien zu versöhnen, was ihm indeß nicht gelang. Die Parteifurie blieb die dämonische Krankheit, der männliche Krastausdruck, und der schöpferische Lebensgeist zweier Jahrhunderte, so schrecklich wie groß, und von einer immer sanfter gearteten Cultur nicht mehr recht zu begreifen. Ihre wilde Leiden= schaft, ererbt und politische Religion geworden, zerriß und begeisterte alle Städte Liguriens, der Lombardei, Toscana's und der Marken. Raum batte nun Gregor X. einen öffent= lichen Versöhnungsact in Florenz vollzogen, so brach die Flamme mit neuer Wut hervor, und er verließ die Stadt der Guelfen und Ghibellinen voll Zorn, die Bannbulle in

<sup>1</sup> Bon Trvieto, 11. Just 1272, batirt sein Breve, worin er seinem Ressen, Vicecomes de Vicecomitibus, Rector bes Patrimoniums, bas Regiment von Todi überträgt (Archiv S. Fortunatus v. Todi, Reg. Vet. sol. 68). Bon Trvieto besahl er am 23. Just 1272 seinem Bicar Raymer in Rom, Terracina, Piperno, Sezza und Aquaputriba gegen ben Prosenator zu schützen, ber bort Abgaben und Beschickung ber Spiele sorbere (certam comitivam ad Urbem transmitterent causa Ludi de Testacio vulgariter nuncupati, qui in dieta Urbe annis singulis exercetur). Pergament mit Bseibusse, Archiv Gaetani, XLV. n. 6.

der Hand. Er reiste weiter über Neggio, Mailand und Piemont nach Lyon, wo er im November eintraf.

Das große Concil wurde am 7. Mai 1274 eröffnet, und dauerte bis zum 17. Juli. Gregor hatte die Genugthung, die griechische Kirche zur Union mit Rom sich befennen zu hören, was er den beredten Bemühungen des heiligen Bonaventura, Cardinals von Albano, verdankte, der indeß noch vor dem Schlusse des Concils starb. Die Kaiser von Byzanz wiederholten seither mehrmals dies eitle Schauspiel, so oft sie der Unterstützung des Occidents bedurften; der Zweck und die Folge jener in Lyon dargebotenen Union war aber für den klugen Paleologus seine Anerkennung durch das Abendland, und so sah Carl von Anjou mit Unwillen seinen ehrgeizigen Plänen zur Eroberung Griechenlands durch den vorsichtigen Papst Halt gebieten.

Ein berühmtes in Lyon erlassenes Decret Gregor's X. bestimmte zum ersten Mal die strenge Form des Conclaves bei der Papstwahl. Nach des Papsts Tode sollten die Carbinäle nur zehn Tage lang ihre abwesenden Brüder in der Stadt erwarten dürsen, wo er gestorben war; dann im Paslast des Verstorbenen jeder nur mit einem Diener sich verssammeln, und gemeinschaftlich dasselbe Zimmer bewohnen, dessen Sins und Ausgang zu vermauern sei, dis auf ein Fenster zum Sinreichen von Speisen. War nach drei Tagen der Papst nicht gewählt, so sollte den Cardinälen in den fünf solgenden nur je eine Schüssel zu Mittag und Abend gegeben werden, worauf sie endlich auf Wein, Brod und Wasser besichränkt wurden. Jeder Verkehr mit der Außenwelt durch Voten oder Briese ward unter Strase der Excommunication untersfagt. Die Einschließung der Cardinäle, wie die Ueberwachung

des Conclave wurde den weltlichen Gewalthabern der Stadt zuerkannt, in welcher die Wahl geschah, aber ein feier= licher Eid vor dem Clerus und dem Bolfsvarlament vervflichtete diese Behörden zur arglosen Handhabung ihres wich= tigen Amts, unter Strafe bes auf sie und ihre ganze Stadt zu legenden Interdicts im Falle des Treubruchs. Wenn die Pavitwabl, wie die Kirche behauptet, durch himmlische Gingebung geschiebt, so mögen Sunger und Durft als seltsame Mittel erscheinen, um den heiligen Grift auf streitende und verschmachtende Cardinäle berabzuziehen. Ungläubige mochten staunen, daß der Oberpriester der Religion von wenigen hadernden Greisen gewählt wurde, welche man in ein Gemach ohne Licht und Luft wie Gefangene eingemauert batte, während die Magistrate der Stadt mit ihren Milizen Tag und Nacht die Zugänge bewachten, und das aufgeregte Volf ben Palast umlagerte, um den Augenblick zu erwarten, wo die Mauer fiel, und um sich vor einem Unbefannten auf die Kniee zu werfen, welcher mit jum Segen erhobener Sand aus bem Conclave weinend oder freudestralend hervortrat. Die Wiege bes Papits war ein Gefängniß, und er stieg aus ihm mit einem Schritte auf den Tron der Welt. Die Wahlform des Oberhaupts der Religion, so abweichend von aller andern Weise Regenten zu erwählen, ist wunderbar, wie alles Wesen in der mittelaltrigen Kirche; man bemerke außerdem, in welche fremde Gestalt sich der päpstliche Wahlact überhaupt im Lauf der Zeiten verwandelt hatte.

Die berühmte Constitution Gregor's X. war die Folge des drei Jahre langen Haders vor seiner eigenen Wahl. Aber die Strenge des Conclaves erschien und war oft wirklich unerträglich; die Cardinäle unterwarsen sich nur mit Sträuben einem Gesetz, welches sie der brutalen Mißhandlung von Stadttyrannen und Magistraten Preis geben konnte. Einer der nächsten Nachfolger Gregor's hob das Decret auf, doch es wurde sosort erneuert, und steht noch heute im Wesentlichen sest. Das Conclave hat zum Princip, die Unabängigkeit der Wahl zu sichern, und sie sogar durch physischen Zwang zu beschleunigen. Die Geschichte der Papstwahlen mag die Frage beantworten: ob je auch die dichtesten Wände eines Conclave dicht genug waren, um dem Einsluß der Außenwelt unzugänglich zu sein, und den Geistern der List, der Bestechung, der Furcht, des Hasses, des parteiischen Wolswollens, des Egoismus und anderer Leidenschaften zu widerstehen, welche in seste Mauern einzudringen pslegen, so unzgehindert wie das mythische Gold in den Turm der Danae.

Auf dem Concil erschienen Gesandte des Königs von Castilien, und wurden abgewiesen; Boten Rudolf's von Habsburg, und wurden ehrenvoll empfangen. Sein Kanzler und Procurator bestätigte in seinem Namen der Kirche die Diplome früherer Kaiser, namentlich die von Otto IV. und Friedrich II. ausgestellten Urfunden, denen ihrem ganzen Inhalte nach die seierliche Anersennung durch die neue Reichsgewalt zugesichert wurde; er bestätigte den Kirchenstaat; er verzichtete auf die alten imperatorischen Nechte, auf jede Bürde oder Gewalt in den Landen S. Peter's und in Rom; er begab sich jedes Unspruchs auf Sicilien und jeder Rache an Carl, den er als

<sup>1</sup> Die Constitution Gregor's X. ist abgebruckt im Ceremoniale continens ritus Electionis Rom. Pont. Gregorii P. XV. jussu editum, Rom, 1724, p. 6 sq. Sie selgt auf die bekannten Constitutionen von Nicolaus II. a. 1059, und von Alexander III. a. 1180 (unum conclave, nullo intermedio pariete seu alio velamine, omnes habitent in communi; quod — claudatur undique . . .)

päpstlichen Lehnkönig in jenem vom Reich für immer getrenn= ten Lande anerkennen wollte. Er amnestirte alle Freunde ber Kirche, die Feinde von Friedrich II. und dessen Erben; er erklärte sich bereit, seine Zusagen wo und wann Gregor es verlangte zu beschwören, und auch die Fürsten Deutsch= lands darauf zu verpflichten. Denn dies begehrte der Bapit: das ganze Reich sollte jene Privilegien Otto's und Friedrich's als unumstößlich anerkennen, und so für immer der Umsturz des Kirchenstaats durch die Willfür einzelner Kaiser verbütet werden. Rudolf, des Papsts bedürftig, welcher starke Keinde, Ottocar von Böhmen und Carl von Sicilien gegen ihn bewaffnen konnte, bewilligte ohne jede andere Rücksicht auf das Reich die Forderung des Papsts; und er war weit entfernt von den Absichten und Irrtumern seiner Vorgänger, welche die von ihnen selbst vertragsmäßig abgetretenen alten Kaiserrechte wieder zu einem Reichsdogma erhoben, und dadurch ihren Untergang gefunden hatten.

Gregor X. anerkannte hierauf den Habsburger als König der Römer. Er zeigte fast lebhaftere Ungeduld ihn zum Kaiser zu krönen, als dieser die Romfahrt anzutreten. Ein völlig zufrieden gestellter Papst erinnerte sich wieder der wolstätigen Wechselbeziehung beider Gewalten der Kirche und des Reichs, dieser seindlichen Geschwister, welche ein geheimer sympathischer Zug an einander gesesselt hielt; er sprach nicht mehr in mystischen Gleichnissen von Sonne und Mond,

<sup>1</sup> Die Lyoner Acten vom 6. Juni 1274 in Mon. Germ. IV. p. 394 sq., und mit den eingeschalteten Diplomen Friedrich's II. bei Theiner I. n. 330 sq. Briefe des Papsts an Rudolf und die Reichsfürsten, ibid. n. 332 sq. Die öffentliche Anerkennung Rudolf's sprach Gregor X. am 26. Sept. aus. Der Papst war auf das Eifrigste für ihn bemibt.

sondern erkannte als ein praktischer Mann, daß die Kirche im Geiftlichen, das Reich im Weltlichen die höchste Auctorität sei. "Ihr Amt," so sagte er, "ist verschiedener Art, aber derfelbe Endzweck vereinigt sie unauflöslich. Daß ihre Ginheit eine Notwendigkeit sei, lehrt das Unheil, welches ent= fteht, wenn eines dem andern fehlt. Wenn der beilige Stul vacant ist, so mangelt dem Reich der Verwalter des Heils; wenn der Tron des Kaisers leer ist, so bleibt die Kirche schuklos ihren Verfolgern Preis gegeben. Kaisern und Rönigen liegt es ob, die Freiheiten und Rechte der Kirche zu schüßen, und ihr das zeitliche Gut nicht zu entziehn; den Regierern der Kirche ist es Pflicht, die Könige in der vollen Integrität ibrer Gewalt zu erhalten." 1 Rach den überschwäng= lichen Declamationen eines Gregor's IX. und Innocenz IV., welche in den Bäpsten nur die alleinberechtigten Herrscher des Erdfreises, in den Königen nur die Geschöpfe ihrer Investitur batten seben wollen, ift co sebr erfreulich, die Stimme ruhiger Vernunft im Munde Gregor's X. zu boren. Sein klarer und auter Brief war ein wirklicher Versöhnungsact von Seiten des Papittums, welches eben erreicht hatte, was es

<sup>1</sup> Sacerdotium et Imperium non multo differre merito sapientia civilis asseruit, si quidem illa, tamquam maxima dona Dei a celesti collata clementia, principii conjungit idemptitas — alterum videlicet spiritualibus ministret, reliquum vero presit humanis — — qui ecclesiarum gubernacula gerunt, summa esse cura solliciti, omni debent ope satagere, ut Reges ceterique catholici Principes debite polleant integritate potentie, status sui plenitudine integrentur ... dat. Lyon, 15. Febr. 1275. Theiner I. n. 336. In demfelben Brief ladet er Rudolf zur Kaiserkönung zum 1. Nev. Am selben Datum sordert er ihn auf, zum Mai ein Her nach er Lombardei zu senden, den Widerstand der Feinde zu brechen. Ibid. n. 338. S. auch n. 339.

wollte. Nicht nur der ohnmächtige Kaiser, sondern auch alle Wahlfürsten Deutschlands bekannten sich jetzt zu den Grundssähen von Innocenz III., indem sie ohne weitere Bedenken erklärten, daß der Kaiser die Investitur seiner Gewalt vom Papst erhalte, auf dessen Winf er das weltliche Schwert zu gebrauchen habe. Gregor X. schloß daher Frieden mit einem Reich, welches kein Neich mehr war, und das Ideal, welches er von der friedlichen Wechselbeziehung beider Gewalten aufstellte, blieb nur ein schöner Traum, den das immer freier werdende Bewustzein der Völker und Staaten zerstörte.

Bon Lyon heimreisend traf der Papst den König von Castilien im Juni 1275 zu Beaucaire, worauf Alsons nach langem Sträuben seinen fantastischen Ansprüchen entsagte. Mit Kudolf kam Grezor in Lausanne zusammen, und hier erneuerte der König der Römer am 20. und 21. October seine Lyoner Jusagen, während zugleich die Bermälung seiner Tochter Clementia mit Carl Martell, dem Enkel Carl's von Anson, beraten wurde. Der völlige Abschluß des Friedens mit dem Reich sollte durch seierliche Acte vor der Kaiserströnung in Rom vollzogen werden, und diese selbst wurde auf den 2. Februar 1276 sestgesetzt. Die Diplome Rudols's wiederholten oder bestätigten nur sene von Otto IV. und Friedrich II.: wenn nun ihre Anerkennung die einzige Frucht

<sup>1</sup> Sie selbst nennen den Papst luminare majus, den Kaiser luminare minus — hie est qui materialem gladium ad ipsius nutum excutit et convertit. Bestätigung des Tipsoms von Rudolf im Sept. 1279. Mon. Germ. IV. 421.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Acten von Laufanne Ego Rodulphus — und Ab co solo, per quem reges regnant, in Mon. Germ. IV. 403 sq. Ruvelf gestraucht hier mit großer Deferenz ten Austruck Benedicia, ber zur Zeit Barbarofia's fo großen €turm verurjacht hatte.

vernichtender Kämpfe eines halben Jahrhunderts gewesen wäre, so würde nichts die Ohnmacht oder die Torheit des Menschengeschlechts lauter verklagen: jedoch mit den Resultaten des Hohenstaufenkamps verhält es sich, wie mit jenen des Streites um die Investitur; sie waren andere und geistigere, als in den Pergamenten verzeichnet standen.

Gregor X. ging befriedigt nach Italien zurück, wo er das neue Haupt des Reichs, als dessen wahrhafter Wiederbersteller bald zu frönen hoffte. Um 18. December traf er vor Florenz ein; weil diese Stadt im Interdict war, so durfte sie der Lapst nicht betreten; der unwegbar gewordne Arno zwang ihn dazu; er sab sich genötigt, Florenz für so lange, als er dort verweilte, zu absolviren; er segnete das berzuströmende Volk, er zog wie Sonnenschein durch die Stadt. aber sobald er ihr Tor verlassen hatte, erhob er seine Hand zornig wieder zum Fluch und schleuderte die Florentiner in die Finsterniß guruck - eine seltsame Scene, echtester Geist des Mittelalters. 1 In Arezzo angelangt, erkrankte der Papst, und ftarb zum Unglück bes beiligen Stuls ichon am 10. 3a= nuar 1276. Der Pontificat des edeln Gregor X. war furz, glücklich und inhaltreich gewesen; er glänzt als ein Titus in seiner Zeit. Obwol er das Concordat mit dem Reiche nicht völlig hatte abschließen können, so war doch die praktische Einleitung dazu getroffen worden. Ein reiner Erfolg hatte eine reine Thätigkeit belohnt.

<sup>1</sup> E mentre che passò per il ponte e per il borgo di S. Nicolò, ricommunicò la terra, e andò segnando la gente. E come ne fu fuora, lasciò l'interdetto, e scomunicò da capo gli uomini della città, con crucciato animo dicendo quel verso del Saltero che dice: in camo et fraeno maxillas eorum constringe qui non approximant ad te. (Ricortane.)

Jedermann beflagte den Verluft eines der trefflichsten aller Päpste, nur nicht der mißgestimmte und undankbare König Carl. Er bemühte sich, die Wahl eines ihm will= fährigen Papits durchzuseten, und erreichte auch seine Absichten zum Teil, obwol die drei unbedeutenden Nachfolger Gregor's X. jchnell nach einander starben. Um 21. Kanuar 1276 wurde zu Arezzo ein Franzose von Geburt gewählt, Petrus von Tarantajia in Savoven, Erzbischof von Luon, und seit 1275 Cardinalbischof von Oftia, der erste Domini= caner, welcher Papit wurde. Er eilte nach Rom, wo er als Annocens V. am 23. Februar die Weibe empfing. Gin williger Diener Carl's bestätigte er biesen sofort im Senat, und sogar im Reichsvicariat von Toscana, was Rudolf von Sabs= burg verlette. Dem jo glücklich begonnenen Friedenswerk Gregor's X. drobte Gefahr. Man fürchtete jest den Romzug Rudolf's und Krieg mit Carl; der König der Römer gab seine Mißstimmung zu erkennen; seine Machtboten hatten bereits im Namen bes Reichs ben Huldigungseid von ber Romagna genommen, und der neue Papst forderte ihn dringend auf, von den Grenzen Italien's fern zu bleiben, bis er seine Verpflichtungen erfüllt und namentlich die Romagna der Kirche wieder ausgeliefert babe. 1 In dieser dem beiligen Stul icon zugejagten, aber noch nicht überantworteten Proving, welche seit den Ottonen dem Reich gehört hatte, wollte auch Rudolf noch die Reichsrechte bebaupten, weniger in der Absicht, sie wirklich festzuhalten, als um noch ein Mittel in der Hand zu haben, wodurch er den Papit bedrohen konnte; denn auch dieser fubr fort, die Reichsrechte in Toscana durch

<sup>1</sup> Innocenz V. an Carl, bat. Laterau, 2. März 1276. Un Rudolf, v. 17. März. Theiner I. n. 349.

Carl verwalten zu lassen. Innocenz V. starb indeß schon am 22. Juni in Rom.

Weil Carl damals in der Stadt war, gab ihm die Senatorgewalt das Recht, das Conclave zu bewachen, und auch die Mittel, es zu beeinflussen. Er schloß demnach die Carbinäle mit rücksichtslofer Särte im Lateran ein; er ließ die Kenster ihres Gemachs vermauern, und kaum ein Logel, so fagte man, batte durch die Deffnungen Zugang gefunden. Die französischen Cardinäle lagen mit den italienischen schon acht Tage lang im bestigsten Streit, worauf den Hadernden nur noch Wasser. Wein und Brod gereicht wurde; indeß die Anhänger Carl's saben sich wol versorgt, und sie setzten sich sogar mit dem Könige in widerrechtlichen Verkehr. 1 Diese Barte und Unredlichkeit erbitterte die Italienischen, nament= lich ihr Haupt Johann Gaetanus Orsini, welcher Carl bas Conclave nicht vergaß. Nach langem Rampf wurde endlich ein Italiener durchgesett: Ottobonus de Kiesco, der greise Cardinaldiacon von S. Abrian, ward am 12. Juli als Habrian V. ausgerufen.

Der Neffe von Innocenz IV. rief eine Bergangenheit wieder zurück, an die man nicht mehr hätte rühren sollen; er starb jedoch schon nach 39 Tagen, ohne einmal die Priesterweihe empfangen zu haben, am 17. August 1276 in Biterbo. Gleich nach seiner Wahl hatte er das Conclavegeset Gregor's X. aufgehoben, sei es wegen der bei der Einsperrung erduldeten Pein, oder weil er erkannte, daß die strenge Durchsührung jener Form nicht möglich sei.

Carl täuschte sich in seiner Hoffnung zum zweiten Mal;

<sup>1</sup> Saba Malaspina, p. 871.

denn auch jetzt fiel die Neuwahl nicht auf einen Franzosen. Die Parteien unter den Cardinälen kämpsten lange mit Heftigkeit, bei stätem Tumult der Bürger Viterbo's, welche dem Decret des eben verstorbenen Papsts nicht Folge leisteten, sondern die Wahlherren in das engste Conclave sperrten. Hier wurde, durch den Einfluß des mächtigen Cajetan Orsini, der Cardinalbischof von Tusculum am 17. September zum Papst gemacht. Er nannte sich Johann XXI.

Petrus Hispanus oder Juliani, ehemals Erzbischof von Braga, Portugiese von Geburt, war der Sohn eines Arzts, selbst bewandert in der Arzneiwissenschaft, gelehrt in philossophischen Studien, namentlich des Aristoteles, und Versasser mehrerer medicinischer und scholastischer Schriften. Gregor X. hatte ihn auf dem Lyoner Concil achten gelernt, zum Vischof von Tusculum ernannt und mit sich nach Italien genommen. Unwissende Chronifenschreiber sprechen von Johann XXI. wie von einem Magier; sie nennen ihn zugleich hochgelehrt und albern, einen weisen Narren auf dem heiligen Stul, einen Menschen ohne Anstand und Würde, der die Wissenschaften liebte und die Mönche haßte. Der Pöbel staunte noch im XIII. Jahrhundert einen in der Astrologie und den Naturwissenschaften gelehrten Papst mit derselben abergläubischen Furcht au, mit welcher man Sylvester II. im X. Jahrhundert

<sup>1</sup> Bernhard Guiconis p. 606; und fast gleichlautend Memoriale Potest. Reg. p. 1141. Die Quelle ist Martin Polonus: Joannes Papa, magus, in omnibus disciplinis instructus, religiosis infestus, contemnens decreta concilii generalis. Eine Monographie über ihn schrieb Köhler, Bollständ. Nachricht von Papst Joh. XXI., Göttingen, 1760, wo man auch die Werke angegeben sintet, die ihm zugeschrieben werden. Nichtig bätte er Johann XX. heißen sollen: man glaubte noch an die Päpstin Johanna, taber nannte er sich Johann XXI. (Ciacconius).

betrachtet hatte. Erbitterte und einfältige Mönche entwarsen von Johann XXI. ein gehässiges Porträt; seine Gelehrsamseit nicht in den damals canonischen Wissenschaften, sondern in solchen Studien, welche den Klöstern fremd waren, machte diese mißtrauisch; seine sehr rühmliche liberale Art mit den Menschen, selbst den Geringsten, besonders mit Gelehrten ohne Zwang umzugehen, erweckte ihm Reider und Spötter. Was nun Johann als Papst würde gewesen sein, konnte er der Welt nicht darthun; er starb schon am 16. Mai 1277 in Viterbo, wo er seine Residenz genommen hatte. Auch die unsgewöhnliche Art seines Todes trug dazu bei, die kindische Anssicht von ihm als einem Zauberer zu bestärken; denn die einfallende Decke eines Zimmers, das er im Palast zu Viterbossich gebaut hatte, erschlug Johann XXI.

3. Bacanz des heiligen Stuls. Nicolaus III. Orfini Papft. Reichsrechtliche Anerkennung des Kirchenstaats. Die Romagna dem Papst abgetreten. Bertold Orsini, erster päpstlicher Graf der Romagna. Carl legt
ben Bicariat in Tuscien und die Senatsgewalt nieder. Constitution Nicolaus' III. über die Beschung des Senats. Matheus Rubeus Orsini,
Senator. Johann Colonna und Panduls Savelli, Senatoren. Nepotismus. Nicolaus III. sirbt 1280.

Sechs Monate lang blieb der heilige Stul wiederum unbesett, während die Cardinäle von Viterbo aus die Geschäfte

<sup>. 1</sup> Bernhard Guidonis p. 606. De cujus morte modicum Ecclesiae damnum fuit, quia licet scientia physicali et naturali multum esset repletus, tamen discretione et sensu naturali multum erat vacuus. Jehann muß das zweite Gesicht gehabt haben; er soll sich selbst lachend in jenem Zimmer erblickt haben; ein fremdartiges Naturell muß ihm eigen gewesen sein. Auch er sorderte Rudolf auf, nicht nach Italien zu kommen, ebe er die Romagna ausgeliesert habe. Theiner I. n. 353 sq. Auch er bestätigte das Tecret Habrian's V., welches das Conclavegeset aussche Raynast ad a. 1276. n. 27.

der Kirche verwalteten. <sup>1</sup> König Carl, begierig einen Papft seiner Partei durchzuseten, hinderte die Wahl, ohne seine Absücht zu erreichen; denn die Lateiner widersetzen sich im Conclave den Franzosen mit immer mehr Krast und Ersolg. Nachdem die ungeduldigen Bürger Viterbo's die Wahlherren in ihr Stadthaus eingeschlossen hatten, ward am 25. November der einslußreichste unter den Cardinälen, Johann Gaetani Orini als Nicolaus III. proclamirt.

In diesem hochgesinnten und herrschlustigen Sohne des einst zu Friedrich's II. Zeit berühmten Senators Matheus Rubeus lebte nicht die fromme Richtung, aber die ganze Kraft seines Baters fort. Unter Innocenz IV. war er zum Carbinal von S. Nicolò in Carcere, zum Protector des Minoritenordens und zum Generalinguisitor gemacht worden; unter acht Päpsten batte er gedient, bei sieben Papstwahlen mitgewirft; Johann den XXI. hatte er auf den beiligen Stul erhoben und wol auch beherrscht. In den Wissenschaften gebildet, in allen Geschäften der Welt erfahren, war er das entschiedene Saupt des Cardinalscollegiums, und allen an politischem Geist weit überlegen. 2 Sein erlauchtes und sehr mächtiges Römergeschlecht nahm seit dem Ende des vorigen Rabrhunderts die böchsten Stellen in der Kirche und der Republif ein; dies gab dem Cardinal ein fürstliches Bewußtsein, verleitete ihn aber, als er Papst wurde, zu einem alle Grenzen übersteigenden Nepotismus. Er war in der That ein

l Sie schrieben am 27. Juli 1277 an Rudolf, ihn bittent, nicht nach Italien zu kommen, bis er bie Tractate vollzogen habe. Raynalt n. 48, und Theiner I., n. 355.

<sup>2</sup> Argus et argutus in occlesia Dei, so neunt ihn noch als Carrinal Saba Malaspina p. 872. Seine Mutter war Perna Gaetani, raber sein Name.

römischer Grande, erfüllt von Römerstolz, fraftvoll und föniglich, rücksichtslos Schätze aushäusend, ganz weltlich gesinnt,
voll Liebe zu seiner Vaterstadt, nicht ohne patriotisches Gefühl
für sein Vaterland, und voll Haß gegen die Fremden, die
darin schalteten. Wenn er statt Clemens IV. auf dem Stule
Petri gesessen hätte, so würde das Haus Anson wahrscheinlich
nicht nach Italien gekommen sein.

Johann Gaetani Orfini bestieg als der erste Römer feit Honorius III. den beiligen Stul unter dem Namen Nico= laus III. am 26. December 1277, wo er in Rom die Weihe nabm. Seinen nur furzen Vontificat machte der günftige Abschluß des Concordats mit Rudolf von Habsburg und die Wiedererlangung der Rechte auf den römischen Senat sehr bedeutend: Die flüchtigen Regierungen seiner Vorgänger hatten zu keinem endqultigen Vertrag mit dem neuen Reichs= baupte geführt. Rudolf batte mehrmals die Absicht gezeigt, nach Italien zu ziehn, und die Päpste hatten ihn wiederholt davon abgemahnt. Die Vorstellung, daß der erste Sabs= burger aus freier Entsagung auf die Romfahrt und die Raiserfrone verzichtet habe, ist unrichtig: er begehrte sie viel= mehr öfters und sehr dringend, schon deshalb weil ihm die Kaiserwürde zur Begründung seiner Donastie notwendig schien; die Zugeständnisse, die er Nicolaus' III. machte, waren in der That die Bedingungen seiner Kaiserfrönung. Nur die inneren Verhältnisse Deutschlands, und der schnelle Wechsel der Päpste hielten ihn, wie einst Konrad III., ab, die Rom= fahrt anzutreten, zu welcher ihn italienische Städte felbst aus Berzweiflung über ihre Zerriffenheit durch die Factionen als Retter bringend herbeiriefen. Der große Ghibelline Dante bat es weder ibm noch seinem Sobn Albert verziehen, daß

fie den Garten des Neichs und das verwittwete Rom sich selbst überließen, aber Deutschland wurde dem Haus Habsburg gerade deshalb zu aufrichtigem Dank verpflichtet. 1

Micolaus III. wollte den Kirchenstaat auf sesten staatsrechtlichen Grundlagen ordnen: dies war sein höchstes Ziel.
Er forderte von Rudolf die Erneuerung der Verträge von
Lausanne, und verlangte, daß mit peinlichster Genauigseit
der Inhalt des Kirchenstaats nach seinen Städten urfundlich
angegeben werde, wie er in früheren Diplomen verzeichnet
war. In den weitesten Grenzen alter Schenkungen sollte
derselbe für die Daner sestgestellt werden. Um 19. Januar
1278 bevollmächtigte zu Wien Rudolf den Minoriten Konrad, die Privilegien von Lausanne zu erneuern, und diesen
Uct vollzeg der Gesandte in Rom am 4. Mai. Man holte
aus dem päpstlichen Urchiv einige Pergamente hervor, um
die Nechte der Kirche auf die Romagna und Pentapolis zu
verbriesen; man vermochte freilich nicht die erste und berühmteste aller Schenkungsurfunden vorzuweisen, sondern begann

<sup>1</sup> Die Ansicht res Jeb. Dictoriensis, ras Rutoss in Lausanne tie Einsatung zur Krönung abgesehnt habe, quia Romam vix aliquis priscorum venerit sine humani essusione sanguinis, nec coronam adeptas suerit propter obsistentiam Romanorum ist ganz unbegründet (Böhmer Fontes I. 307.) — Man lese ten kläglichen Brief der Pisaner an Rutoss vom 3. 1274 bei Cenni Mon. II. p. 330: Ecce provincia Thusciae — jacet in universitate schismatum lacerata bellis, et plusquam civilibus laceratur — Guelsus persequitur Ghibellinum, sili sunt exules...

<sup>2</sup> Ratification von Wien, 14. Febr. 1279, und barin die Acte vom 19. Jan. und 4. Mai 1278, Theiner I. n. 387. Der papstliche Archivar hat alle betreffenden Acten aus den Triginalen gezogen; der schätzbarste Teil des I. Bandes seines Diplomatars, von n. 358 ab. Rudolf sollte bei seiner Krönung noch ein Diplom mit Goldbulle aussertigen, was unterblieb. Dagegen bestätigten die Reichsfürsten seine Urkunden im €ept. 1279: M. Germ. IV. 421. Theiner I. n. 393.

die Reibe mit dem sogenannten Privilegium Ludwig's des Frommen, und ging dann zu den Diplomen Otto's I. und Beinrich's II. fort. Der Papst schickte die Abschrift der betreffenden Stellen nach Deutschland, und Rudolf nahm die Echtheit jener Raiserdiplome sofort an, ohne eine kritische Brüfung über fie anzustellen. Das ältefte Geschenk von Ländern an die Päpste war der Exarchat und die Pentapolis, Schenkungen Pipin's; ihre Ansprüche auf diese schönen Provinzen hatten sie nicht verwirklicht, denn seit den Ottonen waren dieselben beim Reich festgehalten worden, ohne daß irgend ein Papst dagegen namhaften Einspruch erhob. Auch Rudolf sträubte sich. Ländern zu entsagen, welche er selbst den "Fruchtgarten des Reichs" nannte; er wich endlich dem entschiedenen Willen von Nicolaus III., der ihm nur unter diefer Bedingung die von Carl als Vicar verwalteten Reichs= rechte in Toscana bot. Mit großem Geschick bedienten sich die Räpste sowol Rudolf's als Carl's, um den einen durch den andern zu beschränken. Um 29. Mai bevollmächtigte jener seinen Boten Gottfried, die Acte seines Ranglers auf= zuheben, welcher von der Romagna im Namen des Reichs den Treueid gefordert hatte, worauf der deutsche Gesandte am 30. Juni 1278 zu Viterbo die urfundliche Abtretung der genannten Länder dem Papst einhändigte. 1

Mit seinen Urkunden in der Hand eilte Nicolaus III. nunmehr Besitz von der Romagna und Pentapolis zu nehmen, um dort sein Geschlecht fürstlich zu versorgen. Seine Boten forderten Städte und Herren auf, der Kirche zu huldigen: die meisten thaten es, einige weigerten sich. Familien:

<sup>1</sup> Theiner I. n. 368 unt 388.

dynasten. Männer von Geist und Kraft, von denen mancher auf einem größeren Schauplat rubmvolle Thaten würde verrichtet baben, waren seit den Sobenstaufen teils als Guelfen. teils als Ghibellinen in der Romaana und den Marken emporackommen, batten das Regiment in den gerrütteten Revubliken an sich genommen, und gründeten mehr oder minder dauernde Herrschaften, welche die Gewalt des Papsts drei Rabrbunderte lang nachdrücklicher bestritten, als es die Demokratieen vermochten. Diese Signoren nannte man im Gegensatz zu den republikanischen Bebörden "Tvrannen" (tyrampni), und sie waren es im Sinn der Städtetprannen des Altertums, durch die Gemeinde beschränkte Alleinherrscher oder königaleiche Podestaten. Sie buldigten damals, wie durch Ueberraschung, dem Papst. Die Malatesta von Beruclo in Rimini, die Polentanen in Ravenna, Guido von Montefeltro, einst Prosenator Heinrich's von Castilien in Rom, dann bald durch List und Kübnbeit Tprann fast der ganzen Romagna und von der Kirche ercommunicirt, unterwarfen sich; selbst das mächtige Bologna, durch die Kactionen der Lambertazzi und Geremei zerrissen, anerkannte zum ersten Mal die Hobeit der Kirche über sich und sein städtisches Gebiet. Diese berühmte Stadt, "die fruchtbare Mutter von Mannern glangender Gelebrsamkeit, hober Staatsweisbeit, Würde und Tugend, die immer sprudelnde Quelle der Wissenichaften," betrachteten die Päpite von jest an als die schönste Perle in ihrer weltlichen Krone. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ipsa quidem civitas inter alias Ytalicas speciali prerogativa fecunda viros eminentis scientie, viros alti consilii, viros prepollentes dignitatibus et virtutibus precellentes solet ab antiquo propagatione quasi naturali producere, ipsa veluti fons irriguus

Wie zu Zeiten der Carolinger sandte der Papst wieder von Rom seine Gouverneure in jene Länder; Nicolaus III. machte dort seinen Nepoten Latinus Malabranca Cardinals bischof von Ostia zum geistlichen Legaten, und den Sohn seines Bruders, Bertold Orsini, zum ersten Grasen der Rosmagna für den heiligen Stul. I Ihnen Nachdruck zu versleihen nahm er neapolitanische Truppen unter dem blutgierigen Wilhelm L'Estendard in Dienst, wozu Carl als Basallkönig der Kirche verpslichtet war. Eso kam die Romagna rechtsträftig an die Päpste. Sie hüteten dies Kleinod voll Siserssucht, aber der Trot der Romagnolen war nicht in Jahrhunderten zu bändigen; die Städte bewahrten ihre Freiheit, und blieben nur im Schutzerbältniß zur Kirche; ihre Geschichte unter dem päpstlichen Scepter ist ewige Empörung und ewiger Wechsel zwischen Tyrannis und Demokratie.

Die Folge des Vertrags mit Nudolf war die Schwächung der Macht von Carl. Man fagt, daß dieser König Nico-laus den III. persönlich haßte, und nicht minder von ihm gehaßt ward; der Papst war durch die wegwerfende Ablehnung der Vermälung einer königlichen Nichte mit einem päpstlichen

scientiarum dulcedinem scaturit. — So rühmte Nicelaus III. Bo-legna: Theiner I. n. 389.

1 Briefe des Papsis an die romagnolischen Stärte, und einige Unterwersungsacte berselben, bei Theiner I. n. 365 sq. In n. 374 die Ernennung des Bertoldus de Filis Ursi zum Rector totius prov. Romaniole, civitatis Bononiensis etc., dat. Literbo, 24. Sept. 1278. — N. 377: Verbaltungsregeln an die Legaten und den Rector. — Boslogna verwahrte jedoch durch seine Syndici seierlich alle Rechte, Privisegien und Freiheiten der Stadt. Die Urfunde vom 29. Juli 1278, vollszogen in Viterbo, liegt im Archiv zu Bologna, Reg. Nov. s. 383, ebendaselbst noch andere wiederholte Proteste derselben Stadt. Diese Documente sehlen im Codex diplomaticus von Theiner.

<sup>2 3</sup>m Sept. 1278. G. Theiner I. n. 375.

Nepoten tief beleidigt worden. Wie dem auch sei, ein so selbst= ständiger Beift mußte dem zu großen Ginfluß des Königs ein Ende machen. Er entzog ihm die Reichsstatthalterschaft in Toscana, weil dies Rudolf als Entschädigung für die Romagna forderte. 1 Er zwang ibn, auch vom Senat abzutreten, benn weil Clemens IV. jenem Könige die senatorische Gewalt im Jahr 1268 auf gebn Jahre gegeben hatte, fo lief dieser Zeitraum mit bem 16. September 1278 ab. Wegen Diefer wich: tigen Dinge war Carl nach Rom gekommen, wo er vom Un= fang Mai bis zum 15. Juni mit Nicolaus und den Römern unterhandelte. 2 Er mußte sich dem Willen des Lapsts fügen und erflärte sich bereit, die städtische Gewalt niederzulegen. Nicolaus selbst ging im Juni nach Viterbo, von wo er die Cardinäle Latinus und Jacob Colonna nach Rom schickte, mit der Vollmacht bas Berbältniß bes beiligen Stuls gum Senat zu ordnen, während noch die Officianten Carl's bis zum Geptember im Amt verblieben. 3

<sup>1</sup> Carl resignirte am 24. Sept. 1278. Sein letter Vicar mar in Toscana Rapmund de Poncellis. (Theiner I. 372.) Um 5. Jan. 1281 ernannte Rubolf zwei Reichsvicare für Toscana (Böhmer, 104).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Regesten Cart's (Vol. 31. 1278. D.) baben eine von Bitale nicht gesehene lange Reihe von Schreiben an die Beamten auf dem Capistol. Tas erste vom 2. April 1278 apud Turrim S. Herasmi prope Capuam; dann datirt Carl aus Rom, vom 8. Mai bis 15. Juni. Am 18. Juni besand er sich schon heimtehrend auf dem Schlachtielt von Sculscula (oder Tagliaco330). — Er schrieb selbst an den Papst: Et eum XVI. die m. Septembris proximo suturi dictum decennium siniatur... regimen... dimittam. Dat. Rome apud S. Petrum a. 1278. die XXIV. m. Maii VI. Ind. (Cod. Vat. 3980, Ep. 32. fol. 132 a; dieser ausgezeichnete Coder enthält die Regesten von Nicolaus III.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Bollmacht, Biterbe, 27. Juli 1278, bei Theiner I. n. 370. Alme Urbis gesta magnifica resonant et acta testantur, quod ipsa Urbs dignitatum immensitate precellens est et dicitur capud orbis: ibique Deus omnipotens Ecclesiam suam fundari voluit et Romano.

Der Papst erklärte seinen Bevollmächtigten ausdrücklich. daß er die Senatswahl nicht beauspruche, noch sich ein Richt darauf aneignen wolle, weil diese Einmischung ihm und der skirche Gefahr bringen könne. Er anerkannte demnach das Wahlrecht der Römer; 1 jedoch dies Recht verlor seine Wich= tiakeit, wenn der römische Senat in das Investiturverhältniß zurückfehrte, wie es Innocenz III. geschaffen batte. Dies zu erreichen wurde dem mächtigen Orsini nicht schwer. Er liebte Rom und verberrlichte seine Vaterstadt mit vatriotischem Gefühl; den französischen Einfluß zu brechen batte er mehre Römer vom ersten Adel zu Cardinälen ernannt; seine natio= nale Gesinnung gewann ihm sogar die ghibellinische Partei, und Carl war nicht einmal bei den Guelfen beliebt, deren Macht jett die Bäpfte selbst zu dämpfen suchten. Indem nun Nicolaus dem Könige die Senatsgewalt nahm, wollte er durch ein Gesetz verhüten, daß dieses wichtige Amt je wieder in die Sände fremder Fürsten geriet. Am 18. Juli 1278 erließ er eine Epoche machende Constitution. Er leitete darin das Recht der Läpste auf Rom von Constantin ber, der die Herrschaft der Stadt ihnen übertragen habe, damit das

titulo nominari... Die letzten Beamten Carl's in Rom waren Johann be Fossames, Seneschall von Bermandois, Prosenator, Hugo von Besangon, Kämmerer, und Rogerins be Ars, Marschall. (Nach ben Regesten im Staatsarchiv Neapel.)

<sup>1</sup> Die Instruction, welche bei Theiner sehlt, sieht im Cod. Vat. 3980 als Ep. XV, Biterbo, 3. Aug. 1278. Non enim intendimus quod iidem nostri processus tales existant, quod ex eis posset convici vel adverti, quod de ipsa electione nos intromittere quoquomodo velimus, vel super hoc aliquod jus seu possessionem accipere vel — vendicare. Nam ob id possit tunc nos magnum scandalum populi formidari quicunque in dicta electione subsequeretur eventus.

Bapfttum unabbängig fei. 1 Der Bapft, so erklärte er, muß durch die Cardinale frei beraten sein; sein Urteil darf niemals wanten; die Entscheidung der Cardinäle darf kein welt= licher Terrorismus von der Wahrheit abichrecken; die Wahl des Papsts, die Ernennung der Cardinäle muß in voller Freiheit geschehen. ? Er berief sich auf alle Uebelstände, welche in der letten Hobenstaufenzeit die Senatsgewalt fremder Herren zur Folge gehabt batte: Zerstörung der Mauern, Verunstaltung der Stadt durch Ruinen; Plünderung des Privatvermögens und der Kirchen; schimpflicher Wankelmut, wie die Aufnahme Konradin's es bewiesen babe. Die volle Unabhängigkeit der Kirche, den Frieden und das Wol der Stadt Rom herzustellen, erlasse er demnach im Ginverständnif mit dem beiligen Collegium das Gefet, daß binfort fein Kaiser noch König, fein Fürst, Markgraf, Berzog, Graf oder Baron, oder sonst ein mächtiger Edler ihrer Berwandt= icaft Cenator, Bolfscapitan, Patricius ober Rector ober Beamter der Stadt, zeitweise oder für immer werden, noch daß irgend Jemand dazu für länger als ein Jahr ohne Erlaubniß des Papsts ernannt werden dürfe, bei Strafe der Ercommunication des Erwählten wie der Wählenden. Da= gegen seien die Bürger der Stadt Rom, felbst wenn sie Verwandte jener Ausgeschlossenen und außerhalb der Stadt als

<sup>1</sup> Quin magis ipsa Petri sedes in Romano jam proprio solio collocata libertate plena in suis agendis per omnia potiretur, nec ulli subesset homini, que ore divino cunctis dinoscitur esse prelata.

<sup>2</sup> Fratres ipsos nullus saccularis potestatis metus exterreat, nullus temporalis furor absorbeat, nullus eis terror immineat — Romani pontificis Vicarii Dei . . . electio et corumdem Cardinalium promotio in omni libertate procedant. Wie oft find nicht diese Gründe für die Notwendigkeit der Fortbauer der päpstlichen Herrichaft über Rom seit 1859 wiederholt worden!

Grafen und Barone mit nicht zu großer Gewalt bekleidet wären, der Fähigkeit, den Senat auf ein Jahr oder auf kürzere Zeit zu verwalten, keineswegs beraubt.

Diese Bestimmung zu Gunsten der Römer sollte fie für große Rechte entschädigen, welche das römische Parlament dem Papst bereits übertragen hatte. Sie mochte vielen patriotisch erscheinen, doch sie erzeugte eine dauernde Gefahr; denn das Edict von Nicolaus III. belebte den Ehrgeiz des großen Geschlechteradels, welcher nun zu neuer Macht gelangte. Dr= sini, Colonna, Anibaldi und Savelli strebten seither nach der Gewalt im Senat, und suchten, wie andere Familien in andern Städten, die Tyrannen Rom's zu werden. Nur der dauernde Bezug der Stadt auf das Papsttum, und die Teilung des Adels in Factionen, welche einander das Gegengewicht hielten, hinderten das eine oder das andre Geschlecht, die erbliche Herrschaft Rom's an sich zu reißen, wie in den Zeiten der Grafen von Tusculum. Der Adel, welcher das Volksparlament beherrschte, hatte bereitwillig in die Forderungen von Nicolaus III. gewilligt und ihm die städtische Gewalt auf Lebenszeit übertragen, nicht als bem Papft, sondern als dem edeln Römer Orsini; denn so viel erlangte er nicht, daß er das senatorische Amt für immer mit der päpstlichen Würde vereinigte. Er selbst nannte sich nie Senator, aber Rom hatte ihm die Macht verliehen, das Stadt= regiment zu ordnen und die Senatoren zu ernennen. 2 Mehre

<sup>1</sup> Constitution Fundamenta militantis ecclesiae, Biterbo XV. Kal. Aug. Pont. nri a. I., vollständig bei Theiner I. n. 371.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In biesem Sinn sagen tie Vitae bes Papsts: a Pop. Rom. in Senatorem eligitur ad vitam. Er selbst schreibt ten Römern, Biterbo, 24. Sept. 1279: nobis dispositionem vestri regiminis quoad vixerimus commissitis, volentes spiritualiter et temporaliter illius ducatu

Päpfte wurden seither vom römischen Volk nicht als folche, sondern persönlich zu Senatoren gemacht. Indem sie diese Wahl, in der Regel unter Verwahrung der Rechte des Papsttums, persönlich annahmen und gleichsam zu ersten Beamten der Stadt wurden, so ergab sich daraus ein sonderbares Mittelwesen von Souveränität und einem durch die Republik übertragenen Lehnsamt in ihrer päpstlichen Person.

Carl legte seine Senatorgewalt voll Unwillen in die Hände der Römer nieder. In einem Schreiben vom 30. Ausgust an Johann de Fossames seinen Vicar, und an Hugo de Bisuntio seinen Kämmerer in Rom, besahl er die Burg Rispampano, alle Castelle und Türme in und außerhalb der Stadt, und die Gefangenen auf dem Capitol am sestgesetzen Termin den Bevollmächtigten des römischen Volks, und keines wegs des Papsts, zu übergeben. Der sörmliche Verzicht Carl's sand hierauf im Beginn des Septembers statt, und Nicolaus III. ernannte sosort mit Zustimmung der Römer

dirigi, quem ipse Deus Urbis patrem instituit sub imposito vobis jugo Apostol. servitutis. Die Angabe des Bonincontrius VI. p. 30, qui solus officium Senatoris Romae administravit, ist als irrig schon von Muratori und Garampi abgewiesen.

1 Scriptum est Johi. de Fossames Senescallo Viromandie Vicario, et Magistro Hugoni de Bisuntio camerario in urbe... Postulacioni vestre tam super castris et fortelitiis urbis quam super captivis — in Capitolio respondentes fidelitati vestre precipimus quatenus recipientes Roccam seu castrum Rispampani a Stephano de Tolona castellano dicti castri — tam — castrum praedictum quam cuncta alia castra et fortelicias urbis in urbe vel extra urbem posita quae sunt hactenus ratione Senatorie urbis pro parte nostre celsitudinis custodita, adveniente termino resignationis regiminis urbis quem vos scitis — — illi vel illis cui Populo Romano placuerit liberare debeatis et etiam assignare ... Dat. apud Lacum pensilem penultimo Aug. (Reg. Caroli I. 1278. D. n. 31). Son Sitale nicht geseben, per bier sebr slüchtig ist.

zum Senator für ein Jahr seinen eignen Bruder Matheus Rubeus Orsini. 1 Ihm folgten im October 1279 Johann Colonna und Pandulf Savelli als Senatoren. 2

Für die Einbuße seiner Macht konnte sich Carl durch den Frieden entschädigt halten, welchen der Papst im Jahr 1280 zwischen ihm und Rudolf von Habsburg abschloß; der König der Römer anerkannte den König Siciliens; Carl erskärte die Rechte des Imperiums nicht verletzen zu wollen, und empfing die Provence und Forcalquier als Lehen des Reichs. Der Klugheit von Nicolaus III. war demnach ein bedeutendes Werf gelungen: der Frieden mit dem Reich, die reichsrechtliche Unerkennung des souveränen Kirchenstaats, die Beschränkung Carl's, die Unterwerfung des Capitols. In einer langen Reibe von Päpsten war er wieder der erste, der

¹ Papa posuit pro se senatorem in Urbe ad suam voluntatem unum suum parentem (Annales Placentini Gibellini, p. 571). Im Decretalienbuch der Stadt Todi wird ichen am 1. Sept. 1278 Matheus Rubeus als Senator genannt. A. 1278. Ind. VI. m. Septb. die I... Hic est liber reformationum communis Tuderti factus — potestarie tempore Ill. et. magnif. viri D. Matthei Rubei de filiis Ursi — Nic. P. III. fratris alme Urbis Rome Senatoris, et Tudertinorum Potestatis (Archiv Todi). Aber nach Carl's Schreiben vom 30. Aug. tennte der König am 1. Sept. sein Amt nach nicht abgegeben haben: doch war Matheus schon designirt. Nach am 5. Sept. 1279 sungirt nobil. et magnif. vir D. Matheus Rubeus de fil. Ursi Alme Urbis Senator Ill. et dei gr. potestas Tudertinus (Archiv Todi, Reg. vetus sol. 68).

<sup>2</sup> Bitale p. 179 sq. bringt aus tem Micr. tes Panvinius de Gente Sabella die Briefe tes Papfis, wonach tie Senatoren Joh. Colonna und P. Savelli vom 1. Oct. 1279 ab auf 1 Jahr ernannt werten, bat. Biterbo, 24. Sept. a. II., und die bekannte Schwurformel Ego N. Senator, die sich auch im Coder des Card, von Aragon findet. Der Brief des Papfis an die Stadt Rom beginnt mit den schweichleriichen Worten: Infra Urbis moenia degit populus ingens et sublimis — zum ersten Mal sprachen die Päpfte zu Rom mit den Phrasen der Kaiser.

<sup>3</sup> Mon. Germ. IV. 423.

in den friedlichen Besitz der weltlichen Hoheit des heiligen Stuls gelangte. Ein monarchischer Geist lebte im Papst Dressni; er war das Borbild mancher Nachfolger, welche kaum mehr darstellten als weltliche Fürsten über einen schönen Teil Italiens im Papstgewand. Die ehemalige ideale Größe des Papsttums zeigte sich schon in Nicolaus III. in einer politischenationalen Beschränfung und Verkleinerung.

Seit Innocens III. war er der erste Papit, der seinen Nepoten Kürstentümer, und zwar auf Kosten des Kirchenstaats zu stiften unternahm; die spätere Plage der Kirche, der Nepotismus, datirt schon von ihm. Dies und seine große Goldgier setten ihn erbittertem Tadel aus, woher ihm Dante einen Plat in seiner Hölle angewiesen hat. Nicolaus III. baute in der That Zion in seiner Blutsverwandtichaft auf. 1 Wenn er seinen merkwürdigen Plan ausgeführt hätte, Italien außer dem Kirchenstaat in drei Reiche, Sicilien, die Lombardei und Toscana zu verwandeln, so würde er in den beiden letten seine Nepoten zu wirklichen Königen gemacht haben. 2 So ausschweisende Plane konnten die Räpste fassen, nachdem die Kaisergewalt zerstört war. Nicolaus liebte als römischer Magnat Pracht und Auswand; ihn mit dem Bermögen der Kirche und der Christenheit zu bestreiten, war er keineswegs verlegen. Unter großen Kosten hatte er die

<sup>1</sup> Aedificavit enim Sion in sanguinibus, Salimbene Chron. p. 55. — Nimis fuit amator suorum: Ptol. Lucensis XXIII. c. 31. Dante (Inferno c. 19) fand biesen Papst Orsini unter ben Simonisten und sieß ihn sagen:

E veramente fui figliuol dell' Orsa, Cupido si per avanzar li orsatti, Che su l'avere, e qui me misi in borsa.

<sup>2</sup> Ptol. Lucenf. ibid. c. 34.

päpstlichen Residenzen des Lateran und Batican wieder aufgebaut, und auch bei Viterbo, wo die damaligen Päpste wohnten, in Surianum sich einen schönen Landsitz eingerichtet. Dies Castell hatte er wider alles Recht römischen Edeln entzogen, und seinem Bruder Ursus gegeben. <sup>1</sup> Er starb auch in Soriano, plötzlich vom Schlage getrossen, schon am 22. August des Jahrs 1280, nach einer denkwürdigen Regierung von nicht vollen drei Jahren.

4. Petrus Conti und Gentisis Orsini, Senatoren. Stilrmische Papsiwahl in Viterbo. Die Anibaldi und die Orsini. Martin IV. Er überträgt dem König Carl wiederum den Senat. Martin von Carl beherricht. Ausstand Sicisiens. Die Besper. Ausstand in Rom. Der französische Prosenator verjagt. Giovanni Cinthi Malabranca, Capitan des Bolts. Der Papst gibt nach. Anibaldo Anibaldi und Pandulf Savelli, Senatoren.
Tod Carl's I., und Martin's IV.

Der Tod von Nicolaus III. gab sofort das Zeichen zu Tumulten in Rom: die Anibaldi erhoben sich gegen die übersmütigen Orsini, wobei das Bolk für jene Partei nahm. Die bisherigen Senatoren wurden verjagt, und zwei andere einsgeset, Petrus Conti aus der Anibaldischen Faction, und Gentilis Orsini, Sohn Bertold's vom Anhang der Gegner. Durch ein geteiltes Regiment sollten die Ansprüche beider Parteien ausgeglichen werden.

<sup>1</sup> Mit Literbo hatte er einen Tractat wegen ber Aufnahme ber Eurie geschlossen. Die Commune versprach, wenn jene bort residirte, freies Walten der Ketzerrichter, gute Einrichtung des Palasis, freie Wohnung für die Cardinäle und Hosseute, nur der Kirche ergebene Magistrate, billige Pension sür die Curiasen, teine Aufnahme von Kupplern und Freudenmädchen. Theiner I. n. 359, 20. Mai 1278. — Ueber Soriano, Ptol. Lucensis, c. 31. und Francisc. Pipin. p. 724.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vita Nicol. III. (Murat, III. I. p. 608). Derfelbe Bericht mit besserren Lesarten in Descriptio Victor. p. 850 und Chron. Guill, Nangis

Die Papstwahl unterdeß war stürmischer als je zuvor. Die carolinische Kaction fämpste mit der lateinischen Partei des Verstorbenen im Conclave zu Viterbo, wohin Carl selbst gekommen war, um, sei es auch mit Gewalt, einen Papst durchzuseten, der ihn für seine Verluste entschädige. Bereits hatte Richard Unibaldi, mit dem Könige einverstanden, den Ursus Ursini aus dem Umt des Podesta verdrängt, und die Bewachung des Conclave an sich gerissen; unter seiner Führung überfielen die Bürger Viterbo's den bischöflichen Palaft, wo die Wahl stattfand, ergriffen zwei Cardinäle vom Haus Orsini, Matheus Rubeus und Jordan, und sperrten sie unter Mikhandlungen abgesondert in eine Kammer ein. Als dies gescheben war, riefen die übrigen Wähler am 22. Februar 1281 den neuen Papit aus. 1 Dies war der Franzose Simon, unter Urban IV. Cardinal von S. Cacilia und als papit= licher Legat in Frankreich der langjährige Unterhändler mit Carl von Anjou wegen der Uebernahme Siciliens, ein Mann von ruhigem Geift, thätig und ohne Eigennut, welcher aber als Papst kein Genie zeigte. Er sträubte sich gegen seine Wahl; nur mit Gewalt konnte man ihm die papstliche Aleidung aufzwingen. Als Martin IV. bestieg er den beiligen Etul, und ergab sich sofort völlig seinem Freunde, dem Könige Carl. So wurden durch seine Schwäche die Schran= ken wieder eingerissen, in welche sein kraftvoller Vorgänger diesen Bafallen zurückgewiesen hatte.

ad a. 1280. Beire Senatoren, P. de Comite und G. Domini Betoldi de Filiis Ursi erscheinen in einem Document vom 21. Nov. 1280 aus S. M. in Via Lata, bei Brugiotti Epitome Juris Viarum . . . Nom, 1664, p. 33. n. 48.

<sup>1</sup> Ueber den Borfall f. den Brief Honor. IV. bei Rapnalo 1281. n. 2, und Fordani Chron. bei Murat. Antiq. IV. p. 1012.

Um die in Rom fortdauernden Unruhen zu schlichten, schickte Martin IV. sofort zwei Cardinale als Bermittler an bas römische Volk. 1 Er selbst wünschte ihnen nachzufolgen, um sich im S. Peter frönen zu lassen, was jedoch unterblieb, weil die tropigen Römer ihn zu empfangen sich wei= gerten. Der neue Papst ging baber nach Orvieto, nachdem er auf Viterbo um der Wahlercesse willen den Bann gelegt batte. Die Legaten erlangten übrigens bald in Rom, was der Papst wünschte, und dieser bewilligte, was König Carl von ihm begehrte: nämlich die Wiederherstellung seiner sena= torischen Gewalt. Ihr widersprach zwar die eben erst feierlich erlassene Constitution Nicolaus' III., doch Martin IV. war Papst, konnte binden und lösen, und hob das Edict seines Vorgängers einfach auf, während die uneinigen Römer, schon gewöhnt mächtigen Fürsten zu dienen, dies zu hindern nicht Kraft hatten. Man traf folgendes Abkommen: die bisberigen Senatoren Petrus Conti und Gentilis Orfini wurden vom Volksparlament zu Wahlherren ernannt, worauf sie am 10. März 1281 Martin dem IV. nicht als Papst, sondern persönlich auf Lebenszeit die volle Senatsgewalt übertragen, mit der Befugniß seine Stellvertreter zu ernennen. 2 Gefandte

<sup>1</sup> S. seinen Brief an bie Römer bei Martene Vet. Mon. II. p. 1280, und s. Brief an Carl, ibid. p. 1284.

<sup>2</sup> Domino Martino pp. IV. non ratione papatus vel pontificalis dignitatis, sed ratione sue persone, que de nobili prosapia traxit originem — plenarie commiserunt regimen Senatus Urbis ejusque territorii et districtus toto tempore vite sue, et — potestatem regendi — Urbem, ejusque — districtum per se, vel per alium seu alios, et eligendi, instituendi seu ponendi Senatorem, vel Senatores — Act vollzogen auf dem Capitol die lune X. Martii IX. Ind., cingefigt in die Bulle vom 29. April. Litale, Anhang p. 592, und Theister I. n. 395.

des römischen Volks überreichten in Orvieto dem Papst knieend das ihn zum Senator ernennende Pergament; er schien keinen Wert darauf zu legen; er stellte sich wie Jemand, der sich besinnt, ob er ein unbequemes Geschenk annehmen solle oder nicht; dann that er es mit Herablassung. Der Form wegen schiefte er zuerst einen Vicar, Petrus de Lavena, aus's Capitol, erkannte sodann, daß der wahre Friedensstifter der Stadt nur König Carl sein könne, und übertrug diesem den Senat auf seine eigene, des Papsis, Lebenszeit am 29. April 1281.

Der König nahm mit ironischem Lächeln von derselben Würde wieder Besit, welche ihm Nicolaus III. eben erst für immer entzogen hatte, und nach so kurzer Unterbrechung regierten wieder Franzosen, seine Prosenatoren auf dem Capitol. Die Vicare Carl's (er nahm dazu stets seine ausgezeichnetsten Ritter und Näte) erschienen dort mit allem Pomp senatorischer Gewalt, in pelzverbrämten Scharlach sürstenzgleich gekleidet; sie erhielten täglich eine Goldunze Gehalt; sie hatten bei sich einen Nitter als Camerlengo oder Stellzvertreter, einen andern als Marschall mit vierzig Neitern, acht capitolinische Richter, zwölf Notare, Herolde, Thürsteher, Trompeter, einen Arzt, einen Capellan, dreißig dis fünfzig Türmer, einen Wächter für den Löwen, den man als Sinnzbild in einem Käsig auf dem Capitol hielt, und andere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nosque nostris adjiciens laboribus, ut corum discrimina vitarentur, electioni, translationi, commissionis et potestatis dationi predictis consensum prestitimus cum multa instantia postulatum. Bulle rem 29. April.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Thige Bulle Martin's an Carl, tat. apud Urbem veterem III. Kal. Maji, Pont. nri. a. I.

<sup>3</sup> Bekannt sind als solche Philipp be Lavena, Wilhelm L'Estendard, Goffred be Dragona.

Officianten mehr. Sie schickten Castellane in die Orte, welche Kammergüter der Stadt waren, wie Barbarano, Litorclano, Monticello, Rispampano, Civita Vecchia, und einen Grafen nach Tivoli.

Die Macht Carl's, und mit ihr die quelfische Bartei überhaupt, erhob sich sofort stärker in gang Italien. Er war nochmals der anerkannte Patricius der Kirche. Als Lebus= vafall vervflichtet, dem Bapst Truppen zu stellen, diente er ibm bereitwillig mit Waffen im Kirchenstaat, um dafür die Rechte eines Protectors in Anspruch zu nehmen; und Martin IV. war so ganz in seiner Gewalt, daß er meist nur königliche Räte zu Gouverneuren der Patrimonien machte. Die ersten Aemter im Kirchenstaat kamen in die Sande von Franzosen; Franzosen regierten überall von Sicilien bis auf= wärts zum Po; die Freiheit der Städte, welche einsichtige Bäpste schonten, wurde mit dem Untergang bedroht. Der bewährte Feldhauptmann Carl's, Johannes de Appia, wurde an Bertold's Orfini Stelle sogar zum Grafen der Romagna ernannt, wo die erbitterten Gbibellinen unter Guido von Montefeltro mit den aus Bologna vertriebenen Lambertazzi wieder fühn ihr Haupt erhoben. 2 In derselben Provinz war

<sup>1</sup> Belege bei Bitale in einem Brief Carl's an L'Cstentard, p. 188 sq. — P. 192 finden sich städtische Castellane castrorum Pespansan et Civitatis vetule; jenes ist wol verdorben aus Rispampano. Die Turmsmächter hießen Turrerii. — In mehren Städten, wie in Florenz, bielt man damals auf Stadtlossen Löwen — custodem Leonis unum. — S. Ferrante della Marra, discorsi delle famiglie etc. Neapel, 1641, p. 147.

<sup>2</sup> Der Name bald Epa, bald richtiger Appia, so immer in ben Resgesten Carl's. Im Archiv Bologna (Reg. Nov. fol. 377 sq.) besinden sich die Sdicte, welche derselbe am 13. Febr. 1283 sür die Romagna zu Imola erließ, 6 Pergamentblätter in Kolio stark. Strenge Gesetze über

der berühmteste Rechtssehrer jener Zeit, der Provençale Wilbelm Durante, geistlicher Legat. In der Mark, in Spoleto, selbst in Tuscien und Campanien lagen sicilische Truppen, befehligten königliche Hosseute im Dienst des Papsts, welchen Carl in Person wie ein Argus in Orvieto bewachte.

Aber ein großes Ereigniß zerstörte plöglich die neue Macht dieses Königs und das mühsame Wert der französischen Päpste. Die römische Eurie erwachte nach dem kurzen Traum einer peinvoll erkauften Sicherheit zu neuer Angst, deren ewige Quelle Sicilien blieb. Diese frech gemißhandelte Insel erhob sich mit heroischer Kraft am 31. März 1282 gegen Carl von Anjou. Die weltberühmte sicilische Vesper war das für alle Zeit gültige Urteil der Geschichte über Fremdherrschaft und Tyrannei; sie war auch die erste siegreiche Herstellung der Rechte des Bolks gegenüber dynastischen Ansprüchen und diplomatischen Kabinetsverträgen. Die Sicilianer ermorzbeten alse Franzosen auf der Insel, warsen das Joch Carl's ab, und riesen den Schut der Kirche an. Der bebende Martin stieß sie zurück, und jene heldenmütige Nation gab nun auch das erste siegreiche Beispiel der Lossagung eines

bic Smmunität ber Kirche, Keher, Hochverräter. Premisse constitutiones fuerunt promulgate in pleno et generali parlamento praelatorum, comitum, baronum, potestatum, ambaxatorum civitatum et locorum et nobilium provintie romagnole et pleno arengo congregato. In civitate Ymole in pallatio communis per magnif. et nob. virum Johem. de Appia tocius provintie Romagnole civitatis bonon., comitatus bretenorii et pertinentiarum eorundem per S. R. E. comitem et generalem rectorem. Et presentibus venerabil. patre D. fratre bonefatio archiep. Ravennat. D. Guillo Duranti Dni. ppe. vicario. Dno. Guidone Epo. Arimin. D. Synibaldo Epo. Imolen. D. Malatesta de Veruclo pot. Arimin. . . sub anno D. 1283. die 13. Febr. Ind. XI. pont. Dni. Martini PP. IV. © in bem genannten Urfunbenbuch.

ganzen Landes vom Lehnsverband mit der Kirche, und der Nichtachtung der Bannstralen des Papsts. Schon am Ende des August landete König Peter von Aragon bei Trapani; unter dem Aubelruf der Menge zog er in Palermo ein, wo er die Königskrone Siciliens durch das Volk nahm. Der Schwiegersohn Manfred's, Gemal Constanza's, kam als Erbe und Vertreter der hohenstaufischen Rechte, und so erschien das erlauchte schwäbische Geschlecht zum dritten Mal in der Geschichte wieder, verwandelt in ein spanisches Königshaus. 1 Der erschreckte Despot Carl war von Orvieto in sein Reich zurückgeeilt, nur um schimpfliche Riederlagen zu erleiden. Die siegreiche Revolution fand alsbald Wiederhall in den Republiken Italiens, und die Chibellinen griffen ermutigt zu ben Waffen; selbst die in ihren Rechten vielfach gekränkten Städte des Kirchenstaats erhoben sich; Perugia fiel vom Papst ab. 2 Das Blutbad von Palermo hatte sich schon am 1. Mai 1282 zu Forli wiederholt, wo zweitausend Franzosen unter dem Befehl Johann's de Appia, durch die List Montefeltro's berbeigelockt, niedergehauen wurden.

Auch in Rom tumultuirte das Bolf. Denn hier bestrebten sich die Orsini, die erbitterten Feinde Carl's, die verlorene Gewalt wieder zu erlangen; zwar von Richard Anibaldi und dem französischen Prosenator vertrieben, warsen sie sich doch

<sup>1</sup> Manfred und Conradin wurden jetzt gerächt. Tu vero Nerone neronior, et crudelior saracenis, innocentem agnum in tuo reclusum carcere mortis judicio subjecisti... schüncr Brief Peter's au Carl, Martene Thesaur. III. p. 32 sq. Auro ebrius alter Crassus neunen Carl die Palermitaner; ihr Brief au Martin IV., ibid. p. 36.

<sup>2</sup> Die bortigen Burger magten es sogar, ihn und die Cardinale als Strohmanner im Purpur öffentlich zu verbrennen — bas erste Beispiel bieser bizarren Art von Bolfsjustiz, welches ich in Geschichten bemerkt finde.

nach Palästrina und leisteten hier tapfern Widerstand. Der Trieb nach Freiheit erwachte unter den Römern, als sie die Herrichaft Carl's wanken, und die quelfische Partei in ganz Italien durch den sicilischen Aufstand erschüttert saben. Sie wollten weder dem König, ihrem Senator, noch dem Papst mehr gehorsamen, der sich voll Kurcht in das feste Montefias: cone begeben batte, während sie selbst einen Kriegszug gegen Corneto unternahmen. 1 Bergebens waren die Bitten Martin's; selbst eine Hungersnot im Herbst 1283, die er durch bereitwillige Hülfe zu lindern suchte, steigerte die Aufregung im Volk. Aragonische Agenten kamen von Sicilien, streuten Gold aus, locken alte, ergraute Ghibellinen aus ihren Schlupf= winkeln hervor. Konrad von Antiochien, der einzige aus den Schreckenstagen von Tagliacozzo, welchen Senkerbeil und Kerker verschont hatte, erichien wieder, sammelte Volf in Saracinesco und versuchte auf der ihm nur zu wol befannten valerischen Straße über Cellä in jenes Gebiet ber Abruggen einzufallen, wo das Schicfial den Sturz seines Hauses vollzogen hatte. Seine Grafichaft Alba wollte er wieder gewinnen. Der Ber= such scheiterte, benn der päpstliche Rector der Campagna und Stephan Colonna von Genazzano zerstreuten seine Schaaren. Doch der alte Ghibelline fiel im folgenden Jahr in die Abruzzen ein, wo er mehre Castelle besetzte, so daß der Papit 30= hann de Appia selbst gegen ibn aussenden mußte, während zugleich auch in Latium Empörungen stattsanden. 2

<sup>1</sup> Martin IV. liebte Montesiascone. Von ihm rührt die bortige Burg und papstide Restenz ber: Billaui, VI. c. 58.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Um 15. Sct. 1284 ichreibt ber Papft aus Perugia an den Rector Campaniens: Conrado de Antiochia — cum quibusdam perditionis filiis partes ipsius regni invadere per castrum Celle temere attentante, tu una cum dilecto filio viro Stephano de Genazano... eos...

Unterdeß bekamen die Orfini die Oberhand in Rom. Am 22. Januar 1284 wurde das Capitol gestürmt, die franzöfische Besatzung niedergehauen, der Prosenator Goffred de Dragona in's Gefängniß geworfen, die senatorische Gewalt Carl's für erloschen erklärt, und ein Volksregiment eingesett. Dies war die Wirkung der sicilischen Vesper auf Rom. Man erhob jett einen Edeln von der Sippschaft der Orsini zum Hauptmann der Stadt, zum Defensor oder Tribunen der Republik: Giovanni Cinthii Malabranca, den Bruder des berühmten Cardinals Latinus. 1 Als Martin IV. in Orvieto, wo er sich damals befand, diese Umwälzung vernahm, beklagte er sich über die Verletzung seiner Rechte, verwahrte diese, gab aber nach. Den Johann Cinthii bestätigte er als Capitan ber Stadt, jedoch nur in der Eigenschaft eines Prafecten der Verpflegung; auf sechs Monate; er anerkannte den Rat der aus den Handwerkergilden gewählten Prioren, und bewilligte, daß die Römer einen Prosenator ernannten, der neben dem Capitan auf dem Cavitol regieren sollte. 2 Die

debellasti. Rannalo n. 15. Ibid. a. 1285. n. 9, ein Brief bes Papfts an die Bürger von Andria. — In der Campagna rebellirte Avinolf.

1 Von ter Erstürmung tes Capitols, s. Annales Placentini Gibellini p. 577; Vita Martini (Mur. III. 609 sq.). Johem. Cinthi fratrem D. Latini, tunc Hostiens. Ep. in Capitaneum urbis et Reipublicae defensorem invocaverunt — ter Katalog im Capitol schreibt salsch Johes. Turcus Malabranca. Ich sinde Ichann Cinthii und sein Geschlecht in einer Kausursunte aus S. M. in Via Lata, vom 12. März 1286, worin erscheint Domina Angela de Paparescis als uxor nob. viri Dni. Johis. Cinthii Malabrance (Mscr. Vat. n. 8044). Irrig neunt Villani VII. c. 54 tas Haus tes Cartinals Latinus mit tem Ramen Brancaleoni statt Malabranca. Der Cartinal war Schwesterschn Riccslaus III., und von seinem Later her ein Malabranca. S. über ihn Ductif und Echart Scriptores Ordinis Praedicator T. I. p. 436 sq.

Concedemus vobis vicarium, vel vicarios et camerarium
 Joannes Cinthii sicut capitaneus super grassiae facto

kluge Nachgiebigkeit schlichtete den Aufruhr; Nichard Anibaldi, welcher einst im Conclave zu Viterbo die Orsini gemißhandelt hatte, beugte sich jest und ging auf Besehl des Papsts baarsiuß, einen Strick um den Hals, von seinem Hause in Rom dis zum Palast des Cardinals Matheus, ihm Abbitte zu leisten. Gine öffentliche Versöhnung der Parteien fand statt; die Beseitigung des Vicariats von Carl wurde anserkannt, und das römische Volk empfing willig zwei päpstsliche Stellvertreter mit senatorischer Gewalt, Anibaldus den Sohn des Petrus Anibaldi und den kraftvollen Pandulf Savelli. So kehrte man wieder zu dem von Nicolaus III. gesichaffenen nationalen System zurück.

Schon das folgende Jahr 1285 sah Carl und Martin IV. todt. Der König starb am 7. Januar zu Foggia, durch den Verlust Siciliens niedergebeugt und hart bestraft. Er ließ das Neich, welches er unter Blutströmen erobert hatte, so in Kriegssturm und Empörung zurück, wie es gewesen war, als er es zum ersten Mal betrat. Seine ehrgeizigen Pläne hatte ein Windhauch zerstört; der Erbe und Kächer der Höchenstausen war siegreich in sein Land gedrungen und trug die Krone Manfred's; selbst seinen eigenen Tron in Neapel sah er nach seinem Tode vorausssichtlich seer; denn sein Sohn

dumtaxat. (Dies ist eine Herstellung des praesectus annonae). — Tolerabimus — volentes — experimento probare, an expediat vobis in posterum, quod remaneant artium capita: Martin an die Römer, Trviete, 30. Upril 1284. Raynald, n. 17.

<sup>1</sup> Die Ergablung von Diefer Abbitte im Ptol. Lucenfis Hist, Eccl. XXIV. c. I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Romani ad mandatum D. Papae reversi susceperunt vice D. Pape duos vicarios Senatoriae, vid. Hanibaldum Petri Hanibaldi, et Pandulfum de Sabello, sub quorum regimine quieti fuerunt: Vita Martini p. 610.

und Erbe Carl II. war kriegsgefangen in der Gewalt Peter's von Aragon. Kurze Zeit nach dem Könige starb auch Martin IV. in Perugia, welches sich der Kirche wieder unterworfen hatte, am 28. März 1285. 1 Obwol es ihm gelungen war, durch die Hülfe selbst des Königsmörders Guido von Montsort, den er begnadigt hatte, um ihn dem Ghibellinen Guido von Monteseltro entgegenzustellen, und durch die Unterstüßung des Königs Philipp von Frankreich die Romagna und manche andre Stadt zum Gehorsam zu bringen, so ließ er doch Italien in Flammen zurück. 2 Die von ihm unzählige Male excommunicirten Ghibellinen waren nicht bezwungen, und Peter von Aragon achtete seiner Baundullen nicht, die ihm verdoten, die Krone Siciliens zu tragen. Der

1 Nebermäßiger Genuß setter Aale aus dem See von Bolsena soll ihm den Tod zugezogen haben. Nutriri quidem saciedat eas in lacte, et submergi in vino. Unde quidæm huic rei alludere volens ait:

Gaudeant anguillae, quod mortuus est homo ille,

Qui quasi morte reas excoriebat eas.

Franc. Pipin. p. 726. Ben. von Smola im Commentar zum Dante p. 1224 (mit Bezug auf die Stelle Dante's: e purga per digiuno l'anguille di Bolsena): nec minus bene bibebat cum illis, quia anguilla vult natare in vino in ventre.

2 Ueber die Ernennung Montforts s. den Brief des Papsts, Orvieto V. Id. Maji, a. III., Duchesne V. p. 886; ferner Gesta Philippi III. per Guil. de Nang. im Recueil XX. p. 524. Niemand nahm daran Anstoß. Guido v. Montfort wurde bald darauf vom sicilischen Admiral gefangen und starb im Kerker. Seine Tochter und Erbin Anastasia war vermält mit Romanellus Gentilis Orsini; durch sie kam Nola an die Orsini. Ihre berüchtigte Mutter Margareta war Erbin der Aldobrandischen Güter Pitigliano und Soana, die auch an die Orsini siesen. Sie hatte ihre älteste Tochter Thomasia von Gnido wider dessen Wissen warmalt mit Petrus de Vico (dem Schu des gleichnamigen bekannten Mannes), a. 1295 Stadtpräsect. Thomasia, noch nicht 18 Jahre alt, reclamirte als Erstgeborne ihr väterliches Erbgut von Romanellus Orsini. Staatsarchiv Neapel, Reg. Caroli II. 1294. C. 65. fol. 145 sq.

Schwiegersohn Manfred's trug sie durch den Willen des Volks. Nachdem Länder und Völker lange Zeit durch Päpste und Fürsten waren veräußert, verschenkt, verhandelt worden, hatte sich der Wille des Volks als die Macht erhoben, welche Könige zur Herrschaft beruft. Diese Empörung gegen die disherigen Grundsäße dynastischer Auctorität mußte durch ein herrliches Verhängniß, als Papst Martin IV., derselbe Cardinal Simon erleiden, welcher die Usurpation Carl's von Anjou als päpstlicher Legat eingeleitet hatte. Die abgebrauchten Bannstralen vermochten nichts gegen das gerechte Urteil, das die Geschichte an den beiden Genossen desselben Unrechts, an Carl von Anjou wie an Martin IV., vollzog.

## Fünftes Capitel.

1. Honorins IV. Panbulf Savelli, Senator. Berhältnisse zu Sicilien und zum Reich. Einjährige Bacanz. Nicolaus IV. Carl II. in Nieti gekrönt. Die Colonna. Cardinal Jacob Colonna. Johann Colonna, und bessen Söbne Cardinal Petrus und Graf Stephan. Rebellion der Romagna. Die Orsini wider die Colonna. Bertold Orsini, Senator. Johann Colonna, Senator 1289. Viterbo, dem Capitol unterworfen. Pandulf Savelli, Senator 1291. Stephan Colonna und Matheus Raynaldi Orsini, Senatoren 1292. Nicolaus IV. stirbt 1292.

Die Befreiung der Kirche von dem langen Protectorat Carl's hatte die schnelle Erhebung eines Kömers auf den heiligen Stul zur Folge: der hochangesehene, sehr alte Carbinal von S. Maria in Cosmedin, Jacob Savelli, wurde in Perugia schon am 2. April 1285 zum Papst gewählt, eilte nach Rom und ward hier am 15. Mai als Honorius IV. geweiht. Er nannte sich so zu Ehren des ersten Papsts aus seinem eignen, schon mächtigen Hause. Er selbst war ein Sohn des Senators Lucas Savelli und der Johanna Aldobrandesca von den Grasen S. Fiora. Von seinen Brüdern, welche einst dei Tagliacozzo unter den Fahnen Carl's gesochten hatten, war Johann schon todt, und Pandulf noch neben Anibaldus Senator von

Rom. <sup>1</sup> Kaum war nun Honorius IV. zum Papft gewählt, so übertrugen auch ihm die Kömer die senatorische Gewalt auf Lebenszeit, worauf er Pandulf im Senat bestätigte. <sup>2</sup>

Es ift seltsam, diese zwei Brüder, den einen in seinem Palast bei S. Sabina auf dem Aventin als Papst, den andern auf dem Capitol als Senator die Stadt regieren zu sehen, beide gichtbrüchig und unsähig sich zu bewegen. Denn Hoen norius IV. war an Händen und Füßen so gelähmt, daß er weder frei stehen noch gehen konnte; wenn er am Hochaltar celebrirte, so vermochte er die Hostie nur durch eine mechanische Vorrichtung zu erheben; und Panduls war nicht minder vom Podagra so arg gequält, daß er auf einem Stul gestragen werden mußte. Aber diese würdigen Männer besaßen im siechen Leibe einen gesunden Geist; sie waren ausgezeichnet durch Klugheit und Kraft. Panduls, ernst und strenge, gleich Cato, führte an Krücken im Capitol hinkend ein so machtvolles



Nach ber hanbidriftl. Geschichte ber Savelli von Panvinius; nach Ratti, Storia della fam. Sforza, T. II.; und ben Inschriften ber Familiengruft.

<sup>2</sup> Am 13. Febr. 1285 werden Pandulsus de Sabello et Anibaldus D. Transmundi Alme Urbis illustres Senatores genannt; U. funde im merkwürdigen Gemeindearchiv bes Castelle Afpra, in ben entzückenden Wildnissen ber Sabina.

Regiment, daß Nom der besten Ruhe genoß; die Straßen waren sicher, denn die Räuber wurden aufgeknüpft, und der wilde Abel wagte keinen Tumult. Der Senator Savelli regierte die Stadt als Stellvertreter seines Bruders während dessen Pontificats. 1

Die Regierung von Honorius IV. war furz; sie wurde ausgefüllt durch seine Sorge um den Frieden im Kirchenstaat und die Angelegenheiten Siciliens. Er nahm von Diterbo das Interdict, womit Martin IV. die Wahlfrevel ge= straft hatte, aber die Stadt mußte ihre Mauern einreißen; sie verlor ihre Aurisdiction, und ihr Rectorat fiel an den Papft. Es glückte ihm, die Romagna zu beruhigen, nach= bem der große Kriegsmann von Montefeltro die Waffen niedergelegt hatte und in's Exil gegangen war. Im Jahre 1286 machte Honorius seinen Vetter den Proconsul Petrus Stefaneschi dort zum Grafen. Mehr Sorge verurfachte ihm Neapel, welches Königreich während der Gefangenschaft Carl's II. Robert von Artois und der papitliche Legat Ger= hard verwalteten. Sicilien schien verloren; nachdem Könia Beter am 11. November 1285 gestorben war, ging dort die Herrschaft auf bessen zweiten Sohn Don Giacomo über, der im Beisein seiner Mutter Constanza in Palermo gekrönt

Anxia civilis varia in discrimina belli Urbs ego clara Tuder ad te, Pandulphe Savelli, Moribus et genere michi dux, paterque, potestas, Ex attavis ducibus romano sanguine natus Genti nostrali pacem das . . . . . . . . . .

Nicht ganz correct abgedruckt in ber leiber unvollendeten Geschichte Tobi's von Leoni (p. 320).

<sup>1</sup> Auf bem Stadthaus von Todi, wo er a. 1267 Podestà war, prangt noch eine lange Inschrift zu seinen Ehren, zwischen ben Wappen ber Savelli.

wurde, ohne daß man der Bannbullen des Papsts achtete. Der große Admiral Roger de Loria war überall siegreich auf dem Meer; eine sicilische Flotte unter Bernardo da Sarriano landete am 4. September 1286 sogar an der römischen Küste, wo die Sicilianer, Konradin zu rächen, Ustura niederbrannsten, und den Sohn des Verräters Frangipane erschlugen.

Mit Audolf von Habsburg stand Honorius IV. in freundlichem Verhältniß; die Kaiserkrönung, welche der König der Kömer wiederholt begehrte, war auf den 2. Februar des Jahrs 1287 angesagt worden, jedoch niemals wurde die Krone Carl's des Großen dem ersten Habsburger aufgesett. Schon am 3. April 1287 starb Honorius IV. in seinem Palast auf dem Aventin; denn auf diesem Hügel hatte er sich seine Residenz gebaut, und nur die Sommerszeit in Tivoli zugebracht, wahrscheinlich um die Schweselbäder der

<sup>1</sup> Barthol, re Neocastro c. 102, 103. Aftura bestant fort, boch bie verarmte Gemeinte verfaufte fich ten Frangipani. Um 5. Oct. 1287 Berfaufsvertrag bes Populus Castri Asturae congregatus per commune in platea dicti castri . . . auct. dnorum dei. castri scil. Manuelis, Petri et Jacobi Frajapan. et Jannonis vicecomitis dei castri . . . actum in dco. Castro Asture in logia seu statio Dominor. ante Eccliam S. Nicoli (Archiv Gaetani XXXIV. 51). - Die Frangipani verkauften 1/2 Uftura an Betrus Gaetani fur 30000 Flor; tiefer verkaufte es wieder an Betrus Landulfi Frajapane, am 7. Febr. 1304. Die Grengen werden fo umschrieben: ab uno lat. est mons Circegi (Cap ber Circe). Ab alio Lacus Soresci et Crapolace et lacus Foliani. Ab alio tenimentum Castri Concarum. Ab alio tenim. Castri s. Petri in Formis. Ab alio est ten. Castri Noctuni (Ibid. n. XXXIV. 54). - hierauf ichwören am 12. Febr. 1304 bie Leute von Aftura an Betrus Frangipane bas ligium homagium, wobei ibm jum Beichen ber Befitnahme die Procuratoren Meersand (de arena maris) in tie Sande legen. Die lange Lifte ber Schwörenben beweist, bag ber Ort noch ftart bevölkert war, mahrent er beute fpurlos, und wie in ben Gant gefunten, verschwunden ift.

Aquae Albulae zu gebrauchen. Er hinterließ sein Geschlecht reich und angesehn. Aus seinem Testament, das er als Carbinal gemacht, als Papst bestätigt hatte, geht hervor, daß die Savelli schon damals im Lateinergebirg, und selbst im Gebiet von Civita Castellana mächtige Herren von Städten und Burgen waren. In Rom besaßen sie Palast und Burg auf dem Aventin, Palast und Türme in der Region Parione, wo noch heute der Vicolo de' Savelli an sie erinnert, und später bauten sie in den Trümmern des Marcellustheaters jenen großen Palast, der jest von den Orsini genannt wird.

Die Cardinäle hielten ihr Conclave im Hause des Berstorbenen, ohne sich über die Wahl entscheiden zu können; ihre Uneinigkeit war so groß, daß der heilige Stul sast ein Jahr lang vacant blieb. Die heiße Jahreszeit, wo die Maslaria auf dem Aventin tödtlich zu sein pslegt, brach herein: sechs Cardinäle starben am pestartigen Fieder, welches ganz Rom ergriffen hatte, und die übrigen suchten ihr Heil in der Flucht. Nur der Cardinalbischof von Präneste ertrug in den öden Gemächern der Sabina mit Todesverachtung Sinsamkeit und Fiederlust, wosür ihn die Tiara besohnte. Als die Cardinäle im Winter auf den Aventin zurückgekehrt waren, wählten sie ihn, doch erst am 22. Februar 1288 zum Papst.

<sup>1</sup> Testament vom 24. Febr. 1279, beim Ratti della fam. Sforza II. p. 302; tarnach besaßen die Savelli: Albano, Castrum Sabelli, Castrum Leonis, Gandolso, castr. Fajole, Rignano, Cersano, Turrita, Palumbaria, castr. Scrosani, Mons Viridis. Tas Testament ist bestätigt am 5. Juli 1285 in castro Palumbariae in Palatio Arcis ejusd. castri. Von Häusern, Türmen in der Stadt werden namentlich genannt die in monte de Sasso, et in alio monte posito supra marmoratam (Aventin). Ten Mons de Sasso hält Martinessi Roma ex ethnica sac. p. 83 für den Monte Giordano, was ich sehr bezweisse. Ob der Palatiolus bei S. Maria in Saxia?

Hinoren, hierauf ihr General, batte sich schon unter Grezger X. als Legat im Drient ausgezeichnet, war von Nicolaus III. zum Patriarchen von Byzanz, sodann zum Bischof von Präneste erhoben worden. Er bestieg als Nicolaus IV. den beiligen Stul — der erste Franciscaner, welcher Papst wurde, ein frommer Mönch ohne Sigennut, bemüht um den Frieden der Welt, um einen Kreuzzug, und die Ausrottung der Keherei.

Die Römer übertrugen auch ihm die jengtorische Gemalt auf Lebenszeit. Die Ernennung der Päpste zu Podestaten wurde überhaupt auch in andern Städten bäufig. 1 Sie suchten beren Magistratswahl an sich zu bringen, und ernannten bann ibre Stellvertreter. 3br Berbäliniß zu den Communen des Kirchenstaats war nie ein anderes, als das des obersten Lebusberrn zu Bajallen, welche mit ihm einen Bertrag geichloffen batten Die Städte anerkannten die papitliche Hobeit, leisteten Beeresfolge, zahlten Grundsteuer, unterwarfen sich in gewissen Fällen dem Tribunal der Provinzial: Legaten, aber fie bebaupteten ihre Statuten, ihre eigene Gerichtsbarkeit, Verwaltung und staatliche Autonomie. Bede von ihnen blieb eine Republif mit besonderen Rechten, Gewohnheiten und Privilegien. Dieser fraftvolle Municipalgeist binderte die Päpste, welche ihn schonen mußten, um den Beichlechteradel zu beidränken, wirkliche Landesberren zu

<sup>1</sup> So that bies Terracina mit Nicolaus IV. (Contatore p. 206); er machte Octavian be Brunforte, Rector ber Campagna, bort zum Pobestie. Co übertrug auch Ascoli biesem Papst ben Rectorat auf Lebenszeit, und er erklärte, baß ber Freibeit ber Stadt beshalb tein Abbruch geschehen solle (Theiner, I. n. 471).

werden; aber sie benusten voll Alugheit die Ungleichartigkeit wie die Eifersucht der Communen, sie durch Zwiespalt zu schwächen. Sie entzogen den einen das Recht sich Podestaten zu wählen, und gaben es den andern für eine jährliche Absgabe. Weie verboten die politischen Consöderationen der Städte, aber sie bezwangen oft die eine durch die andere. Sie zeigten sich bald monarchisch, bald republikanisch gesinnt; ihr Regiment war schwach und milde, oft patriarchalisch, immer schwankend; und die Unfähigkeit ein allgemeines politisches Recht einzusühren, wie die unkluge Feindseligkeit von Legaten gegen das Gemeindewesen ohne den Nachdruck materieller Gewalt, endlich der schnelle erblose Wechsel auf dem päpstlichen Tron erzeugte jenen seltsamen Zustand blos meschanischer Zusammensetzung und wiederholten Zerfalls, welcher dem Kirchenstaat immer eigen geblieben ist.

In Rom war Auhe während des ersten Jahrs von Nicolaus' IV. Regierung, bis ihn Parteihader im Frühling 1289 nach Nieti trieb, wo er schon den vorigen Sommer zugebracht hatte. Er frönte dort Carl II. zum Könige Siciliens. Der schwache Sohn Carl's von Anjou war durch die Bemühungen Eduard's von England und des Papsts im November 1288

<sup>1</sup> Beispiele bavon unter Nicol. IV. bei Theiner I. n. 480 sq.; namentlich für die Stärte der Mark. Die Gerichtebarkeit des Podestà wurde freilich durch das geistliche Forum und die Appellation an den Legaten besichränkt. Für das Recht, sich einen Podestà zu wählen, zahlten mittlere Städte an die Kirche jährlich 30 bis 150 Ravennatische Pfunde (n. 482). Die Abgaben an die Kirche waren mäßig. Die Jahresrente von 1290 bis 1291 aus dem Ducat Spoleto betrug 7760 Goldslorene, 41 Solici und 4 Denare. Theiner I. p. 321.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Annales Colmar. major. (Mon. Germ. XVII.): a. 1289: Papa Nicol. expellitur de Roma — Rome pars pape a Romanis violenter ejicitur, et ex utraque parte plus quam quingenti numero perierunt.

aus feiner spanischen Saft entlassen worden, und fam nun nach Rieti, wo seine Krönung am 29. Mai vollzogen wurde. In einer Urkunde bekannte er sich, wie sein Bater, zum Bafallen der Kirche durch deren Gnade, beschwor die Lehns: artifel, und gelobte weder in Rom, noch im Kirchenstaat die Gewalt des Senators oder Podesta zu bekleiden. 1 Gine aragonische Partei mochte die Krönung Carl's II. mit Miß= fallen betrachten, doch die Unruben in Rom batten mehr Grund in der Eifersucht der Abelsgeschlechter gegen einander. Das quelfische Haus der Savelli und die ihnen verschwäger= ten Drfini bildeten feit 50 Sabren die einflugreichsten Glieder der römischen Aristofratie; sie verdrängten die einst berrschen= den Anibaldi. Auch der neue Papit war den Orfini befreun= bet gewesen; benn Nicolaus III. hatte ihn zum Cardinal gemacht, und er trug aus Dankbarkeit beffen Ramen; aber er wandte sich bald den Ghibellinen, und ausschließlich der Familie Colonna zu.

Dieses berühmte Haus büste seinen Ghibellinismus zur Zeit Friedrich's II., wo der Cardinal Johann und sein Nesse Oddo gegen die Kirche standen, durch Zurücksetung während der Restaurationsepoche der päpstlichen Herrschaft, und erst am Ende des XIII. Säculum trat es als das mächtigste Geschlecht Roms hervor, um dann Jahrhunderte lang die erste Stelle in der Stadt einzunehmen. Es war Nicolaus III., der die Colonna wieder begünstigte, um die Anibaldi zu schwächen; er erhob Jacob, den Sohn Oddo's, zum Cardinal. Nicolaus IV. gab hierauf ihrem Hause neuen Glanz und wahre geschichtliche Bedeutung. Als Bischof von Palästrina

<sup>1</sup> Die Urfinte beim Raynalt ad a. 1289. n. 2.

war er in sehr vertraute Berührung mit ihnen gekommen; die Tiara batte er vielleicht ihrem Einfluß verdanft, und als Papft überhäufte er sie mit erkenntlichen Chren. Den Bruder des Cardinals Jacob, Johannes Colonna, der schon im Rabre 1280 Senator gewesen war, machte er zum Rector der Mark Ancona; von Robann's Söbnen erhob er Betrus zum Cardinal von S. Gustachio, Stephan zum Grafen der Romagna. 1 Dieser römische Proconsul wurde seither einer ber arökesten Männer seines Geschlechts, später Gönner und Freund Betrarca's, und berühmt durch das tragische Geschick seines Haufes zur Zeit des Tribunen Cola di Rienzo. Stephan war damals im ersten Mannesalter, feurig und voll Ungestüm. M3 Graf der Romagna beleidigte er Adel und Städte jener aufgeregten Proving durch feinen gebieterischen Stolz und feine Einariffe in die Statuten der Communen. Dies batte zur Folge, daß die Söhne Guido's von Polenta ihn, im November 1290, in Ravenna überfielen und mit seinem ganzen Sof ichimpflich gefangen fetten. 2 Rimini, Ravenna, andre Städte rebellirten, worauf der Papit den Vischof von Areszo Aldebrand de Romena als neuen Rector der Romagna abschiefte, den Aufstand zu stillen, und Stephan aus dem Kerker zu befreien. 3

<sup>1</sup> And einen Trfini, Napoleon, machte ec zum Carbinal, aber nur weil er mit ben Colonna verschwägert war, und per partire gli Orsini, sagt Billani VII. c. 119.

<sup>2</sup> Stephan Celonna zog am 12. Dec. 1289 in Rimini ein (wo das mals die Tragörie der Francesca sich ereignete, f. Hieron. Rubens, Vita Nicolai IV. p. 90); im Nov. 1290 wurde er gefangen, erst am 24. Jan. 1291 befreit. S. Tonnini, Rimini III. p. 155 sq. Franc. Pipin. Chron. p. 733, und Petri Cantinelli Chron. p. 282. Die Annales Caesenat. Mur. XIV. p. 1107 geben als Tag der Gefangennahme den 13. Nov. an.

<sup>3</sup> Die Ernennungsbulle für ben Bischof, tatirt Orvieto, 22. Dec. 1290. Er heißt barin: cum autem - nuper nob. vir Stephanus de

An der Rebellion hatte auch ein Drsini Anteil, Ursellus von Campo di Fiore, Sohn des Matheus, damals Podesta von Rimini. Die Drsini sahen das Wachstum der Colonna mit Cisersucht, zumal diese Herren sie auch aus dem römissichen Senat verdrängten. Nachdem nämlich Pandulf Savellisein Amt niedergelegt, was wahrscheinlich bald nach dem Resgierungsantritt des neuen Papsts geschah, hatte Nicolaus IV., noch den Orsini günstig, Bertold den ehemaligen ersten Grasen der Romagna zum Senator ernannt. I Jedoch schon im Jahre 1289 gelang es den Colonna, ihre Nebenbuler in der Gunst des Papsts zu stürzen: Johann, der Bater des Cardinals Petrus, des Grasen Stephan und noch vier andrer frastvoller Söhne, wurde Bertold's Nachsolger im Senat.

Colompna cui regimen provintie Romaniole — duximus comitendum, hiis diebus ad civitatem Ravenne accedens, pro ipsius — statu ad pacem — reducendo, ab Eustachio et Lamberto de Polenta — proditionaliter — captus fuerit et adhuc detineatur carceri mancipatus (Archiv Bolegna, Reg. Nov. fol. 393).

1 Bertole war im Tec. 1288, und noch im Mai 1289 Senator. Dies nach Pergamenten im Archiv Bologna (großer Foliant enthaltend Conventionen zwischen Bel. und andern Stärten von a. 1226 ab) In einer Urfunde, n. 32, vollzogen zu Kom im Palast Quattre Coronati, betreffend den Schadenersat, den Bertold an Bologna quittirt, heißt est In nom. Dom. Am. Anno ej. 1289. Ind. II. Pont. D. Nicolai PP. IV. a. I. die XII. m. Febr. In presentia reverend. patris D. Benedicti S. Nicolai in Carcere Tulliano Diacon. Cardis, auditoris a D. PP. specialiter deputati, et arbitri in omnib. causis... que olim vertebantur inter magnif. et nob. vir. D. Bertoldum de filiis Ursi Romanor. Procons. nunc alme Urbis Senatore m. Das Laudum des Cardinals Benedict (n. 52), datirt 17. Dec. 1288, und darin heißt Bertold schon nunc alme Urbis Sen. Ich seufe bamit dies jenatorische Datum fest.

2 Er war es bestimmt im Sept. 1290, nach tem Brief bes Papsie, Orvieto, 27. Sept. 1290: dilecto fil. nob. vir. Joanni de Columna Senatori Urbis, bei Contatore p. 207. Der Eingang dudum tibi scripsimus zeigt, tak Johann längst vorber Senator war.

Der mächtige Colonnese, ein wahrer Campagnafürst, sehr befreundet mit Carl II. von Neapel, erschien in Rom mit ganz ungewöhnlichem Glanz. Das Bolk führte ihn sogar auf einem Wagen im Triumf aus's Capitol, und acclamirte ihm als Cäsar, um dann gegen Viterbo und andre Städte zu Feld zu ziehen. Der unerhörte Auszug, eine Erinnerung an das Altertum, zeigte, welche schwärmerische Gefühle oder Anssichten sich bereits wieder unter den Römern regten.

Nicolaus IV., meist in der Sabina, in Umbrien, oder in Viterbo wohnend, hatte in Wirklickeit keine Gewalt über Rom; er mußte es ruhig geschehen lassen, daß die Römer einen wütenden Zerstörungskrieg gegen Viterbo unternahmen, welcher hierauf zu einem von ihm vermittelten Frieden führte. Johann Colonna, noch immer alleiniger Senator und Herrscher Roms, schloß ihn im Namen des römischen Volks am 3. Mai 1291 auf dem Capitol, wo die Gesandten der Viterbesen in Gegenwart der Syndici von Perugia, Narni, Rieti, Anagni, Orvieto, Spoleto, der Stadt Rom den Vasalleneid erneuerten, und sich zu großem Schadenersaß verpslichteten. Dieser seierzliche Staatsact zeigt die Republik auf dem Capitol unter der Regierung des mächtigen Johann Colonna als so völlig

<sup>1</sup> Bereinzelte Notiz im Chron. Parm. (Mur. IX. p. 819): Eo anno (1290) Romani fecerunt D. Jacobum de Columna eor. Dominum et per Romam duxerunt eum super currum more Imperatorum, et vocabant eum Caesarem. Der erste Triumfzug eines Colonna; ber letzte war ber Marcantonio's nach ber Schlacht von Lepanto. Die Chronit verwechselt Jacobus mit Johannes Colonna. Johann wurde von Carl II. boch geehrt, der am 26. März 1294 beisen Söhnen Agapitus, Stephan und Johann Leben im Königreich gab, Manopellum, Toccum, Casale Comitis etc., aus Freundschaft zu ihrem Bater, und zu ihrem Oheim vem Carl. Jacob. Das Instrum. ist vollzogen in Perugia (Archiv Colonna, Armar. I. Fascic. I. n. 5.)

jouverane Macht, wie sie es zur Zeit Brancaleone's gewesen war. Die Herrschaft der Colonna rief indeß unter dem Abel heftigen Widerspruch hervor. Man schmähte den Papst, daß er sich so ganz in die Gewalt eines einzigen Hauses bezgeben habe; Satyren verspotteten ihn; man bildete ihn ab, steckend in einer Säule, dem Wappen jenes Geschlechts, woraus nur sein Kopf mit der Mitra hervorragte, während zwei andre Säulen, die beiden Cardinäle Colonna, ihm zur Seite standen. Die Drsini erlangten es endlich, daß auch aus ihrer Partei der Senat besetzt wurde; zuerst wurde nämlich Pandulf Savelli im Jahr 1291 wiederum Senator, im solgenden aber teilten sich Stephan Colonna, der ehezmalige Graf der Romagna, und Matheus Raynaldi Drsini in die senatorische Gewalt.

Nicolaus IV. starb unterdeß am 4. April 1292 im Palast bei der S. Maria Maggiore, den er sich prächtig ers baut hatte. Kurz vor ihm war am 15. Juli 1291 Rudolf von Habsburg ohne die Kaiserkrone in's Grab gestiegen; zusgleich hatte der Verlust von Accon, der letzten christlichen

<sup>1</sup> E. die Urkunde aus dem Archiv Biterbo bei Orioli im Giornale Arcadico Vol. 137 p. 201. Die Biterbesen schwören vassallagium et fidelitatem Senatui Populoque Romano.

<sup>2</sup> Der Libell hieß Initium malorum. i. Franc. Pipin. Chron. p. 727.

<sup>3</sup> Bitale p. 201 bemerkt am 29. Mai 1291 Jeh. Colonna und Pandulf in einem Justrum. von S. Lerenzo in Panisperna, das er jedoch nicht gibt. Er bezieht sich sür Pandulf salsch auf die Statuten der Kaufsleute, wo ich denselben erst am 12. Juni 1297 als Senator sinde. Zu a. 1292 sagt die Chronis von Parma (Mur. IX. p. 823) duo Senatores sacti suerunt Romae, unus quorum suit D. Stephanus de Columna, et alius quidam nepos D. Mathei Cardinalis — Am 10. Mai 1292 zeichnen Stephanus de Columnensidus, et Matheus D. Raynaldi de silis Ursi ein Friedensinstrument sür Corneto. Codex Margarita Cornetana, Batican. Abschrift 7931 p. 174.

Besitzung in Sprien, am 18. Mai, das große Weltbrama der Kreuzzüge beschlossen. Diese zweihundertjährigen Heerschrten Europa's hatten, ähnlich wie die orientalischen Kriege im alten Kom, in der Maschinerie des Papsttums als starke Hebel der Weltherrschaft gedient. Das Aushören des großen Kamps der Kirche mit dem Reich, und das Erlöschen sener Kreuzzüge verengten seither den Horizont des Papsttums. Aus seinem Riesendau siel ein Stein nach dem andern; die Welt entzog sich ihm, und den müden Händen der Päpste begann das Scepter Junocenz' III. zu entsinken.

2. Die Papstwahl streitig zwischen ben Factionen ber Orfini und Colonna. Anarchie in Rom. Agopitus Colonna und ein Orfini, Senatoren 1293. Betrus Stefaneschi und Orbo von S. Eustachio, Senatoren. Conclave zu Perugia. Petrus vom Murrone zum Papst gewählt. Leben und Gestalt bieses Einsiedlers. Sein seltzamer Einzug in Aquila, wo er als Cölestin V. geweiht wird, 1294. König Carl II. bemächtigt sich seiner. Cölestin V. in Reapel. Er bankt ab.

Nur zwölf Wähler an Zahl, zwei Franzosen, vier Italiener, sechs Kömer, spalteten sich die Cardinäle in die Factionen der Orsini und der Colonna, jene vom Cardinal Matheus Rubeus, diese vom Cardinal Jacob geführt. <sup>1</sup> Der Decan Latinus von Ostia versammelte sie vergebens nach

1 Die 6 Kömer: Latinus Malabranca Orfini von Offia, Matheus Anbeus Orfini von S. M. in Porticu; Napoleon Orfini von S. Adrian; Jacob Colonna von S. M. in Bia Lata; Petrus Colonna von S. Enstachius; Johannes Boccamazi von Tusculum. Die 4 Italiener: Benedict Gaetani von Anagui, von S. Martin; Gerard Bianchi Bischof der Sabina, von Parma; Matheus d'Acquasparta von Todi, Bischof von Portus; Pietro Peregrossi von S. Marco, Mailänder; die 2 Franzosen: Hugo von S. Sabina, Johann Cholet von S. Cecisia, welcher balo starb Man sieht, wie sich die Zeiten geändert hatten; die Deutschen waren aus dem Cardinalscollegium verschwunden, und dies ganz und gar romanisch geworden.

einander in S. Maria Maggiore auf dem Aventin und in S. Maria sopra Minerva. Die Papstwahl konnte nicht zu Stande kommen. Als die Sommerhitze begann, entwichen die nichtrömischen Cardinäle nach Rieti; die römischen blieben; der kranke Cardinal Benedict Gaetani ging nach Anagni, seiner Baterstadt. Im September kam man wieder in Rom zusammen, doch der Wahlstreit zog sich in's Jahr 1293 hinein, bis man, nach abermaliger Zerstreuung, aus Furcht vor einem Schisma übereinkam, sich am 18. October in Perugia zu versammeln.

Dem Parteikampf der Cardinäle entiprach die wildeste Anarchie in der Stadt, wo man um die Senatswahl stritt, in den Straßen tämpfte, Paläste zerstörte, Pilger erschlug und Kirchen plünderte. Der Nepotismus einiger Päpfte batte hier die Factionen der Colonna und der Drfini in's Leben gerufen, in welche sich die quelfische und ghibellinische Partei zu verwandeln begann. Ihre Kämpfe um die städtische Gewalt bilden fortan die Charafterzüge der häuslichen Geschichte von Rom. Um Ditern 1293 wurden neue Senatoren gewählt, Agapitus Colonna, und ein Drjini, dessen baldiger Tod die Urjache neuer Fehden wurde. Das Capitol blieb fechs Monate lang obne Senator, Der Lateran obne Papit; Die Verwirrung ward unerträglich, bis es den bessern Burgern im October gelang, die Rube berzustellen. Man machte zwei neutrale Männer zu Senatoren, Betrus vom Trasteveriner Geschlecht der Stefaneschi, einen strengen und besonnenen Greis, welcher Rector der Romagna, und schon früher Genator gewesen war, und Oddo, einen jungen Römer vom Geschlecht S. Eustachio. 1

<sup>1</sup> Bitale ist für biefe Zeit unkritisch; Die einzige, oft hieroglyphische Duelle bie metrische Vita Coelestini V. von Jacob Stefaneschi, bem

Um dieselbe Zeit versammelten sich die Cardinäle in Bernaia; doch der Winter ging ohne Erfolg bin, und felbst ein Besuch Carl's II., dem dort sein junger Sohn Carl Mar= tell, Titularkönig und Prätendent von Ungarn, entgegenkam, machte keine Wirkung. 1 Bütender Varteihader hielt die Cardinäle ab, ihre Stimmen auf irgend einen bedeutenden Mann aus ihrer Mitte zu vereinigen, und dies hatte zur Folge, daß sie endlich eine Wahl trafen, welche nicht unglücklicher bätte ausfallen können. Die zufällige Erwähnung von Vifionen eines frommen Eremiten veranlagte den Cardinal Latinus, der diesen Heiligen versönlich verehrte, ihn zum Bapst vorzuschlagen. Dies hätte als Scherz erscheinen können, aber man stimmte ihm mit Ernst bei, und die ratlosen Cardinäle, welche nach einem Strobbalm griffen, erwählten jenen Ginsiedler am 5. Juli einstimmig jum Papst. Das Wahlbecret ward ausgefertigt; drei Bischöfe machten sich auf, es dem Beiligen in seine Wildniß zu tragen.

Die feltsame Erscheinung des Anachoreten Betrus vom

Schn bes Senators Petrus. (Mur. III. p. 621.) Den Senator Agapitus bezeichnet eine Glosse kutors selbst (p. 621 n. 33). Bei Bitale siguriren (nach Garampi Saggi di osserv. sul valore delle antiche monete pontificie, App. p. 32) a. 1293 Matheus Rainaldi Orsini und Richard Tebaldi als Senatoren. Bom Oct. 1293 ab waren es die im Texte genannten. Petrus Stefani war a. 1280 Podesià von Florenz, zur Zeit als Card. Latinus dort den Frieden zwischen Guelsen und Ghib. stiftete. (Instrum. vom 18. Jan. 1280, im Cod. Riccardian. n. 1878. p. 349 sq.). Sein voller Name ist Petrus Stephani Raynerii, so nennt er sich als Senator neben Oddo de S. Custachio noch am 12. Mai 1294 in einer von mir copirten Urkunde im Archiv Aspra, enthaltend die Reafsidation mehrer Bewohner jener Gemeinde durch beide Senatoren.

1 Wie es bamals in Rom herging, zeigt die Bemerkung der Colmarer Unnalen: circa pasca (1294) quidam de progenie Ursina in Eccl. B. Petri peregrinos undecim occiderunt. (Mon. Germ. XVII. p. 221.)

Berg Murrone in der Tiara von Innocenz III. versett in das legendenhafte Dunkel grauer Jahrhunderte zurück, in die Beiten C. Nil's und Romuald's. Gein Pontificat gleicht in den Annalen des Papsttums in Wahrheit einer Seiligensage. oder einer Dichtung, mit welcher das legendäre Mittelalter feinen Abschied von der Geschichte nimmt. Betrus, der jungfte und elfte Cohn eines Landbauers aus Molife in den Abruzzen, war jung Benedictiner geworden, von mystischen Neigungen getrieben in die Wildniß gegangen, batte auf dem unwegiamen Gebirg Murrone bei Sulmona geeinsiedelt, und dort ein dem beiligen Geist geweibtes Kloster und einen strengen Orden gestistet, welcher später von ihm den Namen der Coleftiner erhielt, und die schwärmerische, der weltherrlichen Kirche gefährliche Richtung aufnahm, die sich unter den strengen Franciscanern ober ben Spiritualen aus dem Princip der evangelischen Armut erzeugt hatte. 1 Der Ruf seiner Heiligkeit verbreitete sich durch Italien. Zu Lyon hatte er sich Gregor dem X. vorgestellt und die Bestätigung seines Ordens erlangt. Der Anachoret mußte in der That ein ungewöhnlicher Mensch sein, wenn es ihm, wie sein Biograph versichert, gelang, vor den Augen des Papsts seine Mönchskutte an einem Sonnenstral in der Luft aufzuhängen. 2 Er lebte auf dem Berg Murrone, in entzudte Bufübungen versenkt, als die Papstwahl auf ihn fiel, und dies überraschende

<sup>1</sup> Durch Diplom vom 31. Juli 1294, bat. v. Aquila, nahm Carl II. bas monasterium S. Spiritus de Murrono situm prope Sulmonam mit ben bazu gehörigen Kirchen und Gütern in Schutz. Reg. Caroli II. 1293. 1294. A. n. 63. fol. 213.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Et vir dei exutam cucullam ad solis radium in aere suspendit, non aliter quam suo imperio — eine fössliche Phantasie bes Biographen jenes Heisigen, Max. Bibl. Veter. Patrum Vol. XXV. p. 760.

Ereigniß scheinen ihm die Geister ber Wildniß nicht verkunbigt zu haben.

Die atemlosen Boten klommen die Hirtenpfade des Ralkgebirgs empor, um den Bunderthäter zu finden, den sie aus einer dunkeln Sole auf den stralenden Tron der Welt ziehen follten. Auch der Cardinal Petrus Colonna hatte sich eingefunden, während das Gerücht eines so außerordentlichen Vorgangs zahllose Menschenschaaren von nah und fern berbei-30a. Jacob Stefaneschi, der Sohn des damaligen Senators, bat als Augenzeuge die wunderbarfte Scene in fantaftischen Bersen lebbast geschildert. Als die Abgesandten den Ort gefunden hatten, saben sie eine robe Einsiedlerbütte vor sich mit einem fleinen vergitterten Fenster; ein Mann mit verwildertem Bart, mit bleichem abgebärmtem Antlit, Die feurigen Augen vom Weinen gerötet, in eine zottige Kutte gebüllt, blickte schen durch das Kenster auf die Ankommenden. Sie entblößten ehrfurchtsvoll ihre Häupter und warfen sich auf ihr Antlit nieder. Der erstannte Anachoret erwiederte ihren Gruß demutsvoll in gleicher Beife. 1 Als er ihre Bot= schaft hörte, mochte er eine seiner fantastischen Erscheinungen vor sich zu sehen glauben; denn diese fremden Herren kamen aus dem fernen Perugia, ein besiegeltes Pergament in den Händen, ihm zu melden, daß er Papst sei. Man fagt, der arme Einsiedler habe die Flucht versucht, und sei nur durch stürmische Bitten, zumal der Mönche seines Ordens, zur Unnahme des Wahldecrets vermocht worden. Dies ist fehr wahrscheinlich; obwol die Verse seines Lebensbeschreibers nur

Nudare caput, genibusque profusi
In facies cecidere suas: quibus hic viceversa
Procubuit terra — — (Opus Metricum p. 629).

die kurze Paufe eines Gebets machen zwischen der Eröffnung der seltsamen Botschaft und der fühnen Einwilligung des Beiligen. 1 Der Entschluß eines in Bergwildniffen ergrauten Cremiten, mit der Papstfrone eine Weltlast auf sich zu nehmen, welcher faum ein großes und praftisches Talent ge= wachsen sein konnte, ist wahrhaft staunenswert. Wenn auch Die Citelfeit felbst ben Panger eines Bugers und bie raube Rutte eines Seiligen zu durchdringen vermag, jo mögen doch Pflichtgefühl, Demut gegen den eingebildeten Wink bes Himmels, und kindliche Ginfalt den Anachoreten vom Murrone zu dieser verhängnifvollen Zustimmung bewogen haben. Außerdem trieben ibn die Genoffen seines Ordens; benn diese Jünger des beiligen Geifts stellten sich voll Entzückung vor, daß mit der Wahl ihres Oberhaupts jenes prophetische Reich in's Leben treten solle, welches der große Abt Joachim de Flore verfündet hatte.

Zablloses Volk, Clerus, Barone, König Carl und sein Sohn, eilten herbei, den neuen Auserwählten zu ehren, und das wilde Gebirg Murrone bedeckte sich mit der selts samsten Scene, welche die Geschichte jemals gesehen hat. Man zog nach der Stadt Aquila; der Papst-Gremit ritt in seiner ärmlichen Kutte auf einem Ssel, den zwei Könige mit sorgsamer Sbrerbietung am Zügel sührten, während Schaaren glänzender Ritterschaft, hynnnensingende Chöre der Geistlichkeit

Post morulam Senior: Missis sermonibus, inquit — — — Papatus accepto gradum.

<sup>!</sup> Petrarca erzählt vom Fluchtveriuch (Vita Solitaria II. c. 18): doch Jacob Stefaneschi fagt:

Die Boten kitften ibm seine Pantoffeln, chissonibus oscula figunt — villosis; mahrscheinlich bie Fußbekleibung ber beutigen Ciocciaren, aus Sandalen von Eselsbaut.

poraufzogen, und bunte Menschenschwärme folgten, oder an ben Wegen andachtsvoll niederknieten. 1 Beim Unblick ber schauprangenden Demut dieses Aufzugs eines Papfts auf einem Efel, aber zwischen zwei bienenden Königen, urteilten manche, daß diese Nachahmung des Einzugs Christi in Jerufalem entweder eitel, oder für die praktische Größe des Papittums nicht mehr paffend sei. Der König Carl bemächtigte sich sofort des Neugewählten; diese Luppe, einen Papst seines Landes, ließ er nicht mehr aus den händen. 2 Die Cardinäle batten Beter nach Berugia gerufen; er rief sie nach Aquila, weil es Carl so befahl. Sie kamen widerwillig; der kräftige Benedict Gaetani traf zulett ein, und suchte, entrustet über das, was er sab, des Einflusses auf die Curie sich zu versichern. Es war ein Glück für den Cardinal Latinus, daß er damals in Berugia starb, obne das Geschöpf seiner Wahl in der Nähe zu sehn, aber sein Tod war ein großes Unglück für Beter selbst. 3 Die Cardinäle, weltmännische, gelehrte und feine Berren, betrachteten mit Erstaunen den neuen Papst, der ihnen als ein scheuer Waldbruder, hinfällig, ohne

- Intumidus vilem Murro conscendit asellum.

  Regum fraena manu dextra laevaque regente —

  Opus Metricum.
- 2 Carl hatte am Ende März Perugia verlassen, und war über Aquila nach Neapel gegangen; am 22. Juli findet er sich in Sulmo, am 28. in Aquila, wo er bis zum 6. Oct. blieb. Staatsarchiv Neapel, Reg. Caroli II. 1294. B. n. 65.
- 3 Der berühmte Carbinal starb am 10. Aug. 1294. Das Datum verzeichnet eine in der Bibl. Podiana zu Perugia befindliche handschriftliche Deminicanerchronik. Er hatte sich in Rom einen schönen Palast gebaut bei S. Michele (Frisonum) im Porticus des Batican, angelehnt an den Palatiolus und eine alte Mauer qui fuisse dicitur de Palatio Neroniano. S. die Bulle Honor. IV. a. 1287, im Bullar. Vatican. I. p. 209, und das Bruchstild des Testaments des Cardinals, p. 223.

Gabe der Rede, ohne Anstand und Würde entgegenkam. Konnte dieser einfältige Anachoret der Nachfolger von Päpsten sein, die mit Majestät über Fürsten und Länder zu herrschen gewußt hatten?

In einer Kirche vor den Mauern Aquila's nahm Petrus als Sölestin V. die Weihe am 24. August 1294, unter dem Zudrang von 200000 Menschen, wie ein Augenzeuge berichtet. Hierauf hielt er seinen Sinzug in jene Stadt, nicht mehr zu Esel, sondern auf einem reichgeschmückten weißen Zelter, gekrönt, und mit allem Pomp. Ein Knecht Carl's ernannte er sosort neue Cardinäle, Candidaten des Königs; er erneuerte auch die Constitution Gregor's X. über das Conclave. Verschmitzte Höslinge bemächtigten sich seiner, und erlangten von ihm Siegel und Unterschrift für alles, was sie begehrten. Der Heilige konnte keines Menschen Bitte abschlagen, er gab mit vollen Händen. Seine Handlungen, die eines natürlichen Menschen, erschienen töricht und tadelnswert. Statt nach Kom zu gehen, wie die Cardinäle verlangten, gehorchte er dem Könige und ging nach Neapel.

<sup>1</sup> Fueruntque in sua coronatione plusquam CC millia hominum et ego interfui. Ptol. Lucens. Hist. Eccl. XXIV. c. 29. — Siehe auch Bernardino Cirillo Annali della città dell' Aquila, Rom 1570, p. 14.

<sup>2</sup> Multa (fecit) ne dixerim inepta... Jacob Stefaneschi p. 616, und sonsi bessen Urteil im Opus Metricum, und das des Augenzeugen Ptolem. Luc. c. 33. Cardinales mordaciter infestant, quod in periculum animae suae Papatum detinedat propter inconvenientiam et mala, quae sequedantur ex suo regimine.

<sup>3</sup> Am 3. Sept. melbet Carl ben Neapolitanern aus Aquila zum nächsten Monat die Ankunft des Papsts in Neapel, wohin er Rostayn Cantelmi und Guido de Alamania schickt, das Nötige auzuordnen. Reg. Caroli II. 1294. B. n. 65. fol. 9. Nach benfelben Regesten brach Carl (mit dem Papst) von Aquila nach Sulmo auf am 6. Sct. — in Sulmo bis

Die Curie folgte ihm mit Murren. Er selbst war tief unglücklich und in unbeschreiblicher Berlegenheit. Nachdem er die Geschäfte drei Cardinälen übertragen hatte, verbarg er sich in der Adventszeit im neuen Schloß des Königs zu Reapel, wo man ihm eine Zelle gezimmert hatte, in die er einzog, sich seiner stillen Grotte zu erinnern, und von der geistervollen Einsamkeit des Bergs Murrone zu träumen. Der Unglückliche glich hier, so sagt sein Lebensbeschreiber, dem wilden Fasan, der seinen Kopf verbergend unsichtbar zu sein glaubt, während er sich von den herbeischleichenden Jägern mit der Hand ergreisen läßt.

Es gibt nichts Unerträglicheres für Menschen jeder Art, als eine Stellung einzunehmen, welcher ihre Natur widerstrebt und ihre Kraft nicht gewachsen ist; dafür ist Sölestin V. das auffallendste Beispiel. Hunger, Durst und jede noch so schwerzliche Kasteiung waren nur ein freudiges Tagewert für einen Heiligen, der sich gewöhnt hatte, in Grotten zu leben, mit den funkelnden Sternen, den rauschenden Bäumen, den Stürmen, den Geistern der Nacht oder seiner Sindildung zu verkehren. Nun sand er sich plösslich auf dem höchsten Tron der Erde, umgeben von Fürsten und Großen, bedrängt von hundert listigen Menschen, berusen die Welt zu regieren, in einem Labyrint von Känken sich zu bewegen, und nicht geschieft, auch nur die geringsten Geschäfte eines Notars zu versehen. Die Figur, welche Gölestin V. spielte, war

zum 12. Oct. — am 14. Oct. in Jernia; 18. Oct. in S. Germano; 27. Oct. in Capua; 8. Nov. in Neapel.

Silvester ut ales Cum caput abscondit gallus, lacrymabile visu, Corpore se toto venantibus abdere credens, Decipitur, capiturque manu (Opus Metr. c. XI).

bemitleidenswert, aber der Mikverstand seiner Wähler, der Bersucher eines Heiligen, mehr als strafbar. In frommen Zeiten, wo ein schlichter Seiliger bas Sobepriestertum ausfüllen konnte, würde Colestin V. ein guter Seelenhirt gewesen sein, aber auf dem Tron von Innocenz III. erschien er nur als unerträgliche Mißgestalt. Sein Wunsch abzudanken, wurde in Neapel zum Entschluß. Man fagt, daß der ehrgeizige Cardinal Gactani ihn in der Stille der Nacht durch ein Sprachrobr wie mit bimmlischem Ruf aufgefordert habe, dem Lapstrum zu entsagen, und daß diese Lift den Geängstigten zu einem Schritt bewog, welcher in den Annalen der Kirche unerhört war. Dieje Erzählung (fie ward schon damals verbreitet) mag grundlos sein; die Augenzeugen jener Tage schweigen davon, aber sie wissen, daß mehre Cardinäle die Abdankung forderten. Ohne Frage hatte König Carl seine Einwilliaung bazu gegeben, und die Erhebung des Cardinals Gaetani genehmigt; denn diesem stolzen Prälaten scheint er sich schon auf der Reise von Aguila nach Reapel genähert zu baben. 1

Als der Entschluß des Papsts laut wurde, veranstaltete man in Neapel eine Massenprocession; das Volk, durch die Brüder vom Orden Cölestin's fanatisirt, stürmte mit Geichrei nach dem Palast, und forderte jenen auf, Papst zu bleiben. Er gab eine ausweichende Antwort. Am 13. December (1294) erklärte er, nach Verlesung einer Bulle, welche die Abdankung

<sup>1</sup> Schon am 11. Nov. 1294 nennt er ihn seinen treuesten Freund: Brief aus Capua, werin er dem Richter Jacobus de Avellino besiehlt, einer Klage des Bicars dieses Cardinals wegen Schädigung von Rechten auf einen ihm gebörigen Wast Gehör zu geben: venerabilis patris Domini Benedicti dei gr. tituli S. Martini in montibus Phri. Cardinalis. amici nostri carissimi: Reg. Caroli II. 1294. B. n. 65.

eines Papsts durch wichtige Gründe aut bieß, im öffentlichen Consistorium, daß er sein Amt niederlege. Dies Schriftstuck batte man ihm dictirt. Das Geständniß seiner Unfähigkeit war ehrenvoll; es stellte nicht ihn, wol aber die Einsicht seiner Wähler blos. Nachdem nun Colestin V. den Burpur mit tausend Freuden abgelegt batte, stand er wieder im Rleide der Wildniß als ein natürlicher Mensch, ein Büßer und ehrwürdiger Heiliger vor der erschütterten Versammlung da. 1 Ein wundervolles Verhängniß hatte Veter vom Murrone seiner Einsamkeit entrissen, ihn einen Augenblick lang auf den Gipfel der Welt gestellt, und von diesem wieder berabgenom= men. Der Traum von fünf Monaten voll Glanz und Qual konnte ihm als die furchtbarste jener Visionen von Versuchungen durch den Teufel erscheinen, welche Eremiten zu baben pflegen, und seine Abdankung als die Krone aller Ent= sagungen, die der büßende Mensch sich auferlegen mag. Die Geschichte der Könige zeigt einige große Herrscher auf, welche lebensmüde die Krone niederlegten, um wie Diocletian Blumen zu pflanzen, oder wie Carl V. in der Ginsamkeit ohne Trubfinn seinem Lebensgange nachzusinnen; man hat ihrer Selbst= verläugnung jedesmal Bewunderung gezollt; die Geschichte der Papste fennt nur die eine freiwillige Entjagung von Colestin V., und diese rief schon zu ihrer Zeit das entgegen= gesetzte Urteil und die gefährliche Streitfrage hervor, ob ein Papst, als von Gott eingesett, abdanken dürfe oder nicht.

<sup>1</sup> Defectus, senium, mores, inculta loquela,
Non prudens animus, non mens experta, nee altum
Ingenium, trepidare monent in sede periclum.

Opus Metr. c. XV. Aehnliche Gründe gibt Cölestin selbst in der Formel
ter Abdication an (Raphald n. XX).

Der strenge Richterspruch Dante's bestrafte den Schritt von Sölestin durch weltberühmte Verse als seigen Verrat an der Kirche; Petrarca, der ein Buch zum Lobe der Sinsamkeit schrieb, belohnte ihn durch das Urteil, daß er eine Handlung unnachahmlicher Demut gewesen sei, und wir halten eine Entsagung nicht für heroisch, deren obwol glänzender Gegenstand eine unerträgliche Last war.

3. Benetict Gaetani, Papst. Er geht nach Rom. Flucht des Expapsts. Prachtvolle Krönung Bonisacius VIII. Ende Cölestin's V. Sicilien. Jacob von Aragon unterwirft sich der Kirche. Constanza in Rom. Bermälungsseier. Die Sicilianer unter König Friedrich sehen den Krieg fort. Bonisacius VIII. gibt Sardinien und Corsica an Jacob. Hugolinus de Anbeis, Senator. Pandulf Savelli, Senator 1297. Das Haus Gaetani. Loffred, Graf von Caserta. Cardinal Francesco. Petrus Gaetani, lateranischer Pfalzgraf.

Der herrschsüchtige Cardinal Gaetani hatte die Abdanfung Cölestin's mit Eiser betrieben, denn ein Mann von seiner Art konnte die Fortdauer eines solchen Pontisicats nicht dulden. Wenn die von ihm angewendeten Mittel rechtliche waren, so durste man ihn nur loben, daß er einen Unfähigen vom heiligen Stul steigen machte, um das Papsttum grenzenloser Verwirrung zu entreißen. Er selbst erlangte die Tiara mit Carl's Bewilligung durch Stimmenmehrheit schon am 24. December 1294. Kein Gegensaß konnte größer sein, als

<sup>1</sup> Chi fece di viltade il gran rifiuto; die Ansicht, Dante habe hier Esau gemeint, ist unhaltbar. Quod sactum solitarii sanctique patris vilitati animi quisquis volet attribuat, so sast Petrarca mol aus Dante anspiesend; — ego in primis et sidi utile arbitror et mundo — Papatum vero, quo nihil est altius — quis ulla aetate — tam mirabili et excelso animo contempsit, quam Coelestinus iste? (De vita solitaria II. sec. III. c. 18.)

ber zwischen ihm und seinem Vorgänger. Der Versuch der Brüder vom heiligen Geist, einen Apostel der Armut, einen Mann von der Art des S. Franciscus auf dem Papsttron zu erhalten, und von ihm eine neue Spoche des Gottesreichs auf Erden zu datiren, hatte sich inmitten der praktischen und entarteten Welt als ein Unding dargethau; und nach dem romantischen Intermezzo, oder der Ohnmacht, in welche ein Wunderthäter die Kirche gestürzt hatte, bestieg jest in Bonisfacius VIII. ein weltsundiger Cardinal, ein gelehrter Jurist, ein königlicher Geist, den Papsttron, um seiner Seits den Beweis zu liefern, daß es für den Justand der Kirche nicht minder gefährlich war, ein politisches Oberhaupt ohne jede Sigenschaft des Heiligen, als einen Heiligen ohne die Talente des Regierers zum Papst zu haben.

Benedict, Sohn Loffred's, von mütterlicher Seite her Neffe Alexander's IV., ftammte von einem alten Campagna-Haufe aus dem in Anagni angesessenen Mittergeschlecht Gaetani. Seine Familie wurde vor ihm in den Geschichten Nom's nicht bemerkt, wenn man nicht Gelasius II. ihr beizählen will; aber der Name Gaetani war lange vor dieser Epoche bekannt, und auch von einigen Cardinälen, ferner von Mitgliedern des Haufes Orsini gesührt. Die Abstammung der Gaetani von den alten Herzogen Gaeta's ist unerweisbar. Langobardischen Ursprungs mag indest dies Haus gewesen sein, wie schon der darin übliche Name Luitsried, Loffred oder Roffred beweist. Es war angesehn, obsichon

<sup>1</sup> Ein Pergament in M. Cafino, v. 4. Ang. 1012, nennt Roffredo Consul et Dux Campanie — habitator de civitate Berulana (Veroli). Möglich, daß er ein Ahn des Haufes war. Ich verdanke der rühmlichen Liberalität des Herzogs Gaetani-Sermoneta in Rom die unumschränkte

nicht mächtig, noch ehe Bonifacius VIII. Papst wurde, und einige seiner Mitglieder zeichneten sich als Aitter in Wassen, oder als Podestaten im Regiment von Städten aus. <sup>1</sup> Seine Lausbahn hatte Benedict als apostolischer Notar unter Nicolaus III. begonnen, den Cardinalshut unter Martin IV. erlangt, und mehrmals als Legat sich Ruhm erworden. Beredsamkeit, tiese Kenntnis beider Rechte, diplomatisches Talent, würdevolles und gebietendes Wesen, vereinigt mit der schönsten Wolgestalt zeichneten ihn aus, aber die Ueberlegenheit seines Geistes flöste ihm statt Desmut Hochmut, und statt Duldung Berachtung der Mensichen ein. <sup>2</sup>

Benutzung seines reichen Familienardivs, woraus ich ersab, baß Bonisfacius VIII. ber mahre Grinter ber Haumacht Gaetani war. Herr Carinci bat jenes Archiv trefflich geordnet; aus ihm und andern Privatsarchiven Rom's ließe sich die Geschichte Latium's im Mittelalter schreiben, welche burchaus fehlt.

1 Die Statuten Benevents v. J. 1230 zeichnet als päpstlicher Rector Rosseilus Uberti Anagninus, vielleicht ber Bater von Bonif. VIII. (Borgia. Storia di Benev. T. II. p. 409). Nach Acten des Archivs Todi war bort a. 1283 Podestà nobil. et potens miles Losseodus Gayetanus (Bruder des Papsts). Bonif. war in Todi erzogen und dert Canonicus, während sein Theim Petrus, Sohn des Matthias Gaetanus, seit 1252 dert Bischof war. (Handscrift, Annalen Todi's Vol. V. von Aucalberto Petti, dem höchst verrienten Archivar des Gebeimarchivs jener Stadt im Ansang Saec. XVII. im dortigen Archiv S. Fortunatus.) Diesselben Annalen bezeichnen einen Mathias Gaetani v. Anagni als Capitan Manfred's. Das Archiv besitzt viele Breven und Bullen des tankbaren Bonif. VIII.

2 Propter hanc causam factus est fastuosus et arrogans, ac omnium contemtivus; so der Zeitgenesse Ptel. Lucensis XXIV. c. 36. Pastor conscius aevi, nennt ihn Jacob Stefaneschi, und

qui saecula, mores

Pontifices, clerum, reges, proceresque, ducesque Et Gallos, Anglosque procul, fraudesque, minasque, Terrarumque plagas orbemque reviderat omnem.

Als er Papst geworden war, beschloß er den beiligen Stul fofort allen Ginfluffen zu entziehn, die in der letten Zeit deffen Freiheit beschränkt hatten. Die Soffnung Carl's, das Papsttum in Neapel festzuhalten, scheiterte. Mit Bonifacius VIII. war er früher nicht befreundet gewesen; aber beide bedurften einander, der König des Papsts wegen Siciliens, der Papft des Königs, um sich seiner Reider zu er= wehren. Der schwache Cölestin V. hatte den bereits eingelei= teten Verzicht Jacob's von Aragon auf Sicilien nicht erreicht; Bonifacius VIII. Carl' versprochen, dem Saufe Anjou Sicilien wieder zu gewinnen. Man verständigte sich, und die nächste Zeit lehrte, daß die gegenseitigen Versprechungen gewissenhaft erfüllt wurden. Carl opferte zuerst Colestin V. der Rube des neuen Papsts auf, indem er in seine Festnehmung willigte. Denn Bonifacius fürchtete sich, einen beiligen Mann frei umber geben zu lassen, welcher eben Papst gewesen war, dessen Abdankung das Urteil der Menschen verwirrte, und der in den Händen von Keinden leicht ein gefährliches Werkzeug werden konnte. Er schickte demnach mit Genehmigung des Königs den Erpapst unter Begleitung nach Rom voraus. Der Heilige entwich; Carl sendete ibm eilig Boten nach, ihn festzunehmen, und man trat die Reise nach Rom an.

Der neue Papst verließ Neapel in den ersten Tagen des Januar 1295, geleitet von Carl. <sup>1</sup> Kaum war man bei Capua angekommen, als in Neapel das Gerücht enstand, daß Bonifacius VIII. plößlich gestorben sei. Dies erzeugte ausgelassene

<sup>1</sup> Aus Reg. Caroli II. 1294. C. 65. ergibt sich, bag ber König am 4. Januar von Neapel aufbrach; am 16. war er in S. Germano; vom 22. Januar bis 24. Mai batirt er aus Rom.

Freude; die Neapolitaner feierten öffentliche Jubelfeste in ihrer Stadt, und solches war das Omen, unter welchem der Nachfolger Cölestin's seine Neise nach Rom fortsetzte. Er ging durch Campanien zuerst in seine Baterstadt Anagni, die ihn mit Stolz empfing, nachdem sie bereits drei berühmte Päpste unter ihren Mitbürgern in einem und demselben Jahrhundert gezählt hatte. Nömische Gesandte begrüßten daselbst Bonistacius, und übertrugen ihm die senatorische Gewalt, worauf er, nach seiner Ankunft in Rom, Hugolinus de Rubeis von Parma zum Senator einsetzte.

Der Empfang, der Einzug, das Krönungsfest am 23. Januar 1295 im S. Peter wurden mit unerhörtem Pomp gefeiert. Das Papsttum, welches eben erst im Anachoreten Petrus das unscheinbare fast nach waldensischer Ketzerei aussiehende Gewand apostolischer Armut angelegt hatte, schmückte sich jetzt absichtlich mit der stralenden Majestät triumssirender

<sup>1</sup> Merkwireiger, bisher unbekannter Brief Carl's an Rostann Canstelmi, Capitän von Neapel, dat. 7. Jan. 1295 apud Turrim S. Herasmi prope Capuam ... Nostre nuper auditui majestatis innotuit, quod pridie in civitate rostra Neapolis stolidi cujusdam rumoris vulgaris — stultiloquium insurrexit, quod — Dn. Bonifacius div. prov. S. Pont. diem repente siniverat fatalitatis extremum, et quod ex hoc generalis in populo letitia creverat et exultatio insolenter jocunda psallebat .... Er besiehlt mit großer Aengstlichseit, die Schultigen zu strasen; es könne ihm sonst Nachteil und Unehre daraus erwachsen. Staatsarchiv Reapel, Reg. Caroli II. 1294. C. 65. Fol. 159.

<sup>2</sup> Jacob Stefaneschi p. 644. Den Senat bes Hugelinus Aubeus verzeichnet ad a. 1295 bas Chron. Parmense (ed. Barbieri, Parma 1858) p. 93. Bor ihm war Senator Thomas de. S. Severino Comes Marsici, a. 1294. (Papencord p. 327, nach ber Margerita Cornetana). Populus — dispositionem regiminis — Urbis ad vitam nostram nobis hactenus unanimi voluntate commisit, sagt Bonif. selbst a. 1297 in einem Breve (Theiner I. n. 516).

Weltherrlichkeit. Auch das damalige Rom bot fast schon den Unblick der späteren Reit mediceischer Lävste, wo die bürgerliche Freiheit unter Blumen, Gelagen und ichönen Künsten begraben lag. Der römische Abel, Drfini, Colonna, Savelli, Conti und Unibaldi, erschienen in ritterlicher Pracht; die Barone und Podestaten des Kirchenstaats, das zahlreiche Gefolge des Königs von Neapel vermehrten den Glanz. In der großen Kestprocession, die sich zur Besitznahme des Lateran durch die mit Chrenpforten geschmückten Strafen bewegte, ichritt der Magistrat einber, und der Stadtpräfect, jest eine machtlose Schattengestalt. ! Bonifacius VIII. saß auf einem schneeweißen, mit Decken aus epprischen Federn behängten Zelter, die Krone Silvesters auf dem Haupt, gehüllt in die feierlichen Lapstgewänder; zu seinen Seiten schritten, in Scharlach gekleidet, zwei Bajalltönige, Carl und Carl Mar= tell, die Zügel des Pferdes haltend. Vor nur einem halben Rabre waren dieselben Könige neben einem Papft einber= gegangen, welcher im Eremitenfleide auf einem Gjel ritt; sie mochten sich jest fagen, wie wenig ihr eigener Dienst sie ba= mals erniedrigt hatte. Das Schattenbild des armen Spi= ritualen, der die Pracht der Welt von sich warf, aus dem Quell seinen Durst, und von den Früchten des Waldes seinen Hunger stillte, stand siderlich mahnend vor Bonifacius VIII. und diesen Königen, als sie dem Papst bei der lateranischen Festtafel die ersten Schüffeln aufzutragen die Ehre hatten, und dann unter den Cardinälen ihren bescheidenen Plat an

<sup>1</sup> Praesectusque urbis, magnum sine viribus nomen, rust Jacob Stefaneschi aus, ber bie Krönung Bonif. VIII. in einem Poem geschildert hat. Damals war Präsect Petrus von Bico; ber Senator, noch bacant, wird nicht bemerkt.

Tischen einnahmen, wo zwischen kostbaren Speisen die "Bokale des Bacchus" funkelten. 1

Während Bonifacius VIII. seine Arönung so festlich beging, irrte Coleftin in ben Wäldern Apuliens, seinen Verfolgern zu entgeben. Nach seiner Flucht war er jubelnd, gleich der wilden Bergtaube, der geliebten Ginsamkeit bei Sulmo zugeeilt, wo er sein früheres Leben fortzuseten hoffte; doch ein abgedankter Papst hatte auf Freiheit sein Recht mehr. Mit seiner Entsagungsurkunde batte Colestin V. auch fein eigenes Todesurteil unterschrieben. Als die ihn Euchenden auf den Murrone kamen, entwich der Erpapst; er wanderte mit einem Begleiter fort, bis er nach mübevollen Wochen das Meer erreichte. Er stieg in eine Barke am apulischen Strand, nach Dalmatien zu gelangen, wo er sich in Wildnissen zu verbergen hoffte. Aber das Mieer warf den Beiligen wieder an's Ufer; die Bürger Viesta's erkannten und begrüßten ibn voll Ehrfurcht als Wunderthäter; Unbänger umringten ibn und forderten ibn auf sich wieder als Papst zu erflären, doch der milde Anachoret ließ sich vom Bodestà bes Orts widerstandslos benen ausliefern, die ibn forderten. Wilhelm L'Estendard, Connetable des Königs, brachte ihn

t Tunc lora tenebant -Rex Siculus. Carolusque puer — - —
Jure tamen: nam sceptra tenet vassallus ab ipso

Reticere juvat velamina muri Et vestes, mensaeque situs, fulgentia Bacchi · Pocula, gemmatos calices, et fercula; quonam Ordine servitum est; quemnam diademata Reges Cum ferrent gessere modum — (Opus Metricum.)

Bu all tiefer herrlichteit würden S. Bernhard und S. Franciscus ausgerufen haben; in his successisti non S. Petro, sed Constantino!

im Mai an die Grenze des Kirchenstaats. 1 Frob. den gegefährlichen Vorgänger in seiner Gewalt zu haben, ließ ihn Bonifacius vorerst in seinem Balast zu Anagni bewachen: dem autmütigen Eremiten ward vorgestellt . daß fromme Bflicht ihm gebiete, auch der Freiheit zu entsagen, wie er der Tiara entsagt hatte. Man schmeichelte ihm, überhäufte ihn mit Liebesbeweisen, brachte ihn endlich nach der Burg Kumone in Sicherheit. Dies finftre Caftell auf einem steilen Bergfegel bei Alatri diente seit alten Zeiten als Staatsgefängniß, in dessen Türmen mancher Rebell, und selbst schon ein Papst fein Leben beendigt hatte. Man sagt, daß Colestin V. dort in auständigem Gewahrsam gehalten wurde; aber andere wollen wissen, daß sein Kerker enger war, als seine engste Zelle auf dem Berg Murrone. Er starb in kurzer Zeit. 2 Sein Schickfal ließ ihn als Märtirer, Bonifacius als Mörder erscheinen; die erbitterten Cölestinermönche verbreiteten die dunkelsten Gerüchte; man erfand und zeigte sogar als Reliquie einen Nagel, welcher auf Befehl des Papsts in das schuldlose Haupt seines Gefangenen follte geschlagen sein.

Der Tod Cölestin's sicherte Bonisacius VIII. auf seinem

<sup>1</sup> Am 16. Mai 1295 schrieb Carl II. von Kom an L'Estenbard, er habe Radulf, Patriarch von Ferusalem, den Bruder Wilhelm von Villaret und den Ritter Ludwig de Roheriis abzeschickt pro conducendo fratre Petro de Murrono a Vestis usque Capuam, und er besiehlt ihm sich persönlich dorthin zu bezeden, um den Flüchtling nach Capua zu sühren. Reg. Caroli II. 1294. C. 65. Fol. 264. — Jacob Stefaneschi spricht von einem Regis sonorum edictum, was nach einem Steckbrief aussieht.

<sup>2</sup> Nach Petrus de Miaco (bei Raynald ad a. 1295 n. XI. etc.) wurde er im engsten Kerker bewacht, ut vir sanctus ubi habebat pedes, dum missam celebravit, ibi caput reclinaret dum dormiendo quiesceret. Eksestin V. wurde a. 1313 canonisirt, nachrem er am 19. Mai 1296 gestorben war. (Di Pietro, Memorie di Sulmona p. 198.)

Tron. Wenn er auch nicht die Reden zum Schweigen brachte, daß er ihn unrechtmäßig bestiegen babe, so beraubte er doch seine Gegner des lebenden Repräsentanten ihrer Ansicht. Was nun den Papst zunächst beschäftigte, war der Wiedergewinn Siciliens für das Haus Anjou und somit für die Rirche felbst; diefer sur die Ehre des heiligen Stuls unerträgliche Schimpf follte getilgt werden. Schon feine Borgänger hatten sich darum bemüht. Als nach dem Tode des jungen Alfons (am 18. Juni 1291) dessen zweiter Bruder Jacob auf den Tron Aragons gestiegen war, hatte Nicolaus IV. den Frieden zwischen ihm und Carl II. eingeleitet. Racob, durch Frankreich bedrängt, weil Martin IV. Aragonien als päystliches Lehn an Carl von Balvis zu verschenken gewagt hatte, willigte ein, Sicilien aufzugeben. Aber die Sicilianer wollten sich nicht mehr von Päysten und Rönigen verhandeln laffen; sie legten ihr Beto ein, und fanden am jungen Friedrich, dem Bruder Jacob's und Enkel Manfred's, ihr nationales Haupt. Jacob verläugnete aus Staatsgründen seine eigne rubmvolle Vergangenheit: er schloß Frieden mit der Kirche und mit Carl, und verzichtete im Juni 1295 auf die Herrschaft der Insel. Bonifacius hatte Friedrich in einer Besprechung bei Belletri zur Zustimmung zu bewegen gesucht; der junge Prinz, erft durch die Aussicht auf den römischen Senat, dann auf die Sand der Pringeffin Catharina von Courtenay angelockt, schwankte anfangs un= rühmlich, und verwarf erst nach seiner Heimkehr werklose Verheißungen. Am 25. März 1296 nahm er die Inselfrone zu Palermo, durch den Willen des Volks. So schlug die Hoffnung des Papsts fehl; Sicilien behauptete seine Unabhängigkeit, felbst nach dem Abfall Johann's von Procida,

und des berühmten Admirals Roger de Loria, und felbst gegen die Waffen Jacob's, den die Verträge zwangen, sie gegen den Bruder zu wenden.

Nacob fam nach Rom am Ende des März 1297. Seine fromme Mutter Constanza, die den Frieden mit der Kirche sebnlich wünschte, folgte ibm auf sein Begehren dorthin von Sicilien, indem sie ihren andern Sohn Friedrich verließ. Seltsame Verhältnisse zwangen die Tochter Manfred's sich nach Rom zu begeben, wo sie freudig empfangen und vom Bann ihres Hauses gelöst ward. Sie brachte ihre Tochter Violanta mit sich, sie dem Vertrag gemäß sogleich an Carl's II. Sohn, Robert von Calabrien zu vermälen. Die Erben des Haffes der Hobenstaufen und Unjous, der Guelfen und Gbibellinen, Manfred's und Carl's I., die Männer ber sicilischen Befrer, fanden sich in Rom zusammen, aber zu einer tagelangen Friedensfeier. Als der Lapst Bonifacius (dies war sein schönster Augenblick) die Hand Biolanta's in jene Robert's legte, mochten die Gedanken aller sich voll Staunen in iene Schreckenstage von Benevent und Tagliacozzo zurückwenden, auf deren Gräber ein schönes und blübendes Baar, die Enkelin Manfred's, der Enkel Carl's von Anjou, die Aweige des Friedens zu legen schien. 1 Nur Don Federiao nahm an dieser Verföhnung keinen Teil.

<sup>1</sup> Anwesend waren Johann von Procita und Leria, welche Constanza nach Rom begleitet hatten. Johann verscholl in Rom. Vorübergebend bemerke ich seine Stammtasel aus einer Urfunde v. 23. Juni 1314 aus Salerne, betreffend einen Gütertausch zwischen S. Maria in Ilice und Thomas v. Procita, dem Schu Johanns, dessen altlangobardische Ahnen ausgeführt werden. Es heißt darin: nob. vir. D. Thomas, de procida miles dom. Insule Procide, fil. qd. D. Johis. militis qui similiter de Procida dietus est, qui fuit filius Petri. silii Johis., filii Adenulfi,

Constanza blieb noch eine Zeit lang mit Johann von Procida in Rom, wo sie voll Trauer auf den Bruderfriea ibrer Sobne blidte, welchen der Papit, der driftlichen Religion zum Hobne, forderte und mit Leidenschaft betrieb. Ihr Berg qualte außerdem der Gedanke an die Sohne Manfred's, ihre eigenen Brüder. Ausgestoßen aus ber menschlichen Gesellschaft, schmachteten Diese Unseligen noch immer im Kerker von E. Maria del Monte. Wenn je Constanza ibre Befreiung forderte, jo ward sie nicht erhört: die echten Er= ben Manfred's, die legitimen Berren Siciliens blieben ben Staatsgründen sowol bes Hauses Anjou als Aragons aufgeopfert. 1 Im Uebrigen machte bas Glück an Constanza aut, was es an ihrem Bater verschuldet batte; sie war die Gemalin eines großen Königs, bes Befreiers von Sicilien, gewesen; sie sab drei Sohne als Könige gefront; sie er= lebte den Frieden zwischen Jacob und Friedrich, und die eble Tochter Manfred's starb endlich mit der Kirche versöhnt, in fromme Andacht versenft, und bigott geworden, wie einst Aanes, die Mutter Heinrich's IV.. im Jahre 1302 311 Barcellona. 2

filii Petri, filii Aezonis Comitis. (Archie Luveriff Buoncempagni in Rent, Pergam. aus der Rubyif S. Maria in Elee.)

1 Erst 1298 erinnerte sich Cael II., tag es schimpklich sei, die Schne Manfret's verbungern zu lassen (si ob alimentorum derectum — kame peribunt; del Giudice Cod. Dipl. I. p. 127). Sotann besahl er a. 1299 ihnen die Ketten abzunehmen, sie zu kleiben und nach Neapel zu bringen (Amari. Vespro, Doc. XXIX und XXX). Doch ihr Loss blieb der Kerker im Castell dell' uovo: Friedrich und Enzius starben zuerft; Heinrich saab, 47 Jahre ast, a. 1309. Dagegen hatte Loria nach seinem Seesieg bei Reapel Beatrix, die Tochter Manfred's, bestreit, die sich mit Manfred Marchese v. Saluzzo vermätte.

2 Surita zeigt bie Breigfeit ber Meinung, bag fie in Rom gestorben fei. Annales de Aragon V. e. 28. — Man erinnere fic ber iconen

Nach den Festen von Rom reisten die Könige ab. den Krieg gegen Friedrich zu ruften, wofür Bonifacius das Vermögen der Kirche und die Kirchenzehnten bergab. Die Sicilianer migachteten seine Bannstralen. Diese geistlichen Waffen, welche in der finftern Periode des Mittelalters verbeerender gewesen waren, als das Schiefpulver, batte übermäßiger Gebrauch abgestumpft. Im XIII. Jahrhundert gab es kaum einen bedeutenden Menschen, kaum eine Stadt und Nation, die nicht von einem Hagel von Ercommunicationen aus politischen Gründen wären überschüttet worden, und diese Bannflüche wurden so leicht und schnell ausgesprochen, wie zurückgenommen, je nachdem es der Vorteil gebot. Boni= facius VIII. erfuhr es bereits, daß solche Mittel nicht mehr wirkten. Seine Niederlage in Sicilien troftete kaum die Unerkennung eines neuen papstlichen Lehnreichs; er hatte näm= lich Facob von Aragon zum Bannerträger, Admiral und Generalcapitan der Kirche ernannt und zum Bruderfrieg bewaffnet; er gab ihm am 4. April 1297 voraus zum Lohn Sardinien und Corfica, Inseln, worauf der Papst nicht eine Hand voll Erde besaß. 1 Pija, welches einst dort herrschte, war seit dem Unglück von Meloria geschwächt und im ersten Verblühn; diese einst mächtige Republik, die berühmte Freundin der Kaiser, erwählte sogar Bonifacius VIII. zu ihrem Rector, um seines Beistandes zu genießen.

Stelle Dante's, we ihm Manfreb's Schatten fagt: vadi a mia bella figlia, genitrice dell' onor di Cicilia, e Aragona . . .

<sup>1</sup> Rapnald ad a. 1297. n. 2. sq. Jacob selbst nannte sich S. R. E. Vexillarius, Amiratus et Capitaneus Generalis, in einem Privilegium für Corneto, 24. Juli 1298, Datum in Portu Corneti. Original im Geheimarchiv Corneto Casset. A. n. 5. Abschrift in der Biblioth. des Grasen Falzacappa von Corneto.

Die von uns bemerkte Politik der Bapfte, fich die Magiftratsgewalt in Städten übertragen zu laffen, mußte Bonifacius VIII. mit Erfolg burchzuführen; benn nach und nach ernannten ihn mehre Communen zu ihrem Vodesta. Angenblickliche Verhältnisse zwangen sie, sich unter den Schutz der Rirche zu stellen, indem sie dem Bapft persönlich ibr Regiment übertrugen. Gie wahrten freilich ihre Statuten, welche der Stellvertreter des Papsts bei seinem Einzuge, noch ebe er vom Pferde stieg, auf das Evangelium beschwören mußte, aber die den Räpsten auch nur vorübergehend über= tragene Gewalt schmälerte ihre republikanische Selbständig= feit. 1 Rom selbst empfing rubig die Cenatoren, die Bonifacius dort einsetzte; so machte er im März 1297 den berühmten Pandulf Cavelli auf ein Jahr wieder zum Genator. 2 Seine eigene Familie, die Gaetani, erhob er zu ben erften Stellen in Kirche und Staat. Bald nach seiner Weihe war sein Bruder Loffred von dem in Rom anwesenden König Carl zum Grafen von Caserta ernannt worden. 3 Bon

<sup>1</sup> Trvieto ernannte Bonif. am 7. Oct. 1297 zum Podestà für 6 Monate (Theiner I. n. 509); Tuscania, am 6. Juli 1297 auf Lebenszeit (n. 517); Todi am 31. Jan. 1297 auf 6 Monate (Annalen Petti's V. p. 110); Belletri am 3. Oct. 1299 auf 6 Monate (n. 535); Corneto am 27. Febr. 1302 auf Lebenszeit (n. 544). Hier erscheint ein Bolksregiment, bestehend aus dem Rector Societatis Laboratorum, dem consul mercatorum, dem Rector societ. Calzorarorum... überhaupt Rectores artium et societatum.

<sup>2</sup> Seine Bestallung, Rom, 13. März 1297. Bei Theiner I. n. 516. Er bestätigte bie Statuten ber Kausseute am 12. Juni 1297. Sein letzter Senat. Er starb 1306 und liegt begraben in Aracoeli. Bor ihm waren Senatoren gewesen a. 1296 Petro bi Stefano und Andrea Romano aus Trastevere (Vitale, p. 204).

<sup>3</sup> Pergament im Archiv Cosonna (Privilegi VI. A. n. 7). Actum Rome presentib. viris nob. Petro Russo de Calabria Catanzarii,

Loffred's Söhnen machte der Papft Francesco zum Cardinal von S. Maria in Cosmedin, Petrus zum lateranischen Pfalzgrafen und Rector des Patrimoniums von Tuscien. Dieser glückliche Nepot wurde sodann der Erbe seines Baters, Graf von Caserta, Stifter eines fürstlichen Besitzes an beiden Abhängen der Bolskerberge, und Gründer der zwei Hauptlinien seines Geschlechts. Denn dies pflanzten seine Söhne Benedetto als römischer Psalzgraf, und Loffred als erster Graf von Fundi und Traetto dis auf die Gegenwart weiter fort. Eine neue Campagna=Dynastie erhob sich durch die Mittel

Ermingario de Sabrano Ariani, et Riccardo Fundorum Comitibus, Guillielmo Estandardo Regni Sicilie marescalco . . . A. D. 1295. die XX. m. Febr. Ind. VIII. Regnor. nror. a. XI. feliciter Amen. Considerantes igitur grandia, grata, diuturna et accepta servitia, quae sciss. in Xpo pater et clem. Dom. nr. D. Bonifacius. . . . ab olim dum in minori statu consisteret clare mem. Domino patri nostro et nobis . . . exhibuit, ac paterna beneficia, que post apicem apostolatus assumptum — exhibet ... Roffridum Gaetanum militem fratrem ipsius in honorificentiam decoremque perpetuum domus et generis domini nostri prefati dignitate Comitatus Caserte ... providemus illustrandum. — Die schöne Grafschaft war nach bem Fall Konradin's bem alten mit ben Sobenstaufen gestürzten Saufe bes Richard von Caferta und feines Sohnes Konrad im Hochverratsproceff abgesprochen morten. Berlornes Actenstück aus tem Liber Donat. Caroli I. a. 1269, beim Minieri Riccio Brevi notizie intorno all' archivio Angioino di Napoli (1862), p. 105.

1 Loffred Gaetani, Ritter von Anagni.

Benedict, Papst Bonif. VIII. Loffred, erster Graf v. Caferta 1295. Franciscus, Card. v. S. M. Betrus, Graf v. Caferta, Herr von Eermoneta, Norma, Ninfa, Herr bes Turms ber Milizen ber Stadt 2c.

Franciscus, Loffred, erster Graf v. Fundi, 1299, Benedict, berm. mit Margarita Albobrandini; dann mit Johanna, Tochter Richard's von Aquila, Erbin von Kundi und Traetto.

(Nach bem Sausarchiv Gaetani.)

der Kirche, gleich den Conti unter Innocenz III., und der Abel Rom's wurde durch ein tapferes, ehrgeiziges und reiches Geschlecht vermehrt, welches ältere Optimatenhäuser zu verzumkeln drohte. Unter diesen Abelsstämmen war damals keiner älter und mächtiger, als die Colonna. Mit ihnen geriet Bonifacius VIII. bald in einen Streit, welcher tief in seine Schicksale eingriff, und mit größeren Berhältnissen in Zusammenhang gebracht, zu seinem jähen Kall sehr viel beigetragen hat.

4. Famisienzwist im Haus Colonna. Die Cardinäle Jacob und Beter verseinden sich mit Bonisacius VIII. Opposition wiere den Papst. Beide Cardinäle abgesetzt. Fra Jacopone von Todi, Manisest wider den Papst. Die Colonna ercommunicirt. Panduls Savelli sucht zu vermitteln. Kreuzzug wider die Colonna. Belagerung von Palästrina. Die Colonna unterwersen sich in Rieti. Der Papst zerstört Palästrina. Flucht und Aechtung ber Colonna. Sciarra und Stephan im Exis.

Familienhader spaltete gerade das zahlreiche Haus der Colonnesen. Die Söhne des Oddo hatten durch Vertrag

| 1          | 20          | do Colonna,  | † um 1257. |                   |
|------------|-------------|--------------|------------|-------------------|
| Jacob,     | Johannes,   | Otho. Math   | eus, Lan   | ulf. Beata Marga- |
| Card.      | Senator,    | praepo       | situs      | rita, Nonne       |
| 1278,      | † 1292.     | Eccle        | siae       | 1277, † 1284.     |
| teftirt gu | 1           | de S. A      | .udo-      |                   |
| Avignon    |             | mar          | 0.         |                   |
| 1318       |             | Jordan.      |            |                   |
| Petrus,    | Agapitus,   | Stephanus,   | Jacob,     | Johannes Obbe.    |
| Card.      | † vor 1318. | Graf ter Ro= | genannt    | de S. Vito.       |
| 1288.      |             | magna, Se=   | Sciarra.   |                   |
|            |             | nator. 1292. |            |                   |

Der Bater bes Cart. Jacob wird in ber Bulle vom 10. Mai 1297 ausbrücklich Obbo genannt. Dies ist auffallend, weil er im Bertrag vom 28. April 1292 (Petrini p. 418) Jordan heißt. Denselben Bertrag sab am 28. April 1292 die Verwaltung ihrer Kamiliengüter. deren Mittelpunkt Palästrina war, ihrem ältesten Bruder, dem Cardinal Jacob, übertragen. Die jüngere Linie von Genazzano, die Kinder des Senators Johann, Bruders von Nacob, unter benen sich der Cardinal Petrus und der Graf Stephan befanden, hatten Anteil an jenen Besitzungen. 'Sacob's Brüder Oddo, Mathäus und Landulf warfen ihm vor, daß er alles den Neffen allein zuwende. In den Streit ward der Papst gezogen: er forderte Jacob wiederholt auf, den Brüdern ihr Recht zu geben, aber die beiden Cardinäle, Oheim und Neffe, weigerten sich bessen, und erschienen seither nicht mehr im Lateran. 1 Sie waren die ersten Männer in der Curie, römische Fürsten vom ältesten Adel, stolz und hochmütig. Sie betrachteten das gebieterische Wesen des Papsts mit Widerwillen, und batten manche Gelegenheit zur Eifer= sucht, zumal Bonifacius entschlossen schien, den Uebermut der römischen Aristokratie zu brechen. Die ghibellinische Rei= gung erwachte in den Colonna; sie empfingen, trot ihrer alten Verbindung mit Carl II. von Neapel, Boten Friedrich's von Sicilien, welcher die staufische Faction in Rom wieder aufzuweden suchte.

Die politische Partei verstärkte kirchliche Opposition; benn offenbar waren beide Cardinäle mit der absolutistischen Richtung nicht einverstanden, die das Papstum der Kirche und den Staaten gegenüber genommen hatte, und welche

ich im Archiv Colonna (Scaf. XVII. n. 8), wo ebenfalls ber Rame Jor- ban ift. Ich halte mich jedoch an bie authentische Bulle bes Papfis.

<sup>1</sup> Tosti, Storia di Bonif. VIII. I. p. 200 glaubt an bas Unrecht Jacob's in biesem Güterstreit; bies zu entscheiben ist unmöglich, ba wir ben Proces nicht kennen.

basselbe früher oder später in die gefährlichsten Kämpse mit den Monarchien stürzen mußte. Schon zur Zeit Gregor's IX. war ein Cardinal Colonna der entschiedene Feind dieser Richtung gewesen. Der Tod Cölestin's V. hatte außerdem nicht die Meinung erdrückt, daß Bonisacius VIII. unrechtmäßig Papst sei; die leidenschaftlichen Vertreter dieser Ansicht waren zumal die Brüder vom Orden Cölestin's, welche den Sturz ihres Jools nicht verschmerzen konnten; sie eiserten um so mehr, weil Bonisacius die Acte, die sein Vorgänger zu ihren Gunsten erlassen, aufgehoben hatte, und diesen Fratricellen oder Spiritualen erschien er als Simonist und Usurpator, als die Verkörperung der weltlichen Kirche, die sie verdammten und durch ihre edeln Träume vom Reich des heiligen Geistes resormiren wollten.

Die Opposition sammelte sich um die Cardinale Colonna und beren Verwandte Stephan und Sciarra. Ihre Verbin= dung mit Sicilien war ruchbar; das Beispiel des Abfalls des Cardinals Johann und seines Neffen Oddo, des Baters vom Cardinal Jacob, zur Zeit Friedrich's II. warnte Bonifacius; er forderte die Aufnahme papstlicher Besatzungen in Balaft= rina und andern Burgen der Colonna, und diese verwei= gerten sie aus begreiflichen Gründen. Als nun die schisma= tischen Neden von der Unrechtmäßigkeit seines Papsttums lauter wurden, und man Petrus Colonna als deren wesent= lichen Urheber bezeichnete, lud Bonifacius diesen Cardinal am 4. Mai 1297 zur kategorischen Beantwortung der Frage, ob er ihn für den Papst balte oder nicht. Vetrus wich dem Befehl aus, und begab sich mit seinem Dheim nach Palästrina. Hierauf versammelte Bonifacius zornentbrannt am 10. Mai 1297 das Consistorium im S. Peter; er

entsetzte ohne Weiteres beibe Cardinäle ihrer Würde. Die Gründe dieser Sentenz waren: ihre frühere rebellische Berbindung mit Jacob von Aragon, ihre jetzige mit Friedrich; ihre Weigerung päpstliches Bolk aufzunehmen; die tyrannische Ungerechtigkeit gegen die Brüder Jacob's. Das rasche Berfahren von Bonisacius zeigte die Energie seines Willens, dem Menschenfurcht unbekannt war, aber auch die unmäßige Heftigkeit seines Temperaments. Waren dies so schreckliche Verbrechen, daß sie so schwere Bestrasung verdienten? Die seit lange unerhörte Absetzung von Cardinälen konnte in den Augen vieler durch jene Gründe nicht gerechtsertigt werden; denn diese Kirchenfürsten besanden sich keineswegs in offener Rebellion gegen ihr Oberhaupt.

Die Colonna nahmen den Kampf mit dem Stolz von römischen Aristokraten auf, die ihrer fürstlichen Macht sich bewußt waren. An demselben 10. Mai hielten sie Familienzat in Longhezza, einem der Abtei S. Paul gehörigen Castell an den Usern des Anio, wo ehemals Collatia stand. Mit ihnen waren Rechtsgelehrte, einige französische Prälaten und zwei Minoritenbrüder, Fra Diodati und Fra Jacopone von

<sup>1</sup> Bulle, bei Rapnald n. 27: Praeteritorum temporum nefandis Columnensium actibus . . . Columnensium domus exasperans, amara domesticis, molesta vicinis, Romanorum reipublicae impugnatrix, S. R. E. rebellis, Urbis et patriae perturbatrix . . . Ein klar und gut geschriebenes Actensiilet. — Ich übergehe, was Billani und andere von den Ursachen des Streits sagen. Ich glaube nicht an den Raub des püpstlichen Schatzes durch Stefan, weil der Papst davon schweigt. Betrini (Menn. Prenest.) hat diese Geschichten aus Urkunden zusammengestellt. Die Archive Gaetani und Colonna haben seider kein einziges besonders wichtiges Decument über jene Zeit. — Dem ehrwürdigen Greise Don Bincenzo Colonna, welcher mir seit Jahren das berühmte, sange Zeit verschlossene Archiv seines Gauses offen bält, kann ich nimmer dautbar genug sein.

Todi, beide eifrige Anhänger Colestin's V., mit bessen Genehmigung sie auf dem colonnischen Berg von Baläftring eine Congregation von Colestiner = Eremiten gegründet hatten, welcher jedoch dies Privilegium von Bonifacius war entzogen worden. Fra Jacopone war ein seltjamer Mensch, vom Geist des heiligen Franciscus angeweht, ein tiefsinniger Mostifer, ein leidenschaftlicher Upostel der Nachfolge Christi, ein verguckter Boet, welcher Talent genng befaß, beißende Satiren auf den Papst in der lingua volgare, und im Latein die berühmte Ofterhymne Stabat Mater zu dichten. 1 In einem zu Longhezza verfaßten Manifest, dessen duntle und scholastische Kärbung den Stil des Fra Jacopone zu verraten icheint, erflärten beide Cardinale, daß sie Bonifacius VIII. nicht als Papit anerkannten, weil Colestin V. nicht habe abdanken tonnen, und weil außerdem deffen Entjagung das Werk trügerischer Ränke gewesen sei. Sie appellirten an ein zu berusendes Concil; eine solche Appellation, einst zuerst von Friedrich II. erhoben, war sehr bedeutungsvoll, weil sie jest jogar von Cardinälen ausging. Eine neue richterliche Macht drobte der päpstlichen Hierarchie, und dieje Stimme wurde, wenn sie auch jest nicht durchdrang, nicht mehr zum Schweigen gebracht. Das Manifest ließen die Colonna in Rom anschlagen, und selbst auf den Altar im E. Beter nieder= legen. 2

<sup>1</sup> Tofti teilt einige tiefer Satiren mit.

<sup>2</sup> L'Histoire du Differend d'entre le Pape Bonif. VIII. et Philippe le Bel, Preuves p. 34 sq. Respondemus — quod vos non credimus legitimum Papam esse — — quod in renuntiatione ipsius (Coelestini) multae fraudes et doli, conditiones et intendimenta et machinamenta intromisse multipliciter . . . . Propter quod petimus instanter et humiliter generale concilium congregari. — Die

Als Bonifacius Coleftin V. zwang, feine Tage im Bejangniß zu enden, hatte er die Möglichkeit eines Schisma richtig vorausgesehn. Wenn sein Vorgänger noch lebte, jo würde er jett eine furchtbare Waffe in den Händen der Dv= position geworden sein. Aber Colestin war todt, und Bonifacius konnte ohne Mühe die Blöße aufzeigen, welche seine Feinde sich gaben. Diese Cardinale hatten ihn mit erwählt, in Rom seiner Krönung beigewohnt, in Zagarolo ihn festlich als Bapft anerkannt. Wie kam es nun, daß sie jest erft eine Ansicht aufstellten, welche sie mit sich felbst in Wider= fpruch brachte? Der Zorn von Bonifacius stand in Klammen: am 23. Mai erließ er eine zweite Bulle, die nun öffentlichen Rebellen zu zermalmen. Er ercommunicirte als Schismatiker beide Cardinale, alle Sohne des Senators Johann, nicht minder ihre Erben; er erflärte sie für infam, für verlustig ihrer Güter, und bedrohte alle Orte mit dem Fluch, welche fie aufnehmen würden. 1 Die Lage von Bonifacius war jedoch nicht ohne Gefahr; die Entsetzung von Cardinälen verlette das ganze beilige Collegium; er eilte dasselbe durch eine Constitution zu versöhnen, welche die Würde der Cardinäle hoch erhob, schwere Strafen gegen ihre Mißhandlung verhängte, und bestimmte, daß sie fortan, Königen gleich, den Purpur tragen sollten. 2 Er ging nach Orvieto, während

Cardinale fendeten das ungeschiefte Manif, auch nach Paris, wo man über bie Abrankung Cölestin's bereits eistig discutirt hatte. hier verteidigte Bonifacius ber berilhmte Aegivius Colonna in seiner scholastischen Schrift De Renunciatione Papae (Ausgabe der Werke des Aegivius zu Cordova 1706).

<sup>1</sup> Bulle Lapis abscissus de monte sine manibus, Raynald n. 35.

<sup>2</sup> Bzovins Annal. ad a. 1297. u. IX. — Tofti I, 215. Die Constitution Felicis Recordationis steht im VI. Decretal, lib. V. Tit. 9. c. 5. — Der rote hut war den Cardinalen von Innocenz IV. zu Lyon gegeben worden.

seine Feinde ihre Burgen zur Gegenwehr rüsteten. Entsichlossen das Schisma mit den Wassen im Keim zu ersticken, sammelte er Truppen, und gab deren Oberbesehl dem Constituere der Florentiner Inghiramo di Bisanzo, und dem eigenen Bruder Jacob's Landulf Colonna, welchen Rachsucht trieb, gegen seine Verwandte zu streiten.

Run bemübte fich der Cenator Bandulf einen Bürger= frieg abzuwenden, indem er im Namen der römischen Ge= meinde vermittelnd auftrat. Er schickte Abgefandte zuerst nach Palästrina, dann an den Papst; die Colonna antworteten ibm, daß sie zur Unterwerfung bereit scien, unter Bedingungen, die ihre Ehre sicherten und ihre Sausmacht wieder herstellten; der Papst dagegen bot nur Berzeihung für unbedingte Ergebung und Auslieferung der Festungen. 2 Als die Unterhandlungen feinen Erfolg batten, als in Ba= lästrina Boten Siciliens aufgenommen wurden, wiederholte Bonifacius am 18. November den Bann in Rom, und forderte sogar (am 14. December) die "gesammte Christenheit" auf, gegen seine Feinde das Kreuz zu nehmen, wofür er die üblichen Indulgenzen verhieß. Die Macht des Papits konnte in der That nicht groß erscheinen, wenn er zu dieser Karrifatur der Kreuzzüge herabstieg, und zu solchen einst gegen große Kaiser angewendeten Mitteln griff, um römische Optimaten zu befämpfen, die auf der Campagna eine Reibe von Burgen besaffen. Der Krieg des Papsts gegen zwei

<sup>1</sup> Brief tes Papsts an Landulf, Orvieto 4. Sept. 1297 (Petrini p. 419).

<sup>2</sup> Brief bes Papits an Pandulf, Orvieto 29. Gept. 1297. Ibid.

<sup>3</sup> Die Bannbulle, Rom, 18. Nov. 1297, bei Ragnalt n. 41. Die Kreuzzugebulle, bei Petrini p. 421.

Cardinäle, ein Bürgerkrieg der Kirche, zeigte der Welt den Verfall des Papsttums, kündigte schlimmere Zeiten an, und minderte die Shrsurcht von Königen und Völsern vor dem Oberhaupt der Religion. Es gibt keine Fahne, um welche sich nicht Menschen sammelten, sie als Panier ihrer Vegierden oder Meinungen zu erheben. Auch dieser Kreuzzug fand Kreuzsahrer, weil er ausdrücklich gegen Ketzer, wozu die Colonna erklärt wurden, gerichtet schien. Selbst Städte Toscanas und Umbriens liehen Streiter dar, und der heislige Krieg gegen die Burgen der Colonna konnte mit Nachsbruck geführt werden.

Sie erlagen bald, weil sie allein blieben. König Friedrich sandte keine Hülse; die Ghibellinen im Kirchenstaat standen nicht auf; in Latium war die vereinzelte Erhebung Johann's von Ceccano vom Haus der Anibaldi wirkungslos. <sup>2</sup> Die Kömer, welche einst den Bruder des Cardinals Jacob auf einem Triumswagen geführt hatten, blieben gern neutral; die Bürger freuten sich über die Schwächung eines Aristokratengeschlechts, und Savelli wie Orsini benutzten die

<sup>1</sup> Der Inquisitor bekam zu thun. Sm Archiv Gaetaui XXXVII. n. 31 ein Instrum., worin der römische Keherrichter Alamannus de Balmeoregio vom Orden der Minoren am 8. Sept. 1297 einige Römer verurteilt als adjutores et kautores seysmaticorum et rebellium Columpnensium. Sie werden für vogelfrei erklärt: exbandimus et exponimus Christistischelbus capiendos. Die Häuser eines dieser Bernrteilten an der Torre delle Milizie verkauste am 13. April 1301 der Inquisitor Symon de Tarquinio für 1000 Gelessorene dem Petrus Gaetani (Ibid. n. 31).

<sup>2</sup> In tas alte Haus Ceccano waren bie ihm verwandten Anibaldi hineingesommen. Ich finde im Archie Colonna als ten letten der alten Grasen Jehannes, Sohn Landulf's, am 26. März 1286. Dann tritt a. 1291 Anibaldus de Ceccano auf, der Bater des Johannes und Ahnherr des zweiten Grasenhauses Ceccano, welches auch in Terracina und der Maritima mächzig war.

Gelegenheit, ihre Gegner zu verderben, mit deren Gütern sie sich dann vom Papst bereichern ließen. Das Kreuzheer belagerte alle Schlösser der Colonna diesseits und jenseits des Tiber. Nepi wurde zuerst, schon im Sommer 1297, bestängt. Diese einst freie Stadt gehörte damals den Coslonna; Parteifrieg, Bedrängniß durch Barone und Berarmung hatten sie zum verzweiselten Entschluß gebracht, sich einem mächtigen Beschützer zu verkausen; und so hatte der reiche Cardinal Petrus am 3. October 1293 Nepi erstanden. Sciarra und Johann Colonna von S. Bito hielten sich dort zwar tapser gegen die Belagerer, aber die Hülse, welche sie von den Herren von Bico und von Anguillara vertragsmäßig zu fordern hatten, ließ sie im Stich; Repi wurde erstürmt

1 Im Edict des Ketzerrichters vom 8. Sept. 1297 befindet sich unter den Berurteisten der magister lignaminis Marins, der im Dienst der Cosonna in Nepi Maschinen gebaut habe ad exercitum Ecclesie per edificia impugnandum et ad machinas . . .

2 Archiv Gaetani (XIII. n. 79); Bergamentheft, Registr. Allibrati civitatis Nepesine, a. 1293 temp. potestarie magn. vir. D. Pandulphi de Sabello Romanor. Procon. Das Parlament Repi's beschließt quod Dominium diete civitatis alieui potenti vendatur — qui bona stabilia per eum empta singulis venditorib. in feudum concedat. Um 3. Oct. 1293 tauft Repi ber Carb. Betrus Colonna fur 25000 Gologulben (80,000 Thaler). Der Syndicus ber Stadt übergibt beffen Brocurator Stephan Colonna die Stadt per vexillum et sigillum communis, per claves portarum et ipsas portas, und schwert hierauf vassallagium, homagium et fidelitatem. Go wurden freie Communen Bafallen ber Barone. - Ein anderes rom. Inftrum. v. 6. Mug. 1293 enthält ein Bundnif gwischen ben Colonna, bem Betrus und Manfred von Bico und bem Saus Anguillara, unter Beiftand bes Cart. Benedict (Bonif. VIII.); ein drittes aus Rom im Balaft des Florentins Capocci v. 13. Mug. 1293 bestimmt, bag Card. Betrus tie Balfte von Repi ten beiden Bridern von Bico vertaufen, aber fo lange behalten folle, bis bie Summe gezahlt sei. - 3ch bemerke in Repi ein consilium speciale et generale, und Castaldiones als Häupter ber Republik, welche bas Parlament berufen.

und hierauf vom Papst den Orsini zu Lehn gegeben. 1 Das Kreuzheer überzog zu gleicher Zeit die Stammgüter der Costonna in Latium; Zagarolo, Colonna, andre Schlösser wurden erstürmt, niedergebrannt, dem Erdboden gleich gemacht; die Paläste der Familie in Rom in Schutthausen verwandelt. 2 Nur Palästrina, sest und treu, widerstand. In diesem Stammsit ihres Geschlechts leiteten Ugapitus und Sciarra sammt beiden Cardinälen die Berteidigung mit Ersolg. Man erzählt, daß Bonisacius den berühmten Guido von Monteseltro, welcher zwei Jahre zuvor aus Lebensüberdruß die Kutte der Franciscaner genommen hatte, aus seinem Kloster herbeirief, um durch sein Genie die Wege zu dieser uneinznehmbaren Cyclopenburg zu sinden, und daß der alte Ghibelline, als er die Festigkeit des Orts sah, dem Papst riet, ihn mit listigen Versprechungen einzunehmen. 3

Palästrina wurde durch Bertrag zu Fall gebracht. In Trauerkleidern, einen Strick um den Hals, erschienen die beiden Cardinäle, nebst Agapitus und Sciarra zu Rieti (im September 1298), und warfen sich dem Papst zu Füßen. Bonisacius VIII. saß, umgeben von seiner Curie, gekrönt

<sup>1</sup> Ptol. Lucens, Hist. Eccl. p. 1219. — Nach einer Urkunde, Histoire du Differend p. 278, übergab Sciarra a. 1297 Nepi ber Stadt Rom, und biefe forderte es auf Grund solches Bertrags nach bem Tobe Benedicts XI. a. 1305 von Ponzellus Orfini zurück.

<sup>2</sup> Um 9. Febr. 1298 forderte der Papst von Rieti Hilfe ad expugnationem castri Columpne. — Breve im Archic Gaetani, XXVI. n. 56. — Oppidum Columna diu obsessum — sudversum: Ricobase Hist. Imp. p. 144.

<sup>3</sup> Lunga promessa con l'attender corto, bekannte Worte Dante's (Inferno XXVII), vielleicht Hauptquelle dieser Erzählung. S. auch Fr. Pipin Chron. p. 741. Tosti läugnet das Erscheinen Guido's durchaus.

auf dem Tron, und blickte majestätisch auf die Gedemütigten berab, welche jett bekannten, daß er Papit sei. 1 Er be= anadiate fie, und bestimmte eine Frist zur Beendigung bes ganzen Streits, bis zu welchem sie unter Aufsicht in Tivoli bleiben follten. Paläftrina und alle Castelle der Colonnesen wurden den Läpstlichen sofort ausgeliefert. Der haß von Bonifacins gegen Rebellen, die seine geiftliche Gewalt angegriffen batten, fannte feine Grenzen; er wollte ein Beschlecht unschädlich machen, das nach der Tyrannis in Rom strebte, wie die Bisconti in Mailand. Das graufame Strafgericht, welches er sofort gegen Balästring verbängte, offenbarte seine Absicht. Ueber biese berühmte Stadt ber Fortung goß ein feltsames Berbängniß dieselbe Schale bes Borns in einem langen Zeitraum zweimal aus. Gulla, bem fich Bräneste auf Gnade und Ungnade ergeben, batte die Stadt bem Erdboden gleich gemacht; nach 1400 Jahren ergab sich daffelbe Präneste einem Papst, und auch dieser warf den Ort mit altrömischem Zorn auf den Boden. Gine dämonische Macht sette Bonifacius VIII. mit Eulla in Zusammenbang, als er seinem Vicar in Rom den Befehl gab, Palästrina umzureißen. Wenn Barbaroffa, ber hundert Jahre früher das ihm fremde Mailand zerstörte, oder wenn Attila, der in grauer Zeit Aquileja zermalmte, mit Recht barbarisch er= scheinen, mit welchem Titel soll ein Papst bezeichnet werden, ber im Jahr 1298 eine Stadt vor den Toren Roms, einen

<sup>1</sup> Die Gaetani benutten die Umstände sosort in Rieti. Nach einem Pergament im Archiv Colonna (Seaf. XVIII. n. 12) cedirte am 19. Sept. 1298 Agapitus, Sohn des Joh. Colonna, dem Petrus Gaptanus Grasen von Caserta titulo donationis alse seine Rechte in Ninsa. Actum Reate praesentid. D. Rogerio Bussa, D. Johe de Sermineto, D. Gistrodo Bussa (später Berräter am Papst) civid. Anagninis.

der sieben alten Bischofsitze der römischen Kirche mit kaltem Blut auf die Erde warf?

Palästrina stand damals, wo es heute steht, auf der Mitte des von Oliven und Lorbeern umgrünten Bergs. Auf seinem Gipfel tronte von uralten Evclopenmauern umgeben die getürmte Rocca S. Vietro, wo einst Konradin in Ketten faß, und es standen dort Paläste und viele Säufer. Unter dieser Burg lag terrassenförmig die fest ummauerte Stadt, wie sie aus den Trümmern des sullanischen Fortunatempels gebaut worden war. Viele altertümliche Paläste standen darin; manche Reste jenes Tempels waren noch wol erhalten. Der colonnische Hauptpalast war zum Teil antik. Man schrieb ibn dem Julius Casar zu, und deutete dies aus der Form eines C, welche er schon damals hatte, wie auch der beutige Palast in derselben Eurve gebaut ist. Mit ihm war der schönste Schmuck der Stadt verbunden, ein damals der Jungfrau geweihter Rundtempel, ähnlich dem Pantheon in Rom, und rubend auf einer hundertstufigen Marmortreppe von solcher Breite, daß man sie bequem emporreiten konnte. 1 Undere antife Monumente, manche Bildfäule, viele Bronzen aus dem unerschöpflichen Reichtum der Blütezeit Präneste's batten sich unter dem Schutz der funstliebenden Colonna er= halten, deren Stolz der Besitz von Palästrina war, und die in ihrem Palast den Lurus ihrer Zeit, die Schäte des Altertums

<sup>1 €,</sup> das Fragment der dem €enat von den Colonna nach des Papste Tode eingereichten Klage, Petrini p. 429 — Palatium autem Caesaris edificatum ad modum unius C propter primam litteram nominis sui, et Templum palacio inherens opere sumptuosissimo et nobilissimo edificatum ad modum S. M. Rotunde de Urde. — — Muri antiquissimi opere Saracenico (alter Epclopenbau im Gegensatzum Biegelbau).

und die Urkunden ihres Hauses vereinigt hatten. Alles dies fand in wenigen Tagen den Untergang; nur die Kathedrale E. Ugapitus blieb verschont. Ueber den Trümmershausen wurde der Pflug geführt und Salz gestreut, gleichwie, so sagte der Papst mit fürchterlicher Ruhe, über das alte afrikanische Carthago. Donisacius VIII. schien sich darin zu gefallen, das Wesen eines antisen Nömers und zusgleich die alttestamentliche Gestalt des zornigen Zehovah nachzuahmen. Sein Blitziral war nicht blos theatralisch: er zermalmte wirklich eine der ältesten Städte Italiens, die in ihrer noch antisen Gestalt, gleich Tusculum, unterging, obwol sie dann ärmlich wieder ausgebaut wurde.

Wie Sulla eine Militärcolonie in der Ebene der zersftörten Stadt angesiedelt hatte, so befahl auch Bonisacius den jammernden Einwehnern, deren ganzes Privatvermögen er zum Kiscus zog, sich seitwärts anzubauen. Sie errichteten Hütten in der niedern Gegend, wo heute die Madonna dell' Aquila steht; der Papst gab diesem Ort den Namen Civitas Papalis, und übertrug auf ihn das Cardinaldistum von Palästrina. Im Juni 1299 ernannte er Theodor Ranieri, seinen Vicar in Rom, zum Vischof der neuen Stadt, deren Ginwohnern er ihre Güter als Lehen zurückgab; doch sich im Frühjahr 1300 warf er den kaum gebauten Ort als ein zornstammender Tyrann wieder um, worauf die Sinswohner ins Slend wanderten und sich zerstreuten. Trosdem

<sup>1</sup> Ipsamque aratro subjici ad veteris instar Carthaginis Africanae, ac salem in ea etiam fecimus — seminari, ut nec rem, nec nomen, aut titulum habeat civitatis: Bulle, Unagni 13. Juni 1299; Rapualo n. VI. ©. auch Petrini p. 426. 428.

<sup>2</sup> S. Petrini. Bisber mar ber Carbinal Beaulien Bifchof von Pastäftrina gewefen; nach beffen Tob im Aug. 1297 hatte Bonifacius feinen

war Bonifacius VIII. keineswegs ein Feind des städtischen Gemeinwesens; unter seinen Acten gibt es manche, welche beweisen, daß er die Rechte der Städte gewissenhaft achtete, und manche Communen gegen die Eingriffe der Provincials legaten und päpftlichen Beamten großmütig schüfte.

Auf die barbarische Zerstörung und den Verlust ihrer Güter erhoben die Colonna einen Schrei der Verzweiflung und Wut. Sie klagten den Papst laut des Treubruchs an; sie erklärten, daß ihre Unterwerfung in Folge eines durch die Römer und den Cardinal Boccamazi abgeschlossenen Vertrags geschehen sei, wonach sie die päpstliche Fahne in ihren Castellen ausziehen, diese selbst aber behalten sollten. Die Wahrheit ihrer Aussagen bestritt noch im Jahr 1311 zu Avignon der Cardinal Francesco Gaetani, indem er behauptete, daß ihre Unterwerfung nicht im Wege der Capitulation, sondern bedingungslos und nach Auslieserung der Castelle geschehen sei. Das Urteil über das Versahren des Papsts war schon damals geteilt; die Stimme des Volks zieh ihn des Verrats, und dieser Meinung hat Dante ein dauerndes

Nachfolger ernannt, und bies beweist, baß er schon bamals sein Rachewert beschlossen hatte.

1 Den Podestaten der Communen im Patrimonium Petri wird das merum et mixtum imperium gestattet, und mancherlei Schutz gegen die päpstlichen Rectoren gewährt, durch die Bulle Licet merum v. 20. Jan. 1299, Geheimarchiv Corneto Cassett. A. n. 6, Abschrift in den Manuscripten des Grasen Falzacappa. Zum Schutz der Mart Ancona werden am 7. Sept. 1303 Statuten erlassen (Theiner I. n. 571): eins der letzten Actenstücke des Papsis, worin sich ein freier Sinn ausspricht. Dies rühmsiche Svict cassirte nachber Benedict XI. am 15. Jan. 1304 (ibid. n. 577). — Die Stadt Todi enthob Bonis, auf ihren Wunsch dem Tribunal des Rectors des Patrimonium. Nur die Städteconsöderationen hober auf, so den alten Bund zwischen Perugia, Todi, Sposeto und Narni (Bulle v. 13. Dec. 1300, im Archiv S. Fortunatus zu Todi).

Gevräge gegeben. So viel ift gewiß, daß die Colonna burch Hoffnungen getäuscht wurden, die man ihnen im Namen des Papsts gemacht hatte. 1 Auf folde Zusagen allein batten sie sich unterworfen. Indem sie nun, statt ihre Güter wieder zu erhalten, beren schrecklichen Ruin saben, erhoben sie sich in neuer Rebellion. Sie fürchteten für ihr Leben felbst. Stephan, der fich ebenfalls unterworfen batte, follte, fo bieß es, durch gedungene Johanniter ermordet werden; er und die Andern seines Hauses entzogen sich dem papstlichen Tribunal durch die Flucht, worauf sie Bonifacius nochmals ercommunicirte. 2 Er ächtete sie, verbot allen Städten und Ländern sie aufzunehmen, erklärte ihre Besitzungen für beimgefallenes Gut der Kirche, und verlieh einen großen Teil davon an römische Edle, namentlich die Orsini. In dies Berderben wurde auch Johannes Anibaldi von Ceccano hin= eingeriffen, während der unglückliche Poet Fra Jacopone bis an den Tod von Bonifacius VIII. in einem finstern Kerker zu Palästrina schmachtete, aus welchem er den unerbittlichen Papst in bewegten Versen um seine Absolution vergebens anflebte. 3

<sup>1</sup> Benvenuto v. Imola, Sanct Antonin III. p. 248, Billani, Bosnincontrius, die Ehron. v. Este (Mur. XV. p. 344) beschuldigen ben Papst geradezu des Trenbruchs. Tosti hat ihn davon zu reinigen untersnommen; doch seine Beweise sind nicht gelungen.

<sup>2</sup> Bulle ad succidendos, fiche L. VI. Decretal. V. tit. III.

<sup>3</sup> S. die Satiren XVII. und XIX. in der Benetianer Ausgabe seiner Poessen. Jacopone erlangte erst mit den Colonna durch Benedict XI. die Absolution. Er lebte dann bei Todi, wo in S. Fortunato seine geistwolle Grabschrift sagt: Ossa Beati Jacoponis de Benedictis, Tudertini, Fr. ordinis Minorum, qui stultus propter Christum, nova mundum arte delusit et coelum rapuit. Sie datirt jedoch erst vom Jahr 1596. Das Bolt gab dem Dichter die Ehre des Seligen: Beatus.

Die Colonna flohen, der eine hierhin, der andre dortbin: der wilde Sciarra irrte, wie einst Marius, in Wäldern und Sümpfen umber; man fagt, daß ihn Viraten an ber Rüfte von Marfeille auffingen und an die Ruderbank schmiedeten, bis er vom Könige Frankreichs losgekauft wurde. Die beiden Cardinale verbargen sich in Etrurien oder Umbrien bei befreundten Ghibellinen. Stephan suchte ein Afol in Sicilien. Als er selbst dort nicht sicher war, wanderte er an die Königshöfe von England und Frankreich. Dieser feltne Mann, ein edler Flüchtling vor dem maßlosen Zorn eines Bavits, den die Welt nicht liebte, wurde überall, wo er sich zeigte, mit Ehrerbietung betrachtet; er stellte im Exil mit antiker Bürde das Mufter eines römischen Verbannten dar, so daß ihn der schmeichelnde Petrarca mit Scipio Ufricanus verglichen hat. Wir werden diesen berühmten Römer in den Geschichten der Stadt noch wiederfinden, selbst noch in den Zeiten des Tribunen Cola, wo er, ein hochbetagter Greis, an dem Grabe seines unglücklichen Keindes Boni= facius und auch an den Gräbern seiner Kinder stand. 1

<sup>1</sup> Petrarcha De reb. famil. II. Ep. 3. p. 592. S. auch De Sabe Mémoires pour la vie de Petrarche I. p. 100 sq.

## Sechstes Capitel.

1. Die hundertjährige Jubelseier in Rom. Richard Anibaldi vom Colosseum und Gentilis Orsini, Senatoren 1300. Toscanella bem Capitol unterworfen. Dante und Johann Billani als Pilger in Rom.

Noch einen großen Triumf erlebte Bonifacius VIII. ehe er sich schwereren Kämpfen ausgesetzt fand; er eröffnete das XIV. Jahrhundert mit einer berühmt gewordnen Vilger= feier. Das hundertjährige Jubiläum war im alten Rom durch glänzende Spiele begangen worden, doch die Erinnerung daran erlosch, und kein Bericht erzählt, daß Schluß oder Beginn eines Säculum im driftlichen Rom durch große Rirchenfeste je gefeiert wurde. Die massenhaften Rilger= fahrten zum S. Peter hatten während ber Kreuzzüge aufgehört; nach deren Erlöschen erwachte die alte Sehnsucht der Bölker wieder, und zog sie nach den Apostelgräbern. An diesem frommen Triebe hatte freilich die Klugheit der römi= schen Priester einigen Anteil. Man begann in Rom um die Weihnachtszeit 1299 (und mit Weihnachten schloß der Stil der römischen Curie das Jahr) in Schaaren nach dem S. Peter zu ziehn, aus der Stadt, wie vom Lande. Gin Ruf von Sündenablaß und Vilgerung nach Rom erscholl in der Welt, und brachte sie sofort in Bewegung. Dem immer stärkeren Zuge gab Bonifacius mit Genugthuung Form und

Sanction, indem er am 22. Februar 1300 die Jubelbulle verkündigte, welche allen denen, die während des Jahrs die Basiliken von S. Peter und Paul besuchen würden, völligen Sündenablaß verhieß. Die Einheimischen sollten dreißig, die Fremden fünfzehn Tage lang diese Wallsahrt fortsetzen. Nur die Feinde der Kirche wurden ausgeschlossen; als solche bezeichnete der Papst Friedrich von Sicilien, die Colonna und ihre Unhänger, und sonderbarer Weise alle Christen, welche mit Saracenen Handel trieben. Bonisacius benutzte demnach das Jubiläum, seine Gegner öffentlich zu brandmarken und als vom Enadenschaft des Christentums Ausgeschlossen zu erklären.

Der Zudrang war beispiellos. Nom bot Tag und Nacht das Schauspiel von heergleich hereinströmenden oder herausziehenden Pilgern dar. Ein Betrachter dieser großen Scene konnte von einer Höhe der Stadt herab von Süd, Nord, Oft und West Menschenschwärme gleich wandernden Bölkern auf den alten Römerstraßen herankommen sehen, und wenn er sich unter sie mischte, Mühe haben, ihre Heimat zu erraten. Es kamen Italiener, Provengalen, Franzosen, Ungarn, Slaven, Deutsche, Spanier, selbst Engländer. Italien gab den Bandernden die Straßen frei, und hielt Gottesfrieden. Sie zogen einher im Pilgermantel, oder

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bulle Antiquorum habet fida relatio (Raynalb a. 1300 n. 1V). Clemens VI. verfürzte bas Zubiläum auf 50 Jahre; Gregor XI. auf 33, Paul II. auf 25 Jahre. — Bulle Nuper per alias, Rom 1. März 1300 (Tosti, II. p. 283).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sibfrantreich santte, wie immer, die meisten Bilger, England, wegen der Kriege, wenige. S. des Jacob Stesaneschi De centesimo, seu judilaeo anno Liber (Vol. XXV. Bibl. Max. Vet. Patr. p. 936-944).

in den Nationaltrachten ihrer Länder, diese zu Ruß, jene zu Pferd, oder auf Karren, Müde und Kranke führend, beladen mit ihrem Geräck; man sah hundertjährige Greise von ihren Enfeln geleitet, und Jünglinge, welche wie Aeneas Vater oder Mutter auf ihren Schultern nach Rom trugen. 1 Die Campagna und die Stadt erschollen vom ununterbrochenen Vilgergesang, der die Atmosphäre mit dunkler Schwermut erfüllte. Sie redeten in vielen Landessprachen, aber sie sangen in der einen Sprache der Kirche Humnen und Litaneien, und ihre sehnsüchtigen Vorstellungen hatten ein und dasselbe Riel. Wenn sie in der sonnigen Ferne den finstern Wald der Türme des heiligen Rom erscheinen saben, so brachen sie in den entzückten Jubelruf "Roma! Roma!" aus, wie Schiffer, die nach langer Fahrt auftauchendes Land ent= decken. Sie warfen sich zum Gebet nieder, und erhoben sich mit dem inbrünstigen Geschrei: "S. Petrus und Paulus, Gnade!" Un den Toren empfingen sie ihre Landesgenossen aus den Fremdenscholen, und Verpflegungsbeamte der Stadt, ihnen Herberge zuzuweisen, doch sie zogen erst zum S. Peter, die Treppe des Vorhofs auf Knicen zu ersteigen, und warfen sich dann mit Ekstase am Apostelgrabe nieder.

Ein ganzes Jahr lang war Rom ein völkerwimmelndes Pilgerlager, und von babilonischer Sprachenverwirrung ersfüllt. Man sagt, daß täglich 30000 Pilger auß- und einzogen, und daß 200000 Fremde sich täglich in der Stadt befanden. <sup>2</sup> Der Umfang Rom's wurde nach langer Zeit zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Annales Veteres Mutinensium p. 75.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Villani VIII. c. 36. Annales Colon. Majores p. 225. Chron. Parmense (βarma 1858) p. 109. Et singulis diebus videbatur quod iret unus exercitus generalis omnibus horis per stratam Claudiam

ersten Mal wieder hinreichend belebt, wenn auch nicht ausgefüllt. Eine musterhafte Verwaltung sorgte für Ordnung und für billige Preise. Das Jahr war fruchtreich; die Campagna, und die nahen Provinzen schieften Vorrat in Fülle. Ein pilgernder Chronist erzählt: "Brod, Wein, Fleisch, Fisch und Hafer waren reichlich und billig auf dem Markt, das Heu aber sehr teuer; die Herbergen so kostbar, daß ich für mein Vett und für die Stallung meiner Pferde, außer dem Heu und Hafer, täglich einen Torneser Groschen bezahlen mußte. Als ich am heiligen Christabend Rom verließ, sah ich einen großen Pilgerschwarm fortziehen, den Niemand berechnen konnte. Die Kömer wollen im Ganzen zwei Millionen an Frauen und Männern gezählt haben. Oft sah ich Männer wie Weiber unter die Füße getreten, und mit Mühe entsam ich selbst einige Male dieser Gesahr."

Der Weg, welcher aus der Stadt über die Engelsbrücke zum S. Peter führte, war zu eng; man eröffnete daher in der Mauer nicht weit vom alten Grabmal Meta Romuli, eine neue Straße am Fluß.<sup>2</sup> Um Unglücksfälle zu verhüten,

intus et extra. Der Chronist von Afti gabit für bas ganze Jahr 2 Mil-lionen Bilger.

<sup>1</sup> Chron. Astense des Bentura (Mur. XI. p. 191). Wenn er für Wohnung und Stallung tornesium unum grossum, 1/3 Frank, zu teuer fand, so mag man die Billigkeit des damaligen Lebens daraus berechnen. Auch Billani, Stefaneschi und andere rühmen die ausreichenden Lebensmittel. Aus dem Mangel des Heu schließt Tosti mit Unrecht, daß die Campagna damals mehr Getreide zog, als jetzt. Sie hat noch jetzt viel Schaafweide, aber wenig Heu.

<sup>2</sup> Die barbarische Schrift des Jacob Stefaneschi sagt: appositura sacta in moenibus alta, qua peregrinantibus compendiosior pateret via inter monumentum Romuli ac vetustum portum. Ich sese vetustum portum. und verstehe barunter die Reste der Neronischen Brücke. Man durchebrach dort am Fluß die Klankenmauer des Castells, die nur ein Tor hatte.

traf man die Vorrichtung, daß die Hinziehenden auf der einen, die Herkommenden auf der andern Seite der Brücke gingen, welche damals mit Buden bedeckt, der Länge nach in zwei Hälften geteilt war. Processionen zogen ohne Aufshören nach S. Paul vor den Toren, und nach S. Peter, wo man die schon hochberühmte Neliquie, das Schweißtuch der Beronica, zeigte. Jeder Pilger legte eine Opfergabe am Apostelaltar nieder, und derselbe Chronist von Asti verssichert als Augenzeuge, daß am Altar von S. Paul Tag und Nacht zwei Cleriker standen, die mit Rechen in der Hand zahlloses Geld zusammenscharrten. Der märchenhaste Andlick von Geistlichen, welche lächelnd Geld wie Heu aufschaufelten, veranlaßte boshaste Ghibellinen zu behaupten, daß der Papst das Jubeljahr nur um des Geldgewinns willen ausgeschrieben habe. Geld brauchte Bonisacius

Darauf bezieht fich Dante Inferno XVIII:

Come i Roman, per l'esercito molto,

L'anno del Giubbileo su per lo ponte

Hanno a passar la gente modo tolto:

Che dall' un lato tutti hanno la fronte

Verso 'l castello, e vanno a santo Pietro,

Dall' altra sponda vanno verso 'l Monte.

Der Monte tann nur Monte Giordano sein, und ich werbe zeigen, bag berselbe bamals ein castellartig ummanertes, weit sichtbares Quartier bilbete.

2 Die ac nocte duo Clerici stabant ad altare S. Pauli tenentes in eorum manibus rastellos rastellantes pecuniam infinitam.

3 Et quia multi contradicentes dictae indulgentiae dicentes ipsam factam fuisse acaptatoriam denariorum, ideo contradicentes excommunicavit: Chron. abbreviata Johis. de Cornazano, in der obigen Ausgabe der Parmenser Chronifen p. 361. Tenselben Borwurf wiederholt Charles Chais in seinen Lettres historiques et dogmatiques sur les Judilés (La Haye 1751), einer übrigens oberstächlichen Schrift in der geistreich flachen Art der Boltärischen Epoche.

freilich viel, um seinen Krieg wider Sicilien zu bestreiten, welcher unberechenbare Summen verschlang. Wenn die Mönche von S. Paul statt Rupfermünzen Goldflorene aufgebäuft hätten, so würden sie allerdings fabelhafte Reich= tümer gesammelt haben; jedoch die Geldberge von S. Paul und S. Beter bestanden meift nur aus kleinen Münzen, den Gaben geringer Vilger. Der Cardinal Jacob Stefaneschi bemerkte dies ausdrücklich, und beklagte die Umwandlung der Zeiten, wo nur noch Arme opferten, die Könige aber, unähnlich den drei Magiern, dem Seiland nichts mehr zum Geschenke brachten. Die Jubiläumseinnahme, wovon der Papst den beiden Basiliken Capitalien zum Ankauf von Gütern zuweisen konnte, war gleichwol beträchtlich genug. Wenn in gewöhnlichen Jahren die im S. Peter dargebrachten Pilgergeschenke 30400 Goldgulden zu betragen pflegten, so mag man daraus schließen, um wie viel ansehnlicher die Gewinnste des großen Aubeljahrs gewesen sein muffen. 1 "Die Gaben der Bilger, so schrieb der Chronist von Florenz, trugen der Kirche Schäte ein, und die Römer alle wurden durch den Verkauf von Waaren reich."

Das Jubeljahr wurde in der That für sie ein Goldsjahr. Sie behandelten daher die Pilger mit Zuvorkommensheit, und nirgend wurde von Gewaltthaten gehört. Wenn der Sturz des Hauses Colonna dem Papst Feinde in Romerweckt hatte, so entwaffnete er sie durch den unermeßlichen Vorteil, welcher den Römern erwucks, die immer nur von

<sup>1</sup> Aus einer barbarischen Stelle im Bericht des Cardinals schließt Tosti wol mit Unrecht auf eine zu geringe Einnahme. Ptol. Lucensis Hist. Eccl. p. 1220 sagt: singulis diebus ascendebat oblatio ad 1000 libras Perusinorum.

dem Gelde der Fremden gelebt haben. Ihre Senatoren waren damals Richard Anibaldi vom Colosseum (aus welchem die Anibaldi bereits die Frangipani verdrängt hatten) und Gentilis Orsini, deren Namen man noch heute auf einer Inschrifttasel im Capitol lesen kann. Diese Herren ließen sich durch die fromme Begeisterung der heiligen Wallsahrt nicht hindern, Kriege in der Nachbarschaft zu sühren; sie ließen die Pilger an den Altären beten, aber sie selbst marschirten mit den Bannern Kom's gegen Toscanella, und unterwarsen diese Stadt männlich dem Capitol.

Man mag sich vorstellen, wie massenhaft Kom damals Reliquien, Amulette und Heiligenbilder verkauste, und zugleich, wie viele Reste des Altertums, Münzen, Gemmen, Ringe, Bildwerke, Marmortrümmer, und auch Handschriften von den Pilgern in ihre Heimat entführt wurden. Wenn sie ihren religiösen Trieben genug gethan hatten, warsen diese Wallsahrer staunende Blicke auf die Monumente der Alten. Das antike Kom, welches sie mit dem Mirabilienbuch durchwanderten, übte dann seinen tiesen Zauber auf sie aus. Dies classische Theater der Welt belebten im Jahr

Mille trecentenis Domini currentibus annis
Papa Bonifacius octavus in orbe vigebat
Tunc Aniballensis Riccardus de Coliseo
Nec non Gentilis Ursina prole creatus
Ambo Senatores Romam cum pace regebant —
— — — — tu Toscanella fuisti
Ob dirum dampnata nefas, tibi demta potestas
Sumendi regimen est, at data juribus Urbis.

Die Stadt wird zum Tribut von 2000 Rubbien Korn oder zu 1000 Pfund verurteilt; ihre Glocke, ihre Tore nach Rom zu schaffen, und 8 Besvollmächtigte zu den Spielen zu schicken: Octo ludentes Romanis mictere ludis. Die Inschrift ist heute am Haupt der innern Treppe des Conservatorenpalasts eingemauert.

1300 neben den Erinnerungen des Altertums die nicht minder erhabenen an die Thaten der Bäpste und Kaiser seit Carl dem Großen, und ein für die Sprache der Geschichte empfänglicher Geift mußte gerade damals mächtig von ihr ergriffen werden, wo Vilgerschaaren aller Länder in dieser majestätischen Trümmerwelt für den ewigen Bezug Rom's auf die Menschheit die lebendigen Zeugen waren. Es ift kaum zu zweifeln, daß Dante in jenen Tagen Rom sab, und daß ein Stral von ihnen in sein unsterbliches Gedicht fiel, welches mit der Ofterwoche des Jahrs 1300 beginnt. Der Anblick der Weltstadt und des dort tronenden Rapsts entzündete die Seele eines andern Florentiners. "Auch ich befand mich, so schreibt Giovanni Villani, in jener gesegneten Vilgerung, in der heiligen Stadt zu Nom, und wie ich die großen und antiken Dinge in ihr fah, und die Geschichten und großen Thaten der Römer las, welche Birgil, Sallust, Lucan, Titus Livius, Valerius und Vaul Orosius und andre Meister von Hiftorien beschrieben haben, so nahm ich Stil und Form von ihnen, obwol ich als Schüler nicht würdig war, ein so großes Werk zu thun. Und so im Jahr 1300 von Rom zurückgekehrt, begann ich dies Buch zu schreiben, zu Ehren Gottes und Sanct Johann's, und zur Empfehlung für unfre Stadt Florenz." 1 Die Frucht der schöpferischen Aufregung von Villani war seine Geschichte von Florenz, die größeste und naivste Chronik, welche Italien in seiner kindlich zau= berischen Sprache hervorgebracht hat; und mancher andre Mann von Talent mochte damals befruchtende Eindrücke von Rom empfangen baben.

<sup>1</sup> Villani VIII. c. 36.

Kur Bonifacius war bas Jubilaum ein scheinbarer Sieg. Das Zusammenströmen ber Menschbeit nach Rom zeigte ihm, baß ihr Glaube diese Stadt noch als den beiligen Bundestempel der Welt betrachtete. Das großartige Berföhnungsfest schien wie ein Gnadenstrom über seine eigene Bergangenheit hinwegzufließen, und die gehäffigen Erinnerungen an Cölestin V., an den Krieg mit den Colonna, und alle Anklagen seiner Feinde in Bergessenheit zu tauchen. Bonifacius konnte in jenen Tagen in der Fülle eines fast göttlichen Machtgefühls schwelgen, wie kaum ein Lapst vor ihm. Er jaß auf dem böchsten Tron der Menschheit, den die Spolien des Reiches schmückten, als der Vicar Gottes auf Erden, als das dogmatische Oberhaupt der Welt, die Schlüssel des Segens und des Verderbens in der Sand; er jah Taujende aus allen Kernen vor seinen Iron kommen, und sich vor ihm, wie vor einem höheren Wesen, in den Staub werfen. Nur Könige fab er nicht. Außer Carl Martell fam fein Monarch nach Rom, als Bekenner von Sünden den Ablaß zu nehmen. Dies zeigte, daß der Glaube, der einst die Schlachten Allerander's III. und Innocenz' III. gewonnen hatte, an Königshöfen erloschen war.

Bonifacius VIII. schloß das denkwürdige Fest am Weihenachtsabend des Jahrs 1300. 1 Es macht eine Epoche in der Geschichte des Papsttums wie Rom's; denn auf dies begeisterte Jubeljahr folgte als schneller und schrecklicher Gegensatz das tragische Ende jenes Papsts, der Fall des Papsttums von seiner Höhe und das Versinken der Stadt Rom in schauervolle Einsamkeit.

<sup>1</sup> Die Bulle bei Rapnalo n. IX.

2. Friedrich siegreich in Sicisien. Bonifacius VIII. ruft Carl von Balois nach Italien. Das Reich. Abolf und Albrecht. Toscana. Die Weißen und die Schwarzen. Dante im Batican. Unglückliches Auftreten Carl's von Balois. Friede von Caltabellota. Streit zwischen Bonifacius VIII. und Philipp dem Schönen. Bulle Clericis Laicos. Gine Bulle öffentlich in Paris verbrannt. Ganz Frankreich wider den Papst. Novemberçoncil in Rom. Das französsische Parlament appellirt an ein Generalconcil. Der Fapst anerkennt Albrecht von Desterreich. Herabwürdigung des Reichs.

Seit dem Beginn des XIV. Jahrhunderts wandte fich das Glück von Bonifacius VIII. König Friedrich, in welchem ein neuer glücklicher Manfred erstanden war, behauptete Sicilien durch eigene Kraft und die heroische Ausopferung des Volks gegen eine halbe Welt von Gegnern. Nun wollte der Papst noch eine große Anstrengung machen, die Hobeit der Kirche auf der Insel herzustellen. Von Jacob von Aragon verlaffen, und unwillig über die Schwäche Carl's II., dem er Befehle vorschrieb, als wäre er selbst der wahre Gebieter Neapels, rief er einen zweiten Anjou zur Sülfe: Carl von Balois, den Bruder Philipp's von Frankreich. Ein Papst forderte noch einmal einen französischen Fürsten auf, sich in die Angelegenheiten Italiens einzumischen; das zornige Strafurteil Dante's über Bonifacius VIII. nahm daher mit Grund seine Veranlassung von dem Auftreten jenes Fremden in seinem Vaterlande. Carl von Valois, Grafen von Anjou, lockten große Versprechungen; zum Lohn feiner fünftigen Thaten, der Unterwerfung Siciliens und der italienischen Ghibellinen, sollte er Senator Rom's werden, und mit der Hand Catharina's von Courtenan, welche einst den jungen Friedrich verschmäht hatte, die Ansprüche ihres Haufes auf Byzanz erben. Der Graf kam mit einer Schaar von Söldnern und Glücksrittern, und eilte zum Papft nach Anagni, wo sich auch Carl II. mit seinen Söhnen einfand. Man verabredete den Feldzug gegen Sicilien, und Bonisacius ernannte Valois (am 3. September 1301) zum Generalcapitän des Kirchenstaats, auch zum Friedensfürsten in Toscana, so daß sich die Zeiten des ersten Anjou in der That wiederholten.

Die Statthalterschaft in Toscana, einem Reichslande. welches der Papst jett zur Kirche zu ziehen gedachte, übertrug er ihm in Folge der Bacanz des in tiefer Ohnmacht liegenden Reichs. Dies waren in Kurzem beffen bamalige Verhältnisse: als Rudolf gestorben war, hatte man die Krone Deutschlands dem machtlosen aber ritterlichen Grafen Adolf von Raffau gegeben; fein Nebenbuler Albrecht von Desterreich. Rudolf's Cohn, brauchte einige Jahre, um die Deutschen zum Abfall von seinem Gegner zu bewegen, welcher nach seiner Absetung durch die Reichsstände am 2. Juli 1298 in der Schlacht bei Gellnheim die Krone und das Leben verlor. Albrecht bestieg den Tron am 24. August desselben Rabrs; jedoch Bonifacius, dessen Cinwilligung nicht nachgesucht worden war, weigerte ihm die Anerkennung umso= mehr, als Albrecht ein Bündniß mit Philipp von Frankreich schloß. Er betrachtete ibn als Hochverräter und Königs= mörder; er forderte ihn sogar vor sein Tribunal, und verbot den Reichsfürsten, ihn als König der Kömer anzusehen. Man erzählt, daß er die Boten Deutschlands empfangen habe, theatralisch auf dem Tron sitend, die Krone auf dem Haupt, ein Schwert in der Hand, und daß er ihnen zornig zurief: "Ich, Ich bin der Kaiser."2 Es ist wahrscheinlich,

<sup>1</sup> Beite Diplome, Anagni 3. Sept. a. VII., bei Theiner I. n. 553. 554.

Nonne possum Imperii jura tutari? Ego sum Imperator! Franc. Pipin. Chron. p. 739.

daß er Carl von Lalvis Hoffnung auch auf die römische Krone gab, wenn er seinen Absichten würde gedient haben.

Valois besaß keine einzige jener Gigenschaften, die dem ersten Anjou zum Besit eines Königreichs verholfen batten. Er spielte in Italien eine unglückliche Figur. Zuerst fandte ihn der Papst nach Toscana, wo eben eine folgenschwere Umwälzung stattgefunden hatte. Das guelfische Florenz, damals in der herrlichsten Blüte von Volk und Vermögen, hatte sich in die feindlichen Parteien der Donati und Cerchi, der Weißen und Schwarzen, gespalten, von denen jene aus gemäßigten Guelfen zu Gbibellinen wurden. Bonifacius schickte ben Cardinal Matheus von Acquasparta nach Florenz; aber dieser Legat verließ, verhöhnt von den damals berr= ichenden Beißen, die Stadt mit dem Interdict. Die fraft= volle Hand des Dino Compagni und des Dante bat jenen Florentiner Kämpfen einen unsterblichen Ausdruck verlieben, und aus den Stürmen einer kleinen Republik, welche sonst nur als flüchtige Augenblicke in der Weltgeschichte sich würden verloren haben, entstand das größeste Gedicht des driftlichen Reitalters als ein ewiger Ruhm des menschlichen Genies. Es ist merkwürdig Dante vor Bonifacius VIII. zu sehn, den tiefsinnigsten Geist des Mittelalters vor dem letten bochmütigen mittelaltrigen Papft. Dante kam nach Rom als Kührer der Gefandtschaft der Florentiner Weißen, um den Schwarzen am papstlichen Sof entgegen zu treten; seit dieser Reit (1301) sah er seine Baterstadt nicht wieder, sondern irrte bis an seinen Tod im Exil. 1 Die Auftritte im Batican, die Reden Dante's, seine Täuschungen, seine Urteile über

<sup>1</sup> Ich verweise auf Dino Compagni, Billani und die Biografien Dante's, worunter die treffliche von Cefare Balbo allen Lefern zugänglich ift.

Bonifacius sind unbemerkt geblieben; aber der Poet verstieß als schonungsloser Todtenrichter den stolzen Papst bald darauf in seine poetische Hölle, und dieser santastische Schauerort ewiger Strasen wurde durch die Macht seines Genies zur wirklichen Richtstätte der Geschichte. Er sesselte die Seele von Bonifacius an den Triumswagen seines ghibelslinischen Jorns, und schleifte sie neun Mal durch den Höllentrichter, wie Achill den todten Hektor um die Mauern von Flium.

Die Bemühung der Weißen, ihrer Baterstadt die Einig= keit wieder zu geben, und die Dazwischenkunft eines Fremden von ihr abzuhalten, mißglückte. Die Schwarzen stellten dem Papst vor, daß ihre Gegner seinen Keinden in die Hände arbeiteten, und Balois, vom Papst beauftragt, von den Neri gerufen, zog am 1. November 1301 in Florenz ein. Der Ruin des Glücks der herrlichen Stadt, die verräterische Verbannung der Weißen war die Folge dieser Intervention. Toscana spaltete sich in die beiden Factionen, und die starke Stüte, welche das Papstum bisber an dem dortigen Guelfenwesen besessen hatte, ging barüber verloren. Die selbst= füchtige Begünstigung einer Partei durch Bonifacius rächte sich bald genug. Untüchtig in Florenz, welches er in völliger Verwirrung ließ, kam Balois im Frühjahr 1302 nach Rom. Die Würde des Senators wurde ihm hier keineswegs erteilt; er ging nach Neapel, um sich nun an die Spite der großen

<sup>1</sup> In guisa che nel Poema Dantesco l' Ettore trascinato più volte intorno alle Troiane mura pare sia appunto Bonifazio — ein treffentes Bild, welches ich meinem geistwollen Freunde Don Luigi Tosti (II. 103) entlebne, um seinem Talent zu hulbigen, wenn auch seine Ansichten über Bonif. VIII. von ben meinigen verschieden sind.

Unternehmung gegen Sicilien zu stellen, welche der Bavst aus dem Kirchenschatz gerüftet batte. Er war dort nicht glücklicher. König Friedrich rieb im kleinen Kriege die feindliche Armee auf, und errang einen unverhofften Frieden. Durch den Vertrag von Caltabellota (am 31. August 1302) wurde er für seine Lebenszeit als König Siciliens anerkannt; er vermälte sich mit Leonore, einer Tochter Carl's II., dessen Erben er nach seinem Tod die Insel abzutreten versprach. Dieses Versprechen, vom sicilischen Varlament nie anerkannt, ward auch nie gehalten. Bonifacius sträubte sich den Frieden zu genehmigen, in welchem weder auf die Kirche noch ihn selbst Rücksicht genommen worden war, bestätigte ihn jedoch unter der Bedingung, daß Friedrich sich als Lehnsmann der Kirche bekannte. Doch nie hat derselbe Tribut an Rom bezahlt. Das Machtgefühl des Papsts war schon geschwächt: ein größerer Kampf, welchen aufzunehmen ihn das Princip ber Kirche zwang, fam eben zum Ausbruch, und in diesem furzen, boch weltgeschichtlichen Streit erlag Bonifacius VIII.

Der Kampf gegen die kirchliche Uebermacht, in welchem die Hohenstausen nur untergingen, nachdem sie die Grundvesten des politischen Papstums erschüttert hatten, nahm der französische Monarch auf. Dies unerwartete Ereignis wurde zu einer der bedeutendsten Nevolutionen in der kirchlichen und staatlichen Welt. Denn Frankreich war im ganzen Mittelalter das Aspl und die treueste Schupmacht des Papstums gewesen; die Hohenstausen hatte es zum Sturz gebracht, an Stelle des deutschen Sinssussen französische Königshaus auf einem italischen Tron zum Protector der Kirche gemacht hatten, bestrafte sich ihre Schwäche durch das stets

wiederholte Gesett, daß aus Beidützern Eroberer werden. Mit Carl von Anjon wurde das Papsttum in der That schritt= weise durch Frankreich erobert, bis der beilige Stul an die Ufer der Rhone verpflanzt und 70 Jahre lang nur mit Franzosen besetzt ward. Der Zusammenstoß der römischen Hierarchie mit dem lebhaften und nationalstolzen Frankreich war unvermeidlich, als Bonifacius VIII. in einer porgeschrittenen Zeit versuchte, den Grundsat papstlicher Universalgewalt gegen die französische Schutmacht zu wenden. Das deutsche Reich unterlag den Päpsten, weil es nicht auf praktischen Grundlagen beruhte; aber der Streit des Königs von Frankreich mit dem Papst war ein Kampf des prakti= iden Staatsrechts gegen bas Kirchenrecht auf bem Boben einer nationalen, und durch die Landesstände verteidigten Monarchie. Die langsame Reaction des staatlichen Geistes gegen dies europäische Kirchenrecht, welches alle civilen und ökonomischen Verhältnisse durchdrang, ist überhaupt das wichtigste Motiv der Geschichte des Mittelalters; es erscheint in jeder Periode unter verschiedenen Formen und Namen, zumal als Investiturstreit und staufischer Streit, sett sich in der Reformation, in der französischen Revolution fort, und ift noch in den modernsten Concordaten und den Gegenfägen unserer eigenen Zeit sichtbar. 1

Tamals herrschte in Frankreich Philipp der Schöne, Enkel jenes Ludwig IX., welchen Bonifacius VIII. selbst im Jahr 1297 unter die Heiligen der Kirche aufgenommen hatte: ein Fürst von Talent, doch gewissenlos, ein Heuchler ohne Moral, ein unersättlicher Despot, aber einer der kraftvollen

<sup>1</sup> Der Eilag ber Encyflifa und bee Spllabus vom 8. December 1864 bat bie Zeiten Bonifacius' VIII. in bas Gerächtnik gurudgerufen.

Gründer der französischen Monarchie. Ein solcher Mann war gang geeignet, bem berausfordernden Stolg eines Boni= facius VIII. zu begegnen. Des Papsts Einmischung in den Krieg Frankreichs mit England, worin er Richter zu sein hoffte, Investituren und eingeforderte Kirchenzehnten brachten Philipp in Streit mit der römischen Curie. Bonifacius erließ zum Schut der Immunität der Kirchen überhaupt im Sahr 1296 die Bulle Clericis Laicos, ein feierliches Berbot an alle geiftliche Versonen und Körperschaften, Laien Geschenke oder Abgaben ohne päpstliche Erlaubniß zu entrichten. Diese Bulle traf am schwersten den König Philipp, der für seine flandrischen und englischen Kriege der Beisteuer des Clerus bedurfte, und in seiner Geldnot zum schamlosesten Münzverfälscher wurde. Er antwortete durch das Verbot. Geld aus Frankreich zu führen, wodurch Rom nicht minder bart getroffen wurde.

Als sich dieser erste Sturm durch die Nachgiebigkeit des Papsts beschwichtigt hatte, brach ein stärkerer im Jahr 1301 aus. Seine Ursachen waren Streitigkeiten zwischen geistlichen und weltlichen Besitzesrechten, und über die Verwaltung vacanter Benesizien, welche die französische Krone als Regale beanspruchte. Der päpstliche Legat wurde sestgenommen, und unter Proces gestellt; ein Parlament stimmte dem gewaltsamen Versahren des Königs bei, und Bonisacius richtete hierauf am 5. December Bullen an Clerus und König, welche Frankreich vollends in Aufruhr brachten. Er verwies Philipp seine Singrisse in die Rechte der Kirche, erklärte ihm, daß der Papst in absoluter Machtsülle von Gott über Könige und Königreiche gesetzt sei, warnte ihn vor der Sinzbildung, keinen Oberen über sich zu haben, ermahnte ihn,

feine schlechten Rate von sich zu entfernen, und lud bie französische Geistlichkeit auf den 1. November 1302 zu einem Concil oder Varlament nach Rom, wo über des Königs Recht oder Unrecht geurteilt werden follte. 1 Gin Sturm der Entrüftung erhob sich am französischen Hof; die Rechtsgelehrten, unter ihnen Peter Flotte und Wilhelm von Rogaret, reizten den König durch Reden und vielleicht auch durch erdichtete papstliche Schreiben auf; man rief, daß Bonifacius fich anmaße, das freie Frankreich als Bajallenland zu betrachten. Die papstliche Bulle, der Hand des Legaten entrissen, wurde am 11. Februar 1302 öffentlich in Notre Dame zu Paris verbrannt, und ihre Vernichtung unter Trompetenschall vom Herold ausgerufen. Die erste Flamme, welche eine Papft= bulle verzehrte, war ein geschichtliches Ereignife. Der Legat murde mit Schimpf verwiesen; ein fonigliches Ebict verbot, wie einst in den Tagen Friedrich's II., dem Clerus die Reise zum Concil; ein vom König am 10. April in Notre Dame versammeltes Parlament der drei Landesstände bestätigte jeine Beschlüsse; Abel und Bürgerschaft boten ihm Unterstützung dar, und die Bischöfe, deren frühere Macht bereits in ein Untertänigkeitsverhältniß zum Könige verwandelt worden war, beugten sich willig oder nicht seinem Gebot. Es war das erste Mal, daß der Clerus eines Landes den Papft völlig verließ, und zum Fürften ftand. Als Boni= facius die Briefe empfing, worin die gallicanische Kirche

<sup>1</sup> Bulle Ausculta fili, bei Dupup Hist. du Differ. n. 48; bie an rie franz. Geistlichkeit n. 53. Die Actenstücke sind in ben Regesten Bonis. VIII. verstümmelt, benn Philipp ließ später durch Clemens V. alle Stellen ausradiren, die ihm zuwider waren — ber stärkste Beweis ber sclavischen Dienstbarkeit, in die er das Papstum gebracht hatte.

seinem Satz entgegentrat, daß der Papst auch im Weltlichen über dem Könige stehe, und ihn bat, sie von der Reise nach Nom zu befreien, konnte er mit tieser Bestürzung erkennen, daß sich vor ihm ein Abgrund öffne. Aber er durste sich aus dem Kampf nicht mehr zurückziehn, ohne die päpstliche Gewalt in den Augen der Welt moralisch zu vernichten; er mußte versuchen, die sich vereinigende französische Monarchic zu brechen, wie seine Borgänger das absolut werdende Reich der Hohenstausen zerbrochen hatten.

Auf dem Novemberconcil im Lateran, wozu kaum einige Geistliche Frankreichs erschienen waren, erließ Bonifacius die Bulle Unam Sanctam. In dieser berühmten Schrift faßte er alle Grundsäße seiner Borgänger von der göttlichen Gewalt des Papsttums und alle Eroberungen der Päpste in langen Jahrhunderten dis auf ihn selbst in den kühnen Spruch zusammen: "Wir erklären, daß aus Notwendigkeit des Heils dem Kömischen Papst jede menschliche Creatur unterworsen ist." Dies Dogma setzte er als Krone auf das zum Himmel emporgetürmte Gebäude der mittelaltrigen Hierzarchie. Uber die unumwundene Proclamation der päpstlichen

<sup>1</sup> Sehr gut hat Flathe, Gesch, ber Vorläuser ber Reformation, Leipzig 1835, II. p. 27 sq. das Verhältniß von Bonifacius VIII. zu Frankreich aufgefaßt.

<sup>2</sup> Subesse Rom. Pontifici omnem humanam creaturam declaramus, dicimus, et diffmimus omnino esse de necessitate salutis. Letter Sat der Bulle v. 18. Nov. 1302 (Raynald n. 13). Andere Säte: oportet autem gladium esse sub gladio, et temporalem auctoritatem spirituali subjici potestati. — Spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet et judicare, si bona non fuerit. — Diefelben feines wegs neuen Grundfäte sprach Bonif. Ichon a. 1300 in seinem Brief an den Herzog von Sachsen aus: Apostolica sedes divinitus constituta super Reges et Regna — cui omnis anima quasi sublimiori preminencie debet esse subjecta, per quam principes imperant — (Theiner I. n. 547).

Richtergewalt auf Erden blieb im Munde von Bonifacius VIII. nur noch ein machtloses Wort, obwol dieselbe Unsicht noch in der Avignonischen Beriode wiederholt wurde und in den Sphären der Theologie und Rechtswiffenschaft einen langdauernden Sturm von Untersuchungen bervorrief. Alls nun ein Versuch der Ausgleichung gescheitert war, und der Papst mit dem Bann brobte, bediente fich Philipp zur Befämpfung seines Feindes voll Klugheit der Landesstände: das erste wahrhafte Landesparlament Frankreichs stürzte das weltliche Papittum bes Mittelalters. Es tagte im Louvre am 13. Juni 1303. Die angesehensten Magnaten erhoben sich als An= kläger des Papsts. Die Beschuldigungen, welche sie auf einen mehr als achtzigjährigen Greis warfen, waren meistens zu abgeschmacht, um mehr zu sein, als Ausbrüche des Hasses; doch die Thatsache, daß ein vollständiges Nationalparlament einen Papit in Unflage versetzte, und gegen ihn an ein Generalconcil appellirte, war sehr ernst und sehr folgenschwer. 1 Vor wenigen Jahren hatten zwei Cardinale denselben Papst vor ein Concil gefordert, jett thaten dies die Vertreter einer großen streng katholischen Nation, und so wurde gegen das Princip ter papstlichen Unverantwortlichkeit die Macht beiaufbeschworen, an die einst Friedrich II. zuerst sich berufen hatte. Ganz Frankreich in allen seinen geistlichen und welt= lichen Körperschaften wiederholte diese Appellation.

<sup>1</sup> Diese Beichuleigungen wurden noch im Preces des Jahrs 1311 wiederholt. Außer härese, Tyrannei, Unzucht wird dem Papst auch Bertehr mit dem Teusel zugeschrieben. Die Cardinäle Colonna glaubten, daß er einen Geist in einem einst König Mansred gehörigen Ninge eingeschlossen bielt. S. die Anklageschriften in den Preuves de l'histoire du Disserent etc.; und das Actenstück in hößler's "Rüchblick auf Bonif. VIII." E. 32 sq.

Bonifacius VIII. sab eine schreckliche Katastrophe vor sich; jedoch er verlor den Mut nicht; er täuschte sich in seiner Verblendung über die damaligen Grenzen der papstlichen Gewalt. Erst sein eigner Kall, erst die Niederlage des Bapit= tums, welche seine unmittelbaren Nachfolger als Thatsache anerkennen mußten, flärte die Welt darüber auf. Das Papsttum unterlag, weil es unfähig war, Italien nach dem Kall des Reichs an sich zu ziehn, und das quelfische Princip zu verwirklichen. Die große Nationalpolitik Alexander's III. und Innocenz III. war von den Päpsten aufgegeben worden; um die Hohenstaufen zu stürzen hatten sie fremde Fürsten nach Italien gerufen, aber nicht vermocht, den Widerspruch zwischen Guelfen und Ghibellinen aufzulösen. Das politische Ideal des Papsttums war eine Täuschung; es wurzelte nicht im Boden Italiens; der quelfische Gedanke erschien einem großen Teil der Italiener als revolutionäre Neuerung; sie hatten zumal vor dem Papsttum niemals Achtung, und selbst die Religion war nie für sie ein nationales Band, nur eine Angelegenheit der Person. Alle Parteien ließen den Papit fallen; so wenig rubte seine Macht auf nationalem Grunde.

Bonifacius hatte bereits am deutschen Reich Schutz gegen Frankreich gesucht; Albrecht bot ihm jetzt unter großen Versprechungen seine Dienste dar, und der Papst fand, daß der Hochverräter und Königsmörder der römischen Krone völlig würdig sei. Er anerkannte ihn am 30. April 1303, behandelte ihn aber in hochtönender Sprache als slehenden Sünder, dem er Erbarmen für Recht, und nur aus Inade die römische Krone gab. Indem er ihn von allen Bündnissen mit

<sup>1</sup> Misericordiam humiliter implorasti. - Theiner I. n. 567.

fremden Königen löste, versicherte er sich ausdrücklich seines Beistandes gegen Philipp den Schönen. Die Nürnberger Diplome vom 17. Juli 1303 find die kläglichsten Zeugnisse sclavischer Unterwerfung der Reichsgewalt unter das Papst= tum. Ohne Erröten bekannte der römische König, daß der Papst allein die Kaiserkrone verleihe, daß die Reichsfürsten die nur von ihm übertragene Gewalt der Kaiferwahl befäßen. daß alles, was Raifer und Reich besitze, aus der papstlichen Gnade geflossen sei. Er versprach in das italienische Reichs= land keinen Vicar ohne die Einwilligung des heiligen Stuls zu schicken, und ließ sich sogar zu dem Gelöbniß berab, feinen seiner Söhne, von einer Stiefschwester Konradin's, zum römischen Könige wählen zu lassen, ohne Erlaubniß bes Bapsts. Bis zu so tiefer Erniedriaung war das Kaifertum in der Person des einäugigen, geistig unbedeutenden Sohnes von Rudolf herabgefunken; das Haupt des Reichs, der Nachfolger der Hohenstaufen, bekannte sich als Lebusmann des Papsts in berselben Zeit, wo der König von Frankreich diesen Papst vor ein Generalconcil lud, weil er erklärt hatte, daß die königliche Gewalt dem beiligen Stul unterworfen sei. Dies war ein Grund mehr für die Täuschung von Bonifacius VIII. über seine wirkliche Macht.

<sup>1</sup> Dlenschlager meint, daß diese Urkunden nicht aus deutscher Feder gestossen, da sie so abenteuerliche, disher ganz undekannte Sätze eutschalten. (Erläuterte Staatsgesch. des Röm. Raisertums, Frs. 1755, p. 13.) Dies ist jetzt das Credo des Raisers: recognoscens — quod Rom. Imp. per Sed. Ap. de Grecis translatum est in persona magnis. Caroli in Germanos, et quod jus eligendi Rom. regem, in Imp. postmodum promovendum, certis principid. ecclesiasticis et secularid. est ad eadem sede concessum, a qua reges et imperatores, qui suerunt et erunt pro tempore, recipiunt temporalis gladii potestatem ad vindictam malesactorum, laudem vero bonorum — prositeor . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Französischer Plan zum Sturz bes Papsts. Sciarra und Nogaret fommen nach Italien. Berschwörung ber lateinischen Barone. Nachweis, wie die Hausmacht der Gaetani in Latium gegründet wurde. Katastrophe von Anagni. Rückfehr des Papsts nach Kom. Seine verzweiselte Lage im Batican. Sein Tod, 1303.

Wenn die Kaifer Papste, ihre Feinde, stürzen wollten, so kamen sie in ihrer Eigenschaft als römische Imperatoren mit einem Seer und erhoben offenen Krieg; der König Frankreichs befaß keinen solden Titel für einen Kriegszug gegen einen Papst; er nahm zu einem unehrenvollen Sand= streich seine Zuflucht, um den Gegner stumm zu machen. Der räuberische Ueberfall Bonifacius' VIII. im Berzen Italiens, in seiner eignen Vaterstadt Anagni, ausgeführt durch Soldfnechte eines fremden Despoten und durch mit ihm verschworene lateinische Barone, war eine in der Geschichte der Päpste unerhörte Thatsache. Die Verbannten vom Saus Colonna batte Philipp an seinem Hof aufgenommen; sie stachelten seinen Zorn, und er bediente sich ihrer Rachlust für seine Absichten. Wilhelm Nogaret von Toulouse, Doctor der Rechte, ehemals Professor zu Montpellier, jest Vicecanzler Philipp's, und der dienstfertige Minister seines Willens, ging mit Sciarra nach Toscana, wo beide im Schloß zu Staggia bei Siena ihren Plan entwarfen. Sie waren mit Wechselbriefen auf das Florentiner Haus Beruzzi ausgerüstet, und sparten fein Gold, Söldner zu werben, oder Freunde wie Feinde des Papits zu bestechen, während Nogaret sich das Ansehen gab, als jei er als Unterhändler an den Papft nach Italien geschicht worden.

jolgt der förmliche Lehuseid non ero in consilio etc. (Mon. Germ. IV. 483; Theiner I. n. 570. N. 569 enthält das Privilegium Alberti regis R. de tuendis regalib. B. Petri. welches in den Monum. Germ. feblt).

Das französische Gold fand Zugang in den Castellen der römischen Campagna. <sup>1</sup> Fast ganz Latium nahm an der Verschwörung Teil. Der Nepotismus des Papsts, der seine Verwandte zu Grafen, Cardinälen und Bischösen gemacht hatte, rächte sich schwer, und in Latium war es, wo die Gaetani ihre neue Herrschaft, und nicht ohne Beeinträchtigung srüherer Vesiger, gegründet hatten. <sup>2</sup> Es ist sehr wichtig für das Verständniß des Sturzes von Bonisacius VIII., und nebenbei lehrreich für die Baronalverhältnisse jener Zeit, das schnelle und riesige Unwachsen eines einzigen Nepotenshauses an dem Beispiel der Gaetani zu zeigen.

Das Unglück der Colonna hatte jener Papit benutt, eine große Familienmacht zu gründen; dies geschah wesentzlich innerhalb der Jahre 1297 und 1303, und aus Mitteln des Kirchenschaßes. Die Päpste Martin IV. und Nicolaus IV. hatten zwar den Verkauf von Gütern in der Campagna an mächtige Barone Rom's untersagt, um dem Anwachsen des Landadels in Latium Einhalt zu thun, doch Bonisacius VIII. hob diese Constitutionen zu Gunsten seines Nessen Petrus auf. Der Kern der Gaetanischen Herrschaft in Latium (er ist dem berühmten Hause noch heute geblieben) wurden auf den volssischen Abhängen Sermoneta, sodann Norma und Ninsa, uralte, der Kirche einst von einem byzantinischen

<sup>1</sup> Nech am 29. Sct. 1312 quittirte in Paris Raynalt von Enpino (in ter Campagna) 10000 Florene de auxilio quod fecit pro executione captionis Bonifacii (Preuves de l'histoire . . . p. 608—611).

<sup>2</sup> Ferretus Bicentinus Hist. p. 996 wirft bem Papft vor, baß er felbst Anagni für seine Repoten mit Gewalt austauste. Ich habe eine Reibe von Urfunden gelesen, die ben Ansfauf vieler Bestungen in Anagni burch bie Gaetani beweisen. Die Actenstüde des gactanischen Hausarchivs haben mich in Stand gesetzt barzuthun, baß der Sturz von Bonisacius leriglich durch die Barone der römischen Campagna geschah.

Raifer geschenkte Guter. 1 Germoneta, im Altertum Gulmona, wovon die Gaetani heute den Herzogstitel führen, gehörte den Anibaldi, welche dies Castell nebst Bassano und S. Donato bei Terracina, am 16. Juni 1297 für 34000 Goldaulden an Vetrus Gaetani verkauften. 2 Norma batte Bonifacius schon als Cardinal am 2. Januar 1292 von Johannes Jordani um 26000 Goldgulden erkauft. 3 Das wundervolle Ninfa am Rande des pontinischen Sumpfs, heute in Epheu und Blumen märchenhaft versunken, erstand Graf Petrus für die damals erstaunliche Summe von 200000 Gold= aulden, am 8. September 1298; und so wurde die eigent= liche Stammberrschaft der Gaetani mit Sermoneta, Norma und Ninfa bereits abgerundet. Ninfa war, und ist noch beute die reichste, die schönste und größeste Besitzung in ganz Latium; sie erstreckte sich von den Volskerbergen über die Sumpfe mit Turmen, Sofen, Seen und Waldern bis ans Seegestade, und noch hundert Millien weit ins Meer hin= ein. 4 Die römische Kirche, die Colonna, die Frangipani,

<sup>1</sup> Nymphas et Normias, f. Br. II. G. 292 tiefer Geschichte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es waren Anibaldus et Johes. filii quond. Petri Transmundi de Anibaldis de Urbe. Der Papft bestätigte ben Berkauf in Anagni, 7. Octob. 1299 (Archiv Gaet. VI. n. 20). Die andern Anibaldi, Riccardus be Militiis und beffen Berwandte ratificirten am 17. Decbr. 1297 3u Rom (Ibid. XXXI. n. 30).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Archiv Gaet, XLIV. n. 40: Johes, fil. quond. Jordani de Normis..., vendidit — D. Benedicto — Cardinali... tres partes Rocce et totius Castri de Normis.

<sup>4</sup> Noch im Proces zu Avignon, wo die königlichen Ankläger dem todten Papst vorwarsen, daß er die Barone Latiums aus ihren Gütern verdrängt habe, heißt es: castrum tamen Nymphae, quod ditissimum castrum est et uberrimum in redditidus, quod ad jus D. Petri de Columpna pertinet — violenter — usque hodie contra Denm et justitiam detinetur per nepotes ipsius. Histoire du Dist. p. 343.

Anibaldi, viele andre Eigentümer, und die Ortsgemeinde teilten sich in die Rechte auf Ninfa; doch schon seit dem Jahr 1279 kauften Loffred und fein Sohn Betrus Gaetani die Privatbesitzer nach und nach aus. 1 Die Gemeinde selbst übergab Petrus das Dominium am 11. Februar 1298, und geriet so in die Vasallenschaft eines Herrn. Wenn ein ein= zelner Baron vermögend genug war, 200000 Goldaulden oder 630000 Thaler baar in Gold auszuzahlen, welche Summe nach dem Verhältniß der Geldwerte beute mindestens 5 Millionen Thalern gleich ift, so mag man urteilen, wie große, ja unbegreifliche Reichtümer sich schon damals in den Händen von Nepoten aufhäuften. 2 Bonifacius bestätigte Ninfa seinem Neffen auch im Namen der Kirche als ewiges Kamilienlehn, doch unter dem ausdrücklichen Berbot, es jemals den gebannten Colonna unter irgend einem Titel abzutreten. 3 Betrus baute feither bort ein prächtiges Schloß

<sup>1</sup> Dies zeigen maffenhafte Urkunden im Archiv Colonna, in welches viele Bergamente vom Haus Gactani gekommen find.

<sup>2</sup> Urfunde v. 11. Febr. 1298 (Archiv Gaet. XXV. 35): actum in territorio Nimphe in loco ubi dicitur Folliano . . . . usque ad centum millia intus mare . . . Die Formel der Besitzergreisung war ambulando, eundo et calcando pedidus, wobei dem Procurator des Barons in die Hände gegeben wurden Erre, Baumzweige, Laub, süßes Wasser, Meerwasser. — Das Geld ward baar bezahlt. In einer Urfunde v. 8. Sept. 1298 (Idid. XXVIII. 36) quittirt der Syudicus von Ninsa die Baarzahlung von 200000 Flor., als sidi integre solutum et numeratum: actum in Palatio quondam Communis; c. h. nun war Ninsa keine freie Gemeinde mehr. Daß am 19. Sept. 1298 Agapitus Colonna in Rieti seine Rechte auf Ninsa cedirte, habe ich schon bemerkt.

<sup>3</sup> Non trasferatis aliquo alienationis genere — in Jacobum de Columpna vel Petrum nepotem ejus olim S. R. E. Cardinales nunc depositos, vel filios quond. Johis. de Columpna — charafteriftisch für ben Haß von Bonif. — Driginalbulle, dat. Anagni, 2. Octbr. 1300, gezeichnet von 14 Cardinalen (Archiv Gaet. und aus den Regesten des

mit einem gigantischen Turm, der noch heute, von Ephen umschlungen, halbzersplittert sich im Ninfasumpfe spiegelt.

Von Richard Anibaldi kaufte der rastlose Nepot im Anfange des Jahrs 1301 den Turm der Milizen in Rom, und das Castell S. Kelice auf dem Cap der Circe; denn darnach wie nach Aftura trachtete er, um seine Herrschaft am Meer bis Terracina auszudehnen, und so zum Kürsten der lateinischen Maritima zu werden. Die uralte Eirceburg, im Mittelalter Rocca Cicergii und Castrum Sancti Felicis, wie noch heute genannt, war zwischen der Kirche, der Stadt Terracina, den Frangipani und andern Herren streitig, oder geteilt. Innocenz III. hatte das Schloß zur Kirche ein= gezogen; später war es an die Tempelherren gekommen, welche ihr Ordenskloster S. Maria auf dem Aventin besaßen, und sie hatten es dem nachherigen Cardinal Jordan Conti vertauscht; worauf die Anibaldi Berren der Circeburg wurden. Von ihnen kaufte sie Graf Petrus am 23. November 1301 für 20000 Goldaulden. 1 Salb Aftura erwarb er um

Bapsto, bei Theiner I. n. 550). Hierauf setzen die Cardinäle Matheus Orsini und Francis. Gaetani den Grafen Petrus in Besitz von Ninfa, wossiir er der Kirche einige Paläste in Orvieto abtrat (Lateran, 10. Oct. 1300; Archiv Gaet. XXV. 39).

1 Vita Innoc, III. p. 489: Roccam Cicergii redemit a Rolando Guidonis de Leculo, cui Oddo et Robertus Frajapanis in seudum concesserunt —. Am 3. Mai 1259 vertauschte Petrus Fernanti, Orbensmeister ber Templer in Italien, in Bollmacht bes Magister generalis Thomas Berardi locum Sci. Felicis in monte Circego ad dictum ordinem pleno jure spectantem mit Genehmigung bes Orbensconvents von S. Maria de Aventino in urbe bem Licecanzler ber Kirche Jordan sür das Casale Pissocia (heute Cicchignola an der Lia Urbeatina, Nerini p. 229). Dieser Act ist eingestigt der Bestätigungsbulle Alex. IV., Anagni 29. Sct. 1259, und gerichtet an Fordan, denjelben, welcher Konradin's Anslieserung in Assura gefordert hatte (Archiv Gaetani XXXVIII. 39). — Der Act v. 23. Nov. 1301, vollzogen im Lateran,

30000 Goldgulden von den Frangipani um eben diese Zeit, doch schon im Jahr 1304 mußte er sich dieses Besitzes wieder entäußern. Herr eines so großen Gebiets in der Maritima suchte der mächtige Graf nun auch jenseits des Bolskergebirgs in der Campagna, wo die Heimat seines Geschlechts Anagni lag, und in der Sabina Castelle zu erwerben. Er erhielt Carpineto vom Capitel des Lateran für den Jahreszins von nur einem Goldgulden, am 15. August 1299; die Burg Trevi in demselben Jahr von den Erben Raynald's und Berald's für 20000 Goldgulden, das Castell Sculcola von Adinolf von Supino, dem Erben des alten Hauses Galvan und Konrad, am 15. December 1299 für eine ungewisse Summe.

Der glückliche Nepot hatte bennach mit erstaunlich großen Geldmitteln, welche vielleicht heute dem Betrag von etwa 10 Millionen Thalern gleich kommen würden, in nur vier Jahren seine lateinische Herrschaft zusammengebracht; der Papst hatte sie ihn während des Streits mit den Colonna und nach deren Fall, worin auch ein Zweig der Unibaldi verslochten war, erwerben lassen, um durch eigene Hausemacht die Nachepläne jenes todseindlichen Hauses zu hindern. Das schöne Baronalreich bestätigte er durch die Bulle vom

Ibid. XLVIII. 76. — Der Papst bestätigt ben Kauf am 28. Jan. 1302 (Theiner I. n. 559).

<sup>1</sup> Carpineto: Bulle des Papsts dat. Trevi, 4. Sept. 1299 (Archiv Gaet. CXVII. 15). Trevi, womit andre Castelle verbunden waren (Idid. XLIII. 24. XLV. 35). Sculcola (XLVII. 16; und der Lafallenact des Castells vom 4. Mai 1300, XLVII. 14. Das Bolf von Sculcola reservirt seine Gewohnheiten, "wie zur Zeit des Conradus"). Am 27. Febr. 1300 kaufte Petrus von mehren Nonnen des Klosters S. Maria de Biano, Erdinnen des Galvan und Konrad, ihre Rechte in Sculcola (Arschiv Colonna XIII. Scafale V. n. 3).

10. Februar 1303, "feinem geliebten Cobn Betrus Gaetani, seinem Neffen, dem Grafen von Caserta und Dominus der Milizen der Stadt." Er hob darin die schon genannten Berbote Martin's und Nicolaus' IV. auf; er zählte mit Genuathung die Orte, die fein Nepot durch Kauf, Schenkung und Tausch erworben hatte, erkannte sie für immer dessen Nachkommen, und gab ihm das Privilegium noch andre Güter zu erwerben. Die so plötlich entstandene Baronie des Hauses Gaetani umfaßte nun das ganze untere Latium, und reichte vom Cap der Circe bis Ninfa, von Ceperano über die Berge hinweg bis nach Jenne und Subiaco. Jenseits bes Liris und binter Terracina lagen außerdem die neapolitanischen Leben des Hauses; denn dort war Petrus als Erbe seines Baters Graf von Caserta und andern Castellen, sein Sohn Loffred aber Lehnsherr ber uralten Grafichaft Fundi. Den jungen Loffred nämlich hatte der Papst mit der Pfalz= gräfin von Toscana Margareta vermält, der Tochter des Grafen Aldobrandinus Rubeus, Wittwe erst des berühmten Guido von Montfort, dann des Ursus Orfini. Die Che Loffred's mit diesem üppigen und ruhelosen Weibe hatte

<sup>1</sup> Bulle Circumspecta sedis, dat. Lateran., IV. Id. Febr. a. IX. (Archiv Gaetani XXXVI. n. 43). Cum itaque tu post inhibitiones hujusmodi in eisdem Campanie ac Maritime partibus Castra Trebarum, Fellectini et Vallispetre, Gabiniani, Sculcule, Turris, Tribiliani, Pofarum, Carpini, Falvaterre, Collismedii, Carpineti, Sermineti, Bassani, S. Donati, Normarum, Nimphe, Sce. Felicis et Asture . . . ac alia quamplurima bona, possessiones, dominia . . . in nonnullis civitatibus . . . de nostra conscientia acquisivisse noscaris. — Der Erbteilungsact bes Haufes Gaetani, v. 24. Nov. 1317 in Anagni, zwischen ben Söhnen Peters, Losfred v. Fundi auf der einen, und Benedetto und Francesco auf der andern Seite fügt noch andre Castelle binzu (Ibid. XXXII. 24).

Bonifacius im Jahr 1297 mit planvoller Absicht aufgelöst, und er vermälte sodann jenen Großneffen im Jahre 1299 mit Johanna, der Tochter Richard's von Aquila, der Erbin von Fundi, wodurch eben diese Grafschaft an die Gaestani kam.

Dies waren die Verhältnisse und dies die Macht des Hauses Gauses Gaetani kurz vor der Katastrophe des Jahres 1303, und man wird nun erkennen, wie groß die Erbitterung gegen dies Nepotengeschlecht in Latium war. Die Barone, die noch auf ihren Burgen saßen, oder solche, welche sie an Petrus abgetreten hatten, die Herren aus Sculcola, Supino, Morolo, Collemezzo, Trevi, Ceccano, viele Ritter aus Ferentino, Alatri, Segni und Veroli gingen bereitwillig in den Plan Nogaret's ein, hoffend, mit dem Papst auch dessen Nepoten zu stürzen. Eelbst Edle und Bürger Anagni's,

1 Alles Kirchenlehn entzog ber Papst Margareten, worauf das Kloster ad Aquas Salvias mehre ihr früher verliehene Güter, Ansidonia, Porto d'Ercele, Monte Argentaro, Orbitello und Giglio dem Pfalzgrasen Benedict, drittem Sohn des Petrus, verlieh, sür den Jahreszins von nur 15 Pfund Provisinen (Archiv Gaet. XLVII. 39; 12. März 1303). Jene tuscischen Städte, Insel, Häfen besaß das eine Kloster bei Kom, und beanspruchte sie als Schenkung Carl's des Großen. — Fundi kam an Lossred Gaetani im Oct. 1299 (Archiv Gaet. XXXIX. 39). Am 3. Oct. 1298 besahl Bonif. VIII. in Rieti dem Bisch. der Sabina die She zwischen Lossred und Margareta, welche in Bigamie lebe, auszuheben (Ibid. XXVII. 2). Der Leser blickt mit Hilfe dieser Actenstücke in eine planvoll angelegte Hauspolitik von Bonifacius.

<sup>2</sup> Die Häupter der Berichworenen: Rapnald v. Supine, Thomas v. Morolo, Petrus Colonna v. Olevano und Genazzano, Gotfried v. Ceccano, Maximus v. Trevi, Jordan und beffen Söhne Galvan und Petrus v. Sculcola, ein Johannes Conti — welche alle Clemens V. als Getreuc des Königs Philipp i. J. 1312 und als seine geliebten Söhne absolvirte. Die Namen: in den Procesacten, in der Bulle Flagitiosum Benedict's XI. und Clemens' V., Vienne 20. April 1312. Ferner in der Urfunde aus den Statuten Anagni's bei Joh. Rubeus (Bonif. VIII., Rom 1651 p. 338.)

welche Stadt fürchten mochte in die Baronalgewalt der Gaetani zu fallen, verrieten den Papst, von dem sie manche Wolthaten empfangen hatten. Die Söhne des Ritters Mathens, Nicolaus und Adenulf, der eine damals Podestù, der andre Capitän von Anagni, waren die Hänpter der Berschwörung, nebst Giffrid Bussa, dem Marschall des päpstlichen Hofs. Der Berrat ergriff die nächste Umgebung des Papsts; man fürchtete oder haßte ihn; keiner wußte ihm Dank. Im Cardinalscollegium selbst wünschten erbitterte Feinde, zumal die Anhänger der Colonna, seinen Sturz; Richard von Siena und Napoleon Orsini waren dort in die Berschwörung eingeweiht. Der letztere nahm Sciarra, seinen Schwager, in Marino auf, wo er mit ihm die Ausscührung des Plans versabredet haben soll.

Naynald von Supino, Capitan von Ferentino, andere Barone der Campagna, Nogaret und Sciarra sammelten mehre hundert Mann in Sculcola. Der Papst besand sich in Anagni, wo er sicher zu sein glaubte, gerade am

<sup>1</sup> Zwanzig Anagnesen, Freunde und Bermandte, hatte Bonif. VIII. 311 Bischöfen und Erzbischöfen gemacht: S. Antonin III. p. 259.

<sup>2</sup> A. 1263 nennt Urban IV. ben Mathias be Anagnia als nepos felicis mem. C(oelestini) pape predecessoris nostri (Theiner I. 285); seine Söhne, ibid. n. 585. Der Ritter Mathias kommt urkundlich vor. Innocenz IV. wohnte, als er mit Manfred unterhandelte, zu Anagni in palatio Domini Mathiae (Nicol. de Eurbio). Mathias war mit den Conti verwandt, doch dom Hans de Papa. In einer Urkunde vom 30. März 1300 heißt es: nobiles viros Adinulphum et Nicolaum filios quond. Domini Mathiae de Papa cives Anagninos (De Magistris Storia di Anagni, p. 148). — Dem Geschlecht Bussa hatte Bonif. VIII. schon als Cardinal die Rechte auf das Castrum Silvamolle abgekauft (Archiv Gaetani).

<sup>3</sup> Ferretus Vicentin. (p. 1002 sq.) stellt biesen Cardinal als ben mahren Berräter bes Papsts bar.

unsichersten. Am 15. August hatte er im öffentlichen Consistorium einen Reinigungseid abgelegt; am 8. September wollte er die Excommunication und Tronentsetung Philipp's in demselben Dom Anagni's aussprechen, wo einst Mexander III. Friedrich den Ersten, und Gregor IX. den zweiten Friedrich in den Bann gethan hatten. Die Verschworenen eilten daher, Bonifacius stumm zu machen, ehe er diese Bannbulle verkündigte. Sie brachen von Sculcola auf in der Nacht vom 7. auf den 8. September, und rückten im Morgengrauen durch das ihnen geöffnete Tor in Anagni ein, das Banner Frankreichs entsaltend, mit dem Rus: "Tod dem Papst Bonisacius! Es lebe König Philipp!" Alsbald stieß Adenulf mit der städtischen Miliz zu ihnen, und Nogaret erklärte dem Volk, daß er nur gekommen sei, den Papst vor ein Concil zu laden.

Waffenlärm und grenzenlose Verwirrung weckten den Greis in seinem Palast, dessen Zugänge sein tapserer Nesse Graf Peter mit andern Nepoten, mit Sippen und Basallen versperrt hielt. Die Feinde gelangten nicht eher an den Dom, mit welchem die Nesidenz des Papsts verbunden war, als dis sie die verschanzten Häuser Peter's und dreier Cardinäle erstürmt hatten. Die Nepoten wehrten sich mannhaft im Palast, und Bonisacius versuchte durch Unterhandlung Zeit zu gewinnen. Sciarra bewilligte ihm eine neunstündige Frist zur Annahme von entehrenden Bedingungen, worunter auch die Unterwerfung unter das Concil und die sosetztellung des Hauses Colonna war. Als diese Artifel abgelehnt wurden, setze man den Sturm fort. Der Palast

<sup>1</sup> Siehe bas papstliche Actenstill Super Petri Solio, welches am 8. Sept. verlesen werben sollte, in Histoire du Dist. p. 181.

stand in Flammen; der Dom brannte; man kämpste voll Rachewut und Berzweiflung, wie um die Burg des Priamus. Der greise Papst sah sich bald allein; seine Diener slohen oder gingen zum Feind; die Cardinäle entwichen, mit Ausenahme des Nicolaus Boccasini von Ostia und des Spaniers Petrus von der Sabina. Seine Berteidiger wurden überwältigt; seine Nepoten streckten die Wassen; man führte sie als Gesangene in das Haus Adenulss. Nur dem Cardinal Francesco Gaetani und dem Grasen von Fundi gelang die Flucht.

Als Nogaret und Sciarra, der eine der Repräsentant des Hasses seines Königs, der andre der Rächer seines gemißhandelten Hauses, über die Leichen der Erschlagenen weg, worunter sich auch ein Bischof befand, zornstammend mit gezückten Degen, in das Gemach des Papsts drangen, sahen sie den Greis vor sich in den pontificalen Gewändern, die Tiara auf dem Haupt, sißend auf dem Tron, und gebeugt über ein goldenes Kreuz, das er sammt den Schlüsseln in den bebenden Händen hielt. Er wollte als Papst sterben. Eein ehrwürdiges Alter und sein majestätisches Schweigen entwassneten diese Menschen für einen Augenblick; dann forderten sie mit Geschrei seine Erniedrigung, erklärten ihm, daß sie ihn in Ketten zu seiner Absehung nach Lyon führen

<sup>1 €.</sup> den officiellen Bericht Nogaret's, v. 7. Sept. 1304, in den Preuves de l'histoire p. 239 sq., und die erste Hälste der Erzählung Walsingham's (Hist. du Dist. p. 194 sq.): die zweite Hälste ist voll Fabeln und Uebertreibungen, wie bei Knighton.

<sup>2</sup> Billani VIII. c. 64. Franc. Pipin Chron. p. 40. Istorie Pistolesi, Mur. XI. p. 528. Unwahrscheinlich ist die Darstellung bei Ferretus Vicentinus.

<sup>3</sup> Sed Papa nulli respondit; beim Walfingham; ter Situation burch: aus angemeffen.

würden, und ließen sich durch seinen Widerstand oder seine Meden zu Schmähungen hinreißen, die er mit Größe ertrug. Der furchtbare Sciarra faßte ihn beim Arm, zog ihn vom Tron herab, und wollte ihm den Degen in die Brust stoßen: man hielt ihn mit Gewalt zurück. Die But, die Aufregung, die Ausst und die Verzweiflung waren grenzenloß; doch die Besonnenheit siegte endlich über die Leidenschaft. In enger Haft, bewacht von Raynald von Supino, wurde Bonisacius im Palast eingeschlossen, während Soldknechte wie Bürger der Stadt seine unermeßlich geglaubten Schäße, das Gut der Kirche, und auch die Häuser der Nepoten plünzberten.

Dies fast rätselhafte Gelingen jenes Ueberfalls beweist, wie völlig haltlos der Papst in seinem eignen Lande war; es wirst ein schreckliches Licht in das Verhältniß des Papsttums zu seinem Staat, ja zum damaligen Italien; denn die eigene Vaterstadt des Papsts gab ihn einer seindlichen Rotte Preis, die außer Rogaret und einem französischen Dienstmann nur auß Italienern bestand. "O elendes Anagni, so ries ein Jahr später der ohnmächtige Nachsolger von Bonisacius auß, daß du solches in dir geschehen ließest! Kein Tan noch Regen falle auf dich; er salle auf andre Verge und gehe dir vorüber, weil unter deinen Augen und obwol

<sup>1</sup> Die Ohrfeige Nogaret's ist sicher unwahr, selbst wenn man annimmt, daß Sciarra den Papst vom Tron ris. Die Bulle Benedict's XI. schweigt von körperlicher Mißhandlung, welche auch Billani, Benvenuto v. Imola, Franc. Pipin ausdrücklich läugnen. Personam eins non tetigi, nec tangi permisi, erklärte Nogaret, der, so viel er sonst lügt, bier nicht so frech hätte lägen können. — Die sabelhastesten Erzählungen verbreiteten sich im Aussand, wie man aus Knighton und Thomas Walsingham ersehen kann.

du ihn schützen konntest, der Held gefallen und der mit Araft gegürtete überwältigt ist!" 1

Drei Tage lang harrte Bonifacius, welcher aus Schmerz oder Argwohn die Nahrung zurückwies, unter den Schwertern seiner Feinde standhaft aus, und diese schienen nicht zu wissen, was sie thun sollten, da ihr Gesangener mit heroischer Todese verachtung sich weigerte, ihren Forderungen nachzugeben. Auf die Kunde des Borfalls griffen die Freunde der Gaetani in der Campagna zu den Waffen, und auch die Stadt Rom bewegte sich. Am Montag, den 10. September, erschien der Carbinal Lucas Fieschi zu Pferd in Anagni, durchritt die Straßen, und rief das sichon renige Bolf auf, den am Papst begangenen Frevel zu rächen. Man antwortete mit dem Geschrei: "Tod den Berrätern!" und dieselbe Menge, welche Bonifacius so schimpslich verlassen hatte, stürmte jest wutentbraunt den Palast, wo er gesangen saß. Die Eingekerferten wurden schnell besreit; Nogaret, Sciarra entwichen nach Ferentino.

Der zu spät Gerettete redete von den Stufen des Palasts zum Volk, welches um Vergebung slehte; in einem Augenblick großmütiger Rührung vergab er allen denen, die ihn so frech mißhandelt hatten. Er verließ seine undankbare Vaterstadt am achten Tag, geleitet von Gewaffneten, um sich nach Rom zu begeben. Man erzählt, daß die Colonna noch unterwegs einen Uebersall versuchten, aber abgeschlagen wurden. <sup>2</sup> Rom sandte Hülfe; wenn indeß nur 400 Reiter

<sup>1</sup> Bulle Flagitiosum, v. 7. Inni 1304. Später schrieben bie Bürger Anagni's ben Berfall ihrer Stadt jenem Frevel zu, und suchten noch im Jahr 1526 eine nochmalige seierliche Sühne durch einen vom Papft gesandten Bischof. Siehe, was Leandre Alberti bavon erzählt, beim Tosti II. p. 242.

<sup>2</sup> S. das zeitgenöffische Chron. Parmense, Murat. IX. p. 848. Der Card. Stefaneschi (Opus Metric. p. 659) fagt als Augenzeuge:

Bonifacius entgegenkamen, so mag bies zeigen, wie kühl die Stimmung in der Stadt war; der Cardinal Matheus und Jacob Orsini führten jene Schaar, vielleicht weniger um dem Papst beizustehen, als um sich seiner zu bemächtigen. Denn die Orsini hatten jett die Gewalt in Rom, wo sie auch den Senat besetzen. Us Bonifacius nach dreitägiger Fahrt Rom erreichte, empfing ihn das Volk mit Beweisen von Ehrsturcht; es führte ihn in Procession nach dem S. Peter, und der erschütterte Greis sank erschöpft auf sein Lager im Batican.

Sein Zorn, seine Aufregung kam bem Wahnsinn nahe; Rache war sein quälender Gedanke; er wollte ein großes Concil ausschreiben, den König Philipp zu vernichten, wie Innocenz IV. einst Friedrich II. durch ein Concil gestürzt hatte. Doch seit seiner Demütigung war er nur noch eine

— redienc festinus in almam Urbem, quippe sacram, miro circumdatus orbe, Vallatusque armis. O mira potentia, tantis Enodata malis! Numquam sic glorius armis, Sic festus susceptus eà . . . . . . . . .

1 In ben letzten Jahren bes Papfts waren fast nur Orsini Senatoren. Am 2. Juni 1302: Jacobus D. Napoleonis et Matheus D. Rainaldi de silis Ursi (Vol. LXI. p. 115 delle Deliberazioni, Archiv Siena). Papencordt p. 335 beruft sich auf jenes Archiv irrig z. J. 1300, nur nach Gigli und Bitale; ich habe bie Ursunbe in Siena selbst copirt. And seine Angaben in Bezug auf 1301 und bie sogenannten Vicare von 1302 sind nur bem sehlerhaften Capitolin. Register entlehnt. Die Angabe bei Clivieri, daß Stefan Colonna a. 1302 Senator war, ist willkürlich.

Am 19. Jan. 1303 bestätigt Guido de Piseo als Senator bie Statuten ber Kansleute; berselbe erscheint am 17. April 1303 als D. Pape nepos alme urbis Senator (Cod. Vat. 7931. Ursunde aus S. M. in Via Lata).

Am 11. Juni 1303 Tebaso di Matteo Orsini und Messio Giacomo di Bonaventura, Senatoren, nach demselben Archiv bei Litase p. 207. Und diese beiden mögen Senatoren gewesen sein, als die Katasstrophe von Anagni stattsand.

Schattengestalt, die niemand mehr fürchtete. Seine Umgebung betrachtete er mit wachsendem Argwohn; wenn er gezwungen war, dem Cardinal Napoleon, den man als Mitverschworenen bezeichnete, zu verzeihen, so lehrt dies, daß er seine Freibeit völlig verloren hatte. Die jett gewaltigen Orsini bewachten ihn mit Argusaugen, und fingen an ihm Gesetze vorzuschreiben; sie hielten die Engelsburg, wie den vaticanischen Borgo mit Bewaffneten angefüllt. Bon der Aufregung des Papsts fürchteten sie Ercesse, oder sie waren un= dankbar genug, aus seinem Unglück Vorteil zu ziehen. Er rief Carl von Neavel zur Hülfe; sie unterdrückten sein Schreiben; er verlangte nach dem Lateran zu geben, wo in bem dortigen Stadtviertel die Anibaldi mächtig waren, ein Geschlecht, welches die Orsini haßte und die Colonna nicht liebte; sie widersetten sich seinem Auszug aus dem Batican, und er fah, daß er der Gefangene der Orfini fei. 1

Die Tage, welche ber unglüctliche Greis im Batican hinlebte, waren über alles Maaß furchtbar. Wilder Schmerz um seine Mißhandlung, das Gefühl der Ohnmacht, Mißtrauen, Furcht, Rache, freundlose Einsamkeit bestürmten sein leidenschaftliches Gemüt. In jenen dunkeln Stunden stand der Schatten vom Turm Fumone vor seinem aufgeregten Geist. Wenn ein so hochgemuteter Mensch in der erschütternden Reaction gegen seinen Zustand außer sich geriet und in Wahnsinn siel, so war dies völlig naturgemäß. Man

<sup>1</sup> Ferret. Bicent. ergählt das Ende des Papsts mit großem Geschick, wie ein Dramatiker, aber übertreibend. S. auch Stefan Insessura, Mur. III. 2. p. 1113.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Prophezeiung an Benif. VIII., welche man Eölestin V. in den Mund legte, ist bekannt: intrabit ut vulpis, regnabit ut leo, morietur ut canis (Istorie Pistolesi, Mur. XI. p. 528).

erzählte, daß er sich in sein Gemach verschloß, die Nahrung verweigerte, in Tobsucht siel, sein Haupt gegen die Mauer stieß, und endlich auf seinem Bette todt gesunden ward. Die Feinde von Bonisacius gesielen sich darin, sein Ende in den grellsten Farben auszumalen, und mehr gemäßigte Gegner sahen in seinem schrecklichen aber gerechten Fall das Gotteszurteil über die Herrschlucht und den Hochmut der Mächtigen. Ein päpstlicher Geschichtschreiber, der wol in Rom war, als Bonisacius starb, sagt dies: am 35. Tage nach seiner Gesangennahme starb er; sein Geist war außer sich; er glaubte, daß jeder, der zu ihm käme, ihn gesangen nähme." Diese einsachen Worte enthalten ein richtigeres Maaß von Wahrheit, als die dramatischen Schilderungen anderer Erzähler. Die

<sup>1</sup> Zeitgenoffen reben bavon, so wie die Sage ging: Villani, Fr. Pipin; Kerretus: diabolico correptus a spiritu caput muro saevus incussit; Chron. Estense, Mur. XV. p. 350; Paolino di Piero, p. 64; selbst S. Antonin III. p. 259. Diese Schriftseller und andere machen aus Bonif. VIII. einen Lear. Die beutschen Chronisten schweigen vom Wahnstinn. Taß er sich selbst zersleischte, hat seine unversehrte Leiche widerlegt, als sie im J. 1605 enthüllt wurde. S. den amtlichen Bericht darüber beim Rapnald a. 1303, n. 44. Sein Antlitz war noch im Tod majestätisch: severitatem magis quam hilaritatem ostendebat.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aurumque nimis sitiens aurum perdidit et thesaurum, ut ejus exemplo discant superiores Praelati non superbe dominari in Clero et Populo (Bernart Guitonis, Mur. III. 1. p. 672). — Ferretus p. 1019.

<sup>3</sup> Ptol. Lucensis Hist. Eccl. XXIV. c. 36, und besser beim Jorban, Cod. Vat. 1960. sol. 261: decessit ex tremore cordis, et ab omni superveniente putabat capi, et ideo in eorum oculos et sacies manus injicere cupiebat. S. auch Chron. Nicol. Triveti bei Dachery Spieil. III. 229. Gut und ohne Uebertreibung sagt auch Bernard Guistonis (Mur. III. I. p. 672): in lecto doloris et amaritudinis positus. inter angustias spiritus, cum esset corde magnanimus obiit Romae V. Idus Octobris. Nach tem Bericht Stesaneschi's, der wel im Batican anwesend war, starb er sogar, nachtem er gebeichtet hatte, und

letzten Stunden von Bonifacius VIII. bedeckt ein Schleier; er starb, 86 Jahre alt, am 11. October 1303, und ward in einer vaticanischen Gruftcapelle beigesetzt, die er sich selbst erbaut hatte.

Selten hat ein Papst so viele Feinde, so wenige Freunde gehabt; selten hat sich über einen andern Mitwelt und 'Nach= welt gleich heftig ausgesprochen. Wenn auch Parteileiden= schaft das Urteil gefärbt hat, so steht doch im Ganzen die Unsicht über ihn fest: Bonifacius VIII. war ein sehr begabter Mensch von despotischer Art. Jede wahrhaft geistliche Tugend fehlte ihm; ein jähzorniges Wesen, gewaltsam, treulos, gewissenlos, unerbittlich, nach dem Pomp und den Schätzen der Welt begierig, erfüllt von Chraeiz und irdischer Herrschsucht. Schon seine Zeitgenossen nannten ihn "den hochherzigen Sünder," und treffender läßt er sich nicht bezeichnen. 1 Der Zeit= geist stürzte ibn, wie er Friedrich II. gestürzt hatte. Er strebte nach einem schon fantastisch gewordnen Ziel, und zum letten Mal hat in ihm ein Bapft den Gedanken der welt= beherrschenden Hierarchie so kühn aufgefaßt, wie Gregor VII. und Junocenz III. Aber von diesen Päysten war Bonifacius VIII. nur eine sehr verunglückte Nacherinnerung, ein Mann, der nirgend etwas Großes zu Stande brachte, und

tie Berteibiger seines Andenkens in Avignon erffärten: in morte confessus suit coram octo Cardinalibus (Preuves de l'hist. p. 402).

l Magnanimus peccator: Benvenuto v. Imola (Mur. Antiq. I. p. 1039) nahm dies Prädicat von andern auf. Tante neunt ihn mit achtungsvollem Haß: il gran Prete. — Tas Urteil Billani's, VIII. c. 64. — Schr richtig sagt Mansi, den man der Parteileidenschaft nicht beschulztigen wird: ingentes animi dotes in pontificatum contulit, quamquam saeculari principatui potius, quam ecclesiastico potiores (Note zu Naynald a. 1303 p. 356). Die Urteile von Schlesser, Neander und zusletzt von Trumann sind nicht immer frei von Uebertreibung.

bessen hochstliegendes Streben statt Bewunderung nur ein ironisches Lächeln erregt. Den Gipfel des Papstums konnte er nicht behaupten. Die Scene von Anagni, so eng und klein im Vergleich mit den früheren Kämpsen der Kirche wider das Reich, ist ein solches Schlachtseld in der Geschichte der Päpsie, wie es Benevent oder Tagliacozzo in der Geschichte des Reichs war, wo mit geringen Mitteln, unter kleineren Verhältnissen, das Resultat langer Processe gezogen wurde. Das Grab von Benisacius VIII. ist der Denkstein des mittelaltrigen Papstums, welches von den Mächten der Zeit mit ihm selbst begraben ward. Man kann es noch in den Grotten des Latican sehen, wo dieser Papst in Stein auf seinem Sarkophage liegt, die zwiesach gekrönte Tiara auf dem Haupt, mit einem Antlitz streng, schön und von königlicher Miene.

4. Benetict XI., Papft. Seine verzweiselte Lage. Er hebt bie Erlasse seines Borgangers auf. Genilis Drfini und Luca Savelli, Senatoren. Die Colonna wieder hergestellt. Benetict XI. erbebt Proces gegen ben Frevel von Anagni und stirbt 1304. Langer Wahlstreit. Rachekrieg ber Gaetani in ber Campagna. Clemens V. Papst. Der heilige Stul wird in Frankreich seigehalten.

An der Bahre von Bonifacius VIII. standen die Carsdinäle, auch wenn sie den Lebenden gehaßt hatten, erschütztert und tief nachdenklich über den Ruin der päpstlichen Macht, den dieser Todte ihnen darstellte. Die Stadt Nom war in Bassen; die Freunde der Colonna blickten wieder den Orsini heraussfordernd ins Angesicht; die Berhältnisse der Parteien änderten sich mit einem Schlag. Durch die Porta Maggiore rückten Neapolitaner ein; denn Carl II. fam, von den letzten Vorgängen herbeigerusen, nebst seinen Söhnen

Robert und Philipp mit Truppenmacht, gerade am Tage, da Bonifacius starb; selbst Friedrich von Sicilien hatte Schiffe nach Ostia geschickt, als er von der Not des Papsts hörte. Der König von Neapel wollte die Neuwahl überwachen oder beherrschen. Die Cardinäle vereinigten sich indeß in gesetzmäßiger Frist im S. Peter, und wählten hier ohne Kampf einen gemäßigten Mann, den Cardinalbischof von Ostia, schon am 22. October zum Papst. Er stieg am 1. November als Benedict XI. auf den heiligen Stul.

Die furze Regierung Benedict's XI. erweckt den tiefsten Anteil, weil sie den Uebergang zur avignonischen Periode bildet. Er selbst würde als ein Geist des Friedens und der Bersöhnung neben Bonifacius VIII. so schön dastehen, wie Gregor X. neben Clemens IV., wenn sein sanstmätig melancholisches Besen der Ausdruck von ruhiger Kraft, nicht von surchtsamer Schwäche gewesen wäre. Nicolaus Boccasini, Trevisaner geringer Abkunft, war als Jüngling Lehrer im Hause eines edeln Benetianers gewesen, dann Dominicaner geworden, und durch Kenntnisse wie Tugenden in der Kirche emporgekommen. Bonifacius VIII. selbst hatte ihn zum Carbinal und Bischof von Ostia gemacht, und wir sahen ihn pslichtgetreu im Palast von Anagni neben seinem Bolthäter ausharren, als andre Cardinäle diesen verlassen hatten.

¹ Ejus obitu magnis tluctuante Roma dissidiis, sagt Stefaneschi, p. 617. — In die mortis Papae Bonisacii, venit Rex Carolus Romam cum 1500 militibus, et VIII. millibus peditum ad favorem Ecclesie. Ptol. Lucensis, Mur. XI. p. 1224; vie Truppenanzahl ist sicher übertrieben. €. auch Ferretus p. 1010.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Er selbst spricht schön und aufrichtig über die Bechselfälle seines dürftigen Lebens in seiner ersten Encyklika: timor et tremor nos vehementer invadunt, dum infra mentis arcana revolvimus quod et quantas immutationes receperit hactenus status noster, qui ab olim

Was sollte in so verzweiselter Lage der neue Papst thun? Durste er aus der kalten Hand seines Vorgängers die Wasse nehmen, um sie von neuem gegen dessen siegreiche Feinde zu schleudern? Die Bölker — dies hatten Sicilien und Frankreich gezeigt — verachteten schon das geistliche Schwert; die Blize des Lateran zündeten nicht mehr. 1 Der Ueberfall von Anagni und die geringe Bewegung, welche er in Italien hervorries, machten eine aufregende Gewissheit klar: daß alle jene guelssischen Grundlagen der päpstlichen Macht verwittert waren, daß diese im italienischen Volk ihren Halt verloren hatte. Das Papstum, welches die Kaisergewalt zu zerstören versmochte, hatte sich Italien entsremdet, und stand wie in der Luft. Die hülflose Sinsamkeit von Benedict XI. in jenen Tagen der Enttäuschung muß in Wahrheit schrecklich geswesen sein.

Dem Könige Frankreichs gegenüber sah er sich ohne Verbündete und wehrlos; das deutsche Reich besaß weder die Kraft mehr, noch am wenigsten den Willen, das nun auch geschwächte Papsitum mit den Waffen wieder aufzurichten. Zum ersten Mal hatte sich eine ganze Nation in allen ihren Ständen gegen die Forderungen eines Papsis erhoben, und dieser Widerstand war unbesiegbar. Der ohnmächtige Benezdict XI., ein surchtsamer und beschränkter Mönch, ohne Kraft, ohne Genie, vermochte nichts, als sich schnell zurückzuziehen; er war es, nicht Bonisacius VIII., welcher das

ordinem fratrum Praedicatorum professi, putabamus abjecti esse in domo Domini — dat. Lateran, 1. Nov. 1303 (Raynale n. 47).

<sup>1</sup> Ter Benedictiner Tofti fagt geradezu: temevasi non il martirio, ma il difetto delle spirituali armi spuntate dal disprezzo de' popoli: Storia di Bonif. VIII. II. 205.

Bapfttum von der weltlichen Macht überwunden bekannte. Es capitulirte, wie eine erftürmte Burg. Diese Wandlung in der Zeit ist aufregend, wie der Anblick jeder wahrhaften Größe, welche in ihr vergeht. Zwar mußte Benedict XI. etwas thun, um den Schimpf zu strafen, den die Kirche erfabren batte, doch er that dies ohne Nachdruck und zögernd. Er erhob am 6. November Proceh gegen die Räuber des Kirchenschakes in Anagui, und forderte die Rückgabe des Raubes. - Es ift nicht befannt, ob dies irgend Erfolg hatte. 1 Die Colonnesen, welche zum Teil schon triumfirend in die Stadt gekommen waren, begehrten die Tilgung des ihnen von Bonifacius VIII. angethanen Unrechts; der Papst gab nach: am 23. December fprach er fie, mit Ausnahme Sciarra's, vom Banne los, feste sie in ihre Rechte und Familiengüter ein, gestattete ihnen die Rückkehr aus dem Exil, und gab ihnen Balästrina wieder, obwol mit dem Berbot, diese Stadt obne Erlaubnik des Bapsts neu aufzubauen. Die Cardinäle Jacob und Peter, aus ihrem Versteck bei Perugia und in Badua zurückgekehrt, verlangten die Serstellung ihrer Cardinalswürde, und riefen, als ihnen der Papft dies abschlug, von neuem den Schut des Königs von Frankreich an. 2

Philipp felbst erlangte ohne Mühe die Aushebung der Maßregeln von Bonisacius VIII.; denn Benedict war sogar gezwungen, ihm damit entgegen zu kommen. Der König, welcher seinen Anteil an dem Frevel von Anagni läugnete, stellte die Forderungen des Siegers an den Besiegten. Statt daß der Bapst den Proces gegen ihn fortsetze, drohte Philipp

<sup>1</sup> Bulle v. 6. Nov. 1303, bei Theiner I. n. 573, und eine zweite v. 7. Deck. 1303 bei Raynald n. 57, und Theiner I. n. 574.

<sup>2</sup> Nayuald ad ann. 1304, n. 13.

gegen ben todten Bonifacius ihn fortzuführen; die Stimme Frankreichs verlangte ein Concil, wie die Berurteilung aller Handlungen jenes Papsts, und Benedict beugte einer offnen Niederlage vor, indem er, ohne die feierliche Gesandtschaft Philipp's abzuwarten, den Bann und alle Sentenzen zurücknahm, die Bonifacius VIII. über das königliche Haus und ganz Frankreich verhängt hatte. Die Bullen vom 13. Mai 1304, in welchen er die Acte seines Vorgängers aufbob, um Frankreich mit der Kirche wieder auszusöhnen, waren die Todesurteile des politischen Papstums überhaupt. Sie bezeichnen den Rückzug beffelben aus der weltgebietenden Stellung, und den Wendefreis seiner mittelaltrigen Geschichte. 1 Ein feltsames Berhängniß schien nun Colestin V. an Boni= facius VIII. zu rächen; benn biefer war als Gefangener ge= storben, wie jener, und seine Nachfolger vernichteten seine Decrete, wie er einst die Acte von Colestin ausgeloscht hatte. Benedict XI. bob sogar die Constitutionen auf, die sein Vorgänger zum Schut der städtischen Freiheiten erlassen hatte, und er zeigte sich dadurch so kleinlich, mönchisch und furcht= fam, als Bonifacius großmütig und freisinnig gewesen war.2

¹ Die erste Absolution geschah wol zu Ostern in Rom (Mansi zu Nannald a. 1304, p. 376); dann folgten die Absolutionsbullen aus Perrugia, 13. Mai 1304, Cum sieut accepimus und ad statum tuum, worin die Stelle propter evitandum scandalum, praesertim ubi multitudo delinquit, severitati est aliquid detrahendum. Benedict milderte auch die Bulle Clericis Laicos.

<sup>2</sup> Sch bemerkte ichen bie Anihebung ber Bonifaci'ichen Statuten für bie Mart; am 1. Febr. 1304 cassirte Bener. XI. auch bie liberalen Pris vilegien von Bonif. für ben Ducat Spoleto (Theiner I. n. 578). Wit mönchischer Aengstlichkeit klammerte er sich an die jura Ecclosiae gegensüber ben Freiheiten ber Communen, aber die große Stellung ber Kirche gegenliber ben Monarchien gab er auf.

Die jünasten Greignisse hatten die Stadt in tiefe Aufregung gebracht, und Benedict XI., bedrängt von den Factionen, bestürmt vom Geschrei der Gaetani und Colonna, und von den Orsini beherrscht, genoß dort keines rubigen oder freien Augenblicks. Kaum waren die Colonna in ihre bürgerlichen Rechte wieder eingesett, so erschienen sie Schaden= erfat fordernd auf dem Capitol, wo Gentile Orfini und Luca Savelli Senatoren waren. 1 Benedict, von Niemand gefürchtet. Alle fürchtend, wünschte den heiligen Stul irgendwo in Oberitalien in Sicherheit aufzuschlagen; er verließ Rom nach dem Ofterfest, aina nach Montesiascone, nach Drvieto, nach Perugia. Erst hier, in der Hauptstadt des guelfischen Um= briens, faßte er den Mut, mit einem Proces gegen alle dieienigen bervorzutreten, welche direct oder indirect an dem Neberfall von Anagni Teil genommen hatten. Er sprach über Nogaret, Rainald von Supino, Sciarra Colonna und eine Reibe anderer den Bannfluch aus, und lud sie vor sein Tri= bunal. 2 Dies erregte einen Sturm unter ben Schuldigen, welche ihre Frevelthat mit Bonifacius VIII. begraben glaub= ten. Auch Philipp der Schöne, den die Stimme der Welt und der Abscheu des Papsts still oder laut als den Urheber des Sturzes jenes Papsts bezeichnete, murde von der Bulle ichweigend mit betroffen. Am 7. Juni veröffentlichte Benedict dies Decret; am Anfang des Juli war er todt. Man fagt, daß er in Feigen vergiftet wurde; doch dies ist sicherlich

<sup>1</sup> Petrini p. 153. 429. Ueber die beiden Senatoren a. 1304 s. Bitale p. 207, und Benedict's Brief v. Lateran, 16. März 1304 (Theiner I. n. 580), gerichtet an Gentilis de Filiis Ursi Senator Urbis, worin Lucas de Sabello sein Consenator genaunt wird.

<sup>2</sup> Bulle Flagitiosum scelus, Perugia 7. Juni 1304. Raynald n. 13.

Erdichtung. 1 Benedict XI., zwischen den Pflichten die Kirche durch Nachgiebigkeit zu retten und zugleich ihre Shre zu wahren, vom Gefühl seiner Ohnmacht erdrückt, starb in Perugia als der letzte italienische Papst vor einer Reihe von Franzosen. Hinter seinem Grab liegt Avignon.

Die Cardinäle versammelten sich im erzbischöflichen Balast von Perugia zur schwierigsten der Wahlen. Sie blieb fast ein Jahr lang streitig. Zwei Parteien spalteten bas Collegium, die italienisch patriotische unter Matheus Orsini und Francesco Gaetani, bem Neffen Bonifacius VIII.; Die französische unter Napoleon Orsini und Nicolaus von Prato. Napoleon namentlich war schon damals einer der mächtigsten Männer der Kirche, und unermeflich reich; Sohn Rinaldo's, Enkel des berühmten Senators Matheus Rubeus, Cardinal seit dem Jahr 1288. Seine ghibellinische Richtung batte er längst beutlich genug fund gegeben, und man wagte jogar ibm nachzusagen, daß er mit dem französischen Cardinal Le Moine vereint dem unglücklichen Benedict XI. Gift batte mischen lassen. 2 Im Hintergrunde dieses Conclave's stand König Philipp, begierig einen Papst durchzuseten, der das Papsttum seinem eigenen Willen unterwarf. Während nun

<sup>1</sup> Mit baaren Worten fagt es Ferretus p. 1013. Er gibt bem Papst 56 Jahre. Billani, VIII. 80. — Doch bie Annalen Perugia's schreiben: à di 7. Luglio 1304 passò di questa vita di morte naturale (Archiv. Storico XVI. I. p. 60).

<sup>2</sup> Sein Bater Rinalvo war Gründer des Zweigs Orfini-Monterotondo, welcher im XVII. Saec. ausstarb. Ich habe im Archiv Gaetani viele Urtunden copirt, welche zeigen, daß dieser berühmte Card. Napoleon ein königliches Bermögen aufwandte, Städte und Castelle, namentlich in römisch Tuscien, zu erwerben. Wir werden ihm noch weiterhin bezegnen. Er starb erst am 23. März 1342. Siehe über ihn die XII. Dissertation in Garampis B. Chiara etc. und den Inder baselbst.

die Cardinäle in Perugia haberten, war Rom und Latium vom wilden Factionskrieg voll. Die mächtigen Nepoten Bonifacius VIII. zogen mit Basallen und catalanischen Söld= nern in der Campagna umber, Rachekrieg führend gegen die Barone, welche den Sturz ihres Dheims herbeigeführt hatten. 1 Die Colonna kämpsten zugleich gegen sie und die Orsini, weil sich dies Geschlecht in Besitz von manchen ihrer Güter gesetzt hatte; sie erschienen wiederholt auf dem Capitol klagend vor bem Senat, und dieser becretirte, daß die Colonna wieder= berzustellen seien, weil ihre Verfolgung das Werk des Neides, des Hasses und der Bosheit von Bonifacius VIII. gewesen sei; er vernichtete alle Verleihungen colonnischer Güter durch jenen Papft, und verurteilte Petrus Gaetani wie deffen Söbne in den Schadenersatz von 100000 Goldgulden. 2 Aber die Gaetani wehrten sich als tapfre Männer; dies Nepotengeschlecht blieb auch nach dem Sturg feines Oheims mächtig; es befaß in der Stadt den Turm der Milizen, vor dem Appischen Tor das feste Grabmal der Cäcilia Metella; seine Basallen standen

<sup>1</sup> Conductis 300 stipendiariis Catalanis vindictam sumpserunt de inimicis Papae proditoribus, in regione Campaniae: St. Antonin III. p. 259. Domarono quasi tutta campagna e terra di Roma: Billani VIII. c. 64; und der Chronist sagt, wenn Bonis. VIII. gesehen hätte, wie tapser scine Nessen, di certo gli avrebbe fatti re o gran signori. Ein Instrument aus Alatri v. 26. Aug. 1304 enthält ein Schutzbündniß zwischen Landulf v. Ceccano, Arenus dem Sohn Mathias, Raynald v. Supino und der Stadt Ferentino gegen Anagni und die Gaetani (aus dem Stadtarchid Alatri, im Besitz des Bibliothesars des Archids Gaetani, Herrn Carinci).

<sup>2</sup> Petrini Mon. 32, und bas Decret bes röm. Volks in ben Preuves etc. p. 278—282; wodurch ben Colonna die reakfidatio gegeben wird unter bem heftigsten Tabel ber Bosheit von Bonif. VIII. Zugleich verlangte ber Senat die Auslieferung von Nepi an die städtische Kammer, wodurch ihn die Colonna gewonnen hatten.

in 19 Castellen auf der Campagna in Wassen, und in vielen Schlössern bei Viterbo und im Patrimonium; es hatte in Toscana große Lehen, im Königreich Neapel die Grasschaften Caserta und Fundi mit 32 Castellen. Der Rachetrieg zwischen Gaetani und Colonna wütete daher noch lange Jahre fort, bis der König Robert von Neapel Friede unter ihnen stiftete. 1

Unterdeß wurde wegen der Papitwabl zu Verugia ein Compromifg gemacht: indem die italienisch gesinnten Cardinäle drei Wahlcandidaten von jenseits der Berge aufstellten, jollte die französische Faction einen davon innerhalb 40 Tagen zum Papit erwählen. Drei Franzoien, durchaus Unbanger pon Bonifacius VIII. und Geaner Philipp's, famen auf die Wablliste, worauf die frangofische Partei beimlich dem Könige meldete, daß sie den Gascoaner Bertrand de Got, Erzbischof von Bordo, wählen wolle, und ihm, Philipp, über diese Wahl Gewalt gebe. Der König eilte Bertrand aufzusuchen; er stellte ihm seine Bedingungen; der ehrgeizige Pralat (Bonifacius VIII. hatte ihn einst zum Erzbischof erhoben) bewilligte fie, und so wurde er vorweg der Sclave eines Despoten, bessen Widersacher er noch eben gewesen war. Nachdem dies Uebereinkommen getroffen worden, riefen ibn die Carbinale in Perugia, am 5. Juni, zum Bapft aus. 2

<sup>1</sup> Die Urkunde, Reapel 24. Mär; 1327, liegt im Archiv Gaetani. Der zum Schiedsrichter gemählte König Robert bezieht sich auf die Forderung der Colonna von 100000 Golossor, und bestimmt, daß die Gaetani, nämlich Lossred v. Fundi, der Pfalzgraf Benedict, und der Prälat Kranciscus in 3 Jahren den Colonna zahlen sollen quilibet pro eorum rata supradicto Stephano ac siliis et heredid, ejus tam clericis quam laicis . . . slorenorum tria millia. Anch die Söhne des Plathias sollten in Anagni wieder heressellt werden.

<sup>2</sup> Dies ift die Darftellung ber Wahl beim Billani, tem G. Antonin folgt. Sie, und bie 6 Beringungen Philipp's, fint bekanntlich bezweifelt

Statt nach Rom zu eilen, forderte sie der Gewählte auf, nach Frankreich zu kommen; sie vernahmen dies mit Staunen; der überlistete Matheus Orsini sagte voll schmerzlicher Abnung voraus, daß der beilige Stul nun für lange Zeit in Frankreich bleiben werde. Am 14. November 1305 wurde dort Bertrand de Got, in St. Just zu Lyon, als Clemens V. jum Papst gekrönt, im Beisein des Königs von Frankreich, Carl's von Balvis, des Herzogs Johann von der Bretagne, und vieler frangösischer Großen. Bei der Krönungsprocession ereignete sich ein seltsames Unglück; als der Papst im Zuge daherritt, fiel eine Mauer auf ihn nieder; er stürzte vom Bferd: seine Laustkrone rollte im Staub; ein prächtiger Karfunkel, ihr schönfter Schmuck, verlor sich; zwölf Barone seines Gefolges wurden zerschmettert, Carl von Balvis ftark beschädigt, und der Herzog von der Bretagne starb sogar in Folge seiner Bunden. Das Bolk weissagte Unheil und finstre Zeiten.

Die kühnsten Träume des französischen Monarchen waren nun erreicht: ein Papst, dem er die Tiara gegeben, ein Franzose, Diener seines königlichen Willens, war in Frankereich nach nur zwei Jahren der Nachsolger des gemißhandeleten Bonisacius VIII. Er hielt ihn fest; Elemens V. verließ Frankreich nicht mehr; er schlug seinen Sit abwechselnd in Lyon und Bordo auf, und zog dann nach Avignon, wo die Päpste lange Zeit wohnen blieben, während die Weltstadt Mom, kaiserlos und papstlos, unter den Trümmern ihrer zwiesachen Größe in das tiesste Elend heruntersank.

worden, aber schwerlich konnte Villani bies alles erfinden. Daß ber König seine Hand im Spiele hatte, liegt außer allem Zweifel.

## Siebentes Capitel.

1. Die Bissenschaft im XIII. Jahrhundert. Gelehrte Päpste und Cardinäle. Uncultur Rom's. Kömer studiren in Paris und Bologna. Keine Universität in Rom. Die päpstliche Palasischule. Innocenz IV. besiehlt die Stiftung einer Rechtsschule. Die Decretalensammlungen. Herrschaft bes Rechtsstudiums im XIII. Jahrhundert. Die Statuten der Communen. Carl von Anjou besiehlt die Gründung einer Universität in Rom. Urban IV. Thomas von Aquino, Bonaventura. Kömer als Prosossischen Universität.

Im XIII. Jahrhundert überwand das Wissen die Barbarei, und erschien bereits in bedeutender Gestalt. Die Menschheit überhaupt hat selten so heiße Kämpse um hohe und wirkliche Güter geführt, und eine so ernsthafte Geisteszarbeit verrichtet. Italien nahm einen neuen Ausschwung. Mitten im Wassenlärm der Factionen, unter sast täglichen Staatsumwälzungen, unter den Ercommunicationen der Päpste, sammelten hier Rechtslehrer, Philosophen, Dichter und Künstler zahlreiche Schüler um sich her. Die Summe der Intelligenz jenes Jahrhunderts stellte sich schon in ihm, oder im Ansang des solgenden in bleibenden Culturresultaten dar. Ihre Reihe bezeichnen: das Gesethuch Friedrich's II.; die Statuten der Städte; die Decretalensammlungen der Päpste; die Arbeiten der großen Juristen Accursius, Odosredus und Wilhelm Durante; die "Summa" des Scholastisters Thomas

von Aquino; die Chronif des Giovanni Billani; die Werke Cimabue's und Giotto's; endlich das große Weltgedicht Dante's, das wahrhafte Monument des ganzen geistigen Processes des XIII. Jahrhunderts.

Ein Refler davon fällt auch in die Stadt Rom, obwol dieses Haupt der Welt, aus befannten Ursachen, fast durchaus unproductiv blieb. Bon den 18 Bäpsten seit dem Jahr 1198 bis 1303 waren die meisten gelehrte Männer; nicht minder waren es die Cardinäle. Das volitisch fortgeschrit= tene Zeitalter forderte auf dem papstlichen Tron statt Heiliger Männer der Wiffenschaft, zumal des Rechts, deffen Kenntniß als das erfte Erforderniß eines Regenten sowol auf dem Stul Betri, als auf dem eines Gemeindehauses galt. Innocenz III., Honorius III., Gregor IX., Innocenz IV., Urban IV., 30= bann XXI., Nicolaus IV. und Bonifacius VIII. würden durch ihr Wissen überall bervorgeragt haben; es ist daber natürlich, daß sie auf die geistige Cultur ihrer Zeit einigen Einfluß ausübten. Innocenz III. begann seine Laufbahn mit literarischer Thätigkeit, und wir besitzen noch seine kleine. merkwürdige Schrift "Von der Weltverachtung," das duftre Buch nicht eines philosophischen, sondern eines religiöfen Beistes, welcher darin seinen Tribut an die monchische Richtung der Zeit bezahlt, um sodann seinen ehrgeizigen Berrscherwillen nicht mehr von ihr behindern zu lassen. 1

Rom war freilich nicht die Quelle, aus welcher Päpfte

<sup>1</sup> De Contemptu Mundi, sive de miseria conditionis humanae, libri tres, Lugduni 1561. Diefen Tractat schrieb Innoc. III. als Carbinal. Ad deprimendam superbiam humanae conditionis uteunque descripsi. Die Gebrechen ber menschlichen Natur sind barin mit abschreckender Nachteit geschilbert. Sieren wilrbe eine solche Schrift mit Ekel erfüllt haben. Das Latein barin ist sehr klar und gut.

und Cardinale ihre Bildung ichöpften; die erhabene Hauptstadt der Christenbeit blieb vielmehr nach wie vor hinter geringen Städten in der Cultur gurucf, und ihr Volf unter Trummern zu beschämender Unwissenheit verdammt. Es bestand auch im XIII. Rahrhundert bier feine gelehrte Schule. Die edeln Römer, Conti, Orfini, Colonna, Unibaldi, Stefaneschi, schickten ibre Söhne nach Paris, wo sie Scholastif studirten und die akademischen Grade des Magister erwarben. Bon Baris pfleate man nach Bologna zu geben, benn die Uni= versität dieser mächtigen und weisen Republik, auf deren Tür= men das stolze Wort "Libertas" als Wappen prangte, war die erste Rechtsschule Europa's. Aus allen Ländern kamen Studirende (oft 10000 an Zahl) dorthin, die Vorträge eines Azzo, Accursius, Odofredus und Dino zu hören. Die Päpste sendeten an diese Hochschule sogar ihre Decretalensamm= lungen, und Friedrich II. seine Gesetze, um ihnen in der Welt Verbreitung und die Auctorität der Wissenschaft zu geben. Seit 1222 begann auch Padua zu glänzen; seit 1224 Neavel. Auch in andern Städten bildeten sich höhere Schulen, bleibend, oder vorübergebend, wenn politische Umwälzungen, Zwift oder Eifersucht berühmte Lehrer zur Auswanderung trieben. Dies Schauspiel der demokratischen Bewegung der Wiffenschaft in Italien ist bewundernswert. Nur Rom hatte feine Universität. Sträubten sich die Papfte fie zu gründen, weil die Aufregung der Geister beim Zu= sammenfluß einer zahlreichen Jugend in ihrer Hauptstadt ihnen gefährlich ichien? Die stiefmütterliche Behandlung Rom's kann aus örtlichen Ursachen nicht hinreichend erklärt werden, weder durch Mangel an wiffenschaftlichem Trieb, denn Römer studirten zahlreich im Auslande; noch durch die fiebervolle Dede der Stadt, denn in Rom, dem Vaterland der Welt, hielten sich trot der Malaria sehr viele Fremde jahrüber auf.

In der ersten Hälfte des XIII. Jahrhunderts wird nichts von römischen Schulen, nichts von Bibliotheken, nicht einsmal jener alten im Lateran gehört, wo kein Bibliothekar mehr auch nur mit Namen aufzusinden ist. I Innocenz III. pslegte Paris und Bologna durch Privilegien, aber er stiftete keine Schule in seiner eignen Baterstadt. Er gab auf dem Concil von 1215 nur das allgemeine Geset, Kathedralschulen zu errichten, und Honorius III. befahl, daß die Kapitel junge Leute an die Universitäten schicken sollten. Dieser gebildete Papst setze einen Bischof ab, welcher den Donatus nicht gelesen hatte, aber seine rühmliche Erneuerung der päpstlichen Palastschule für Theologie reicht keineswegs hin, ihn als Bestörderer der Wissenschaft in Kom erscheinen zu lassen.

Das Studium im Auslande war für die Kömer kostbar und weitläusig, zumal wenn es nur galt, das Wissen ge-wöhnlicher Grade zu erlangen. Das Bedürfniß einer eigenen Schule beider Rechte wurde um so fühlbarer, je mehr Rechtsgelehrter die römische Curie und die städtischen Tribunale bedurften. Es zwang endlich Innocenz IV. (wahrscheinlich

<sup>1</sup> Cardinale legten Privatbibliotheken an, fo Mathans von Acquafparta, beffen Bibliothek an Tobi kam, wo ich noch einen Teil tavon im Archiv S. Fortunatus im Staube aufgehäuft liegen fab.

<sup>2</sup> Schola Sacri Palatii; er berief als ihren ersten Magister S. Domenicus. Seither banerte biese Palaste Professur fort. S. Joh. Carasa De Gymnasio Romano et de ejus professoribus, Rom 1751, p. 134; und das gründliche Werf des Filippo Renazzi Storia dell' Università degli studj di Roma (Rom 1803), morin er nachweist, daß diese Palasteschuse (Studium Curiae) durchaus vom Studium Urbis, der späteren Universität Roms, zu trennen ist.

war er felbst Professor in Bologna gewesen), die Errichtung einer öffentlichen Rechtsschule, jedoch nur in Verbindung mit der Schule des päpstlichen Palasts anzuordnen. Er gab ihr die Privilegien einer Universität, und so entstand ein durftiges Schattenbild der großen Rechtsschulen von Ulpian und Papinian wieder in Rom. 1 Auf das Recht allein bezog sich die Sorge der Bäpste. Die römische Curie hatte seit Innocenz III. alle firchliche Gerichtsbarkeit in sich vereinigt, alle nur irgend beträchtlichen Entscheidungen nach Rom gezogen; sie war das allgemeine Rechtstribunal in der christ= lichen Welt. Die papstliche Justiz entschied zahllose Processe, und zog daraus unermefliche Ginkünfte; der oberfte Gerichts= bof, die Ruota, war schon im XII. Jahrhundert von euroväischer Geltung. Es wurde nun dringendes Bedürfniß, die Constitutionen der Päpste geordnet zusammenzustellen, und so entstand der Coder des Kirchenrechts, das berühmte mittel= altrige Erzeugniß der römischen Jurisprudenz.

Außer dem "Decretum" Grazian's, der ersten großen Sammlung des Canonischen Rechts im XII. Jahrhundert, gab es zur Zeit von Innocenz III. drei sogenannte Decretalensammlungen; er fügte ihnen die vierte, Honorius III. die fünste hinzu; und diese sünf Bücher ließ hierauf Gregor IX. in ein vollständiges Gesethuch vereinigen, durch den spanischen Dominicaner Naimund da Pennasort, den er nach Kom

<sup>1</sup> Siehe die Bulle des Papits v. 1243, Carafa p. 131. — Cum de diversis Mundi partidus multi confluant ad Apost. Sedem, quasi matrem, Nos communem tam ipsorum, quam aliorum commodum et profectum paterna sollicitudine intendentes, ut sit eis mora hujusmodi fructuosa, providimus quod ibidem de caetero regatur et vigeat Studium Juris Divini et Humani, Canonici videlicet et Civilis...

berief. Er veröffentlichte seinen Coder im Jahr 1234, und ibm fügte Bonifacius VIII. im Jahre 1298 noch ein sechstes Buch hinzu, zu welchem Zweck ihm Dino da Mugello aus Boloana behülflich war. 1 Die Redaction des Fundamental= gesetbuchs der Kirche gehört also der Zeit an, wo sie selbst die Söhe ihrer Macht erstiegen hatte. Sie gab dadurch ihrer monarchischen Gewalt eine unumstößliche Grundlage der Auctorität, ähnlich wie der Riesenbau des alten kaiserlichen Rom fich im Rechtscoder vollendet hatte. Die Welt war dem römischen Gesetz nochmals unterworfen. Das canonische Recht beschäftigte sie desbalb in gleichem Maße, wie das Juftinia= nische Gesethuch. Es fand zahlreiche Commentatoren. Seine Kenntniß war das eifrigste Bestreben des Clerus, weil der sicherste Weg zur Cardinalswürde und zum Lapsttum selbst. Die Legaten, die Couverneure des Airchenstaats mußten ausgezeichnete Rechtsgelehrte sein. Der Provencale Wilhelm Durante, welcher sich gang in Italien gebildet batte. Brofessor des Rechts in Bologna und Modena und weltberühmt als Verfasser des "Speculum," verdanfte es nur dieser Wiffenschaft, daß ihn Bonifacius VIII. jum Grafen der Romagna ernannte. Diese eine Wissenschaft beherrschte die Zeit; sie entsprach zumal dem realistischen, gesunden Geist der Italiener. Sie war das angestammte Besitztum dieses Volks, seit den Römerzeiten, und bei ewigen Umwälzungen das tägliche Bedürfniß in allen staatlichen, kirchlichen und per= sönlichen Verhältnissen. Aus dem römischen Kaiserrecht bewiesen die deutschen Könige schon im XII. Jahrhundert ihre legitime Cafarengewalt; Juristenschwärme erfüllten ihren Sof.

<sup>1</sup> Eartt, de claris. Archigym. Bonon. Prof. p. 256 sq.

Aus dem Kirchenrecht bewiesen die Päpste ihre Universalgewalt, und ihre Eurie war von Juristen überfüllt. Die Kämpse zwischen Kirche und Reich waren Kämpse von Recht gegen Recht. Die besten Streiter Friedrich's II., welcher Sicilien durch ein Rechtsbuch von der päpstlichen Herrschaft befreite, waren seine gelehrten Hofrichter und Kanzler, und dem Papst galt es einem Siege gleich, als der Jurist Roffred von Benevent die Dienste des Kaisers verließ. Die Rationalmonarchie kämpste gegen das Papstum mit den Wassen der Legisten; die Rechtsgelehrten Philipp's des Schönen waren dessen Wertzeuge zum Sturz von Bonisacius VIII., und die theofratische Gewalt der römischen Kirche wurde durch das Sivilrecht zu Kall gebracht.

Während nun Papfte und Könige Gesetze sammelten und reformirten, befanden sich in gleich eifriger Thätigkeit die Republiken. Ihre Communalschreiber ichrieben die Edicte der Podestaten und Prätoren nieder, und sammelten sie in Registern auf Vergament; ibre Protofollführer verzeichneten ben Inhalt jeder Ratsfikung, wie heute die Stenographen, auf Heften von Baumwollenpapier, welche forgfam bewahrt wurden; ihre Statutare ober Reformatoren ber Stadtgesetze sammelten die Gemeindebeschlüsse und legten sie als das Buch ber Verfassung in das Archiv tes Stadthauses nieder. Jede Republik besaß ihr Archiv, und bielt es oft forgfamer, als es damals Kaiser und Könige mit den ihrigen thaten. Noch heute erfüllen die ehrwürdigen Reste italienischer Archive mit Achtung vor der praktischen Verwaltung, wie vor dem staatsmännischen Geift jenes herrlichen Städtetums in einer Zeit, wo im übrigen Europa nichts Aehnliches gefunden wurde. Die ältesten Gemeindestatuten gehören ichon bem

XII. Jahrhundert an, wie die von Pistoja, Genua und Pisa, aber die Ausbildung der städtischen Constitutionen fällt in die erste Hälfte des XIII. Säculum, und sie zieht sich dis ins XV. hinein. Kaum gab es ein Castell, welches nicht seine auf Pergament sauber geschriebenen Statuten besaß. Mailand, Ferrara, Modena, Verona, andre Städte Lombardiens, redigirten solche im ersten Drittel des XIII. Jahrhunderts; Benedig reformirte sie im Jahr 1242; Bologna veröffentlichte sie im Jahr 1250. Die sorgsame Wissenschaft unserer Gegenwart sammelt, edirt und commentirt diese Denkmäler eines freien und glänzenden Bürgertums, aber leider hat sie ihnen die ältesten Statuten Nom's nicht beisügen können, weil diese in den Katastrophen späterer Zeit untergingen. Im heutigen Archiv des Capitols datirt das älteste auf Bergament geschriebene Originalstatut erst von 1469.

Die Stadt besaß indeß noch um das Jahr 1265 keine bleibende öffentliche Nechtsschule, geschweige denn eine Universität. Das Decret von Innocenz IV. bezog sich nur auf die Schule des Palasts, welche den Päpsten überall folgte, wo sie ihre Residenz ausschlugen. Wäre dies nicht der Fall

<sup>1</sup> Der Sacco di Roma hat nach ben Aussagen römischer Archivare das Capitolinische Archiv durchaus zerstört. Der Commendatore Visconti versichert mich, daß in das ehemalige Geheimarchiv S. Angelo nur einige ökonomische Acten aus dem Capitol gekommen sind. Vitale und Bendettini, die Geschichtschreiber des Senass, haben teine im Geheimarchiv des Batican besindliche capitolinische Acten gekannt. Sie zu sehen, wenn sie da waren, besaß namentlich Bendettini volle Freiheit. Moroni's Dictionär sagt im Artitel Roma p. 157, daß im Batican. Archiv ein Coder der Statuten Roms liege, welcher zwischen 1358 und 1398 gehört; dies aber entsehnt er nur aus Garampi Appendice de' Documenti alle osservasioni sul valore delle antiche monete Pontisicie, p. 68. — Die Editio princeps der röm. Statuten ist von 1471.

gewesen, so würde Carl von Anjou sich auf die Verordnung jenes Papsts berufen haben. Der Tyrann Siciliens erscheint nämlich in einer unerwartet freundlichen Gestalt, als Stifter einer Universität (studium generale) in Rom. Zum Dank für seine Berufung zum Senator erklärte er am 14. October 1265 durch ein Edict, daß er beschlossen habe, Rom, die Herrin der Welt, mit einem "Allgemeinen Studium" beider Rechte und der liberalen Wissenschaften zu zieren, und diesem alle Privilegien einer Universität zu erteilen. 1 Die Anjoui= nische Stiftung lebnte sich demnach keineswegs an den Beschluß von Innocenz IV. an, weil sie ein Studium Urbis sein sollte, aber sie fand einigen Boden in den freundlichen Bemühungen von Urban IV., einem Manne, der das Wiffen aufrichtig beförderte, und überhaupt der erste Papst war, welcher Sinn und Verständniß für die heidnische Philosophie besak. Er batte den damals berühmten Philosophen und Mathematiker Campanus von Novara zu seinem Capellan gemacht, ermunterte bessen Studien, und empfing die Widmung von bessen aftronomischen Schriften. Er umgab sich gern mit Gelehrten, und hörte ihren Gesprächen zu. 2 Er

<sup>1</sup> Generale in ipsa studium tam utriusque juris quam artium duximus statuendum. Universitatem vestram ad illud tamquam ad fontem et riguum, unde quilibet juxta votum poterit irrigari, leto animo invitantes ac concedentes tenore presentium scolaribus et magistris in veniendo, morando, et redeundo securitatem plenariam, aliaque privilegia que a jure accedentibus ad generale studium conceduntur. Datum Rome per man. Roberti de Baro Magne Regie Curie nostre protonotarii. Das bisher völlig unbetannte Document aus Reg. 1280. C. fol. 3. n. 40 evirte zuerst Del Giudice Cod. Dipl. n. XXIV. Es sülgt eine neue Thatsache zur Geschichte der römischen Universität hinzu.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> De pulvere, Pater, Philosophiam erigitis, que lugere solet in sue mendicitatis inopia, nostrorum Presulum auxiliis destituta; jo schreibt Campanus an ten Papst: Tiraboschi IV. p. 147 sq.

berief Thomas von Aquino nach Rom, und forderte ihn auf, die Schriften des Aristoteles zu erklären, welche schon seit dem XII. Jahrhundert aus dem Griechischen wie Arabischen übersett wurden, und für deren Cultur der große Friedrich II. fo viel gethan hatte. Thomas, vom Stamm alter Langobardengrafen Aguino's, Dominicaner, in Paris gebildet, Schüler von Albertus Magnus in Coln, verließ seinen Parifer Lehrstul, und begab sich im Jahr 1261 nach Rom. 1 Der große Scholastifer lehrte an der Valastichule Philosophie und Moral bis zum Jahre 1269, teils in Rom, teils in den Städten, wo die Papste Sof hielten. Zwei Jahre lang wirkte er hierauf wieder in Paris, und fehrte im Jahr 1271 nach Rom zurück, doch nur für kurze Zeit, weil ibn Carl I. nach Neapel berief. Der geniale Mann starb schon im Jahre 1274 auf der Reise zum Looner Concil im Kloster zu Fossanova, und bald darauf starb in Lyon auch der große Minstifer Bonaventura von Bagnorea, der Stolz der Minoriten, deren General er war, berühmt als Commentator des Meisters der Sentenzen. Er batte lange Zeit in Paris gelehrt, und mochte auch vorübergebend, wie Albertus Magnus von Coln und Thomas, in Rom Vorträge gehalten haben.

Thomas erkannte bald, daß die Scholaftik unter den Römern keinen Boden hatte. Rom war nie die Heimat der Philosophie; das abstracte Denken blieb den Menschen des Rechtsbegriffs und des praktischen Wollens fremd; die Scholaftik faßte in Rom keine Wurzel, wie sie überhaupt in Italien nur vorübergehend die Geister beschäftigte. Die großen Genies der Speculation, welche dieses Land erzeugte,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tenuit studium Romae, quasi totam Philosophiam, sive Moralem, sive Naturalem exposuit. — Ptof. Euc. XXII. c. 24.

wanderten nach Paris, wie schon im XII. Jahrhundert Petrus Lombardus, im XIII. Thomas und Bonaventura. Talentsvolle Kömer selbst fanden seine Stätte für ihre Wirksamkeit in Kom, sondern sie zogen es vor, an ausländischen Universitäten zu dociren. Es sinden sich mehre Kömer als Lehrer besonders an der Pariser Hochschule, so Anibaldo degli Anibaldi (1257—1260), Romano Orsini im Jahr 1271, ferner Egidius Colonna, und Jacob Stefaneschi zur Zeit Bonisacius VIII. Rein Papst hielt diese Männer in Kom sest; kein Senator berief sie auf den Lehrstul ihrer Baterstadt; denn es bestand dort seine öffentliche Universität.

Das von Carl I. besohlene Studium gab, wenn es wirklich errichtet wurde, kein Lebenszeichen von sich, und keinem der Käpste seit Urban IV., worunter manche Römer und bedeutende Männer waren, siel es ein, die Hauptstadt der Welt mit einer Universität auszustatten, bis auf Bonisfacius VIII. Erst dieser gelehrte Papst wurde der Gründer der römischen Universität, welche heute Sapienza heißt. Er verordnete die Errichtung eines Generalstudiums für alle Facultäten in Rom, und der Wortlaut seiner Bulle sehrt, daß er diese Austalt völlig neu erschuf. Er bewilligte den Doctoren und Scholaren eigene Gerichtsbarkeit unter selbsterwählten Nectoren, besreite sie von Abgaben, und gab ihnen alle Privilegien einer Hochschule. Die Gründung dieser Universität, welche sofort ins Leben trat, und von der Stadts

<sup>1</sup> Anibaldus de Anibaldis, Cardinal unter Urban IV., war Neffe des berühmten Nichard Anibaldi. S. T. I. der Scriptores Ordin. Praedicator. von Quetif und Echard p. 261; und Prospero Mandosius Bibl. Romana seu Romanor. Scriptor. Centuriae, Rom 1682. I. p. 288. Ucber Romanus de Romano Crini, Echard p. 263. 272.

gemeinde aus den Renten von Tivoli und Rispampano unterpalten wurde, ziert das Andenken jenes Papsts mit bleibendem Ruhm. Er erließ die Stiftungsbulle zu Anagni am 6. Juni 1303, wenige Monate vor seinem Fall. Sie ist sein bester Abschiedsbrief an Rom.

2. Aufschwung ber Geschichtschreibung. Erste Bulgärhistoriker. Kom ohne Geschichtschreiber, ohne Stadtannalen. Das capitolinische Archiv ohne Documente des Mittelalters. Historiographen der Päpste und der Kirche. Saba Malaipina. Johann Colonna. Egidius Colonna. Sein Tractat von der "Regierung der Fürsten." Der Oculus Pastoralis. Die Poeten. Die Dichtung der Franciscaner. Fra Jacopone. Die römische Bulgärsprache, und Dante's Urteil über sie. Der Cardinal Jacob Stefaneschi, Dichter und Mäcen.

Neben der Rechtswissenschaft nahm auch die Geschichtschreibung in Italien einen bedeutenden Aufschwung. Sie blühte im Königreich Sicilien unter der glänzenden Dynastie der Hohenstausen, während in Nord- und Mittelitalien Chronisten aus freiem Entschluß, oder amtlich beauftragt die Unnalen ihrer Freistädte niederschrieben. Florenz stellte fast gleichzeitig mit Matteo von Giovenazzo, welcher die erste historische Schrift in der lingua volgare Apuliens schrieb, den ersten

<sup>1</sup> Ideoque ferventi non immerito desiderio ducimur, quod eadem Urbs quam divina bonitas tot gratiarum dotibus insignivit, Scientiarum etiam fiat foecunda muneribus — — auctoritate apostolica duximus statuendum, quod in urbe predicta futuris temporibus generale vigeret studium in qualibet facultate... Busse In supremae, Dat. Anagniae A. Inc. Dom. 1303. VIII. Idus Junii, Pont. N. A. Nono, gerichtet an ben Abt v. S. Lorenzo, ben Prior ber Basilita ad Sancta Sanctor. und ben Erzpriester von S. Eustachio. (Anshang der Gregorianischen Statuten Roms v. J. 1580.) Renazzi Vol. I. Anhang n. XXI. Renazzi macht es wahrscheinlich, daß die Universität schon damals in der Rübe von S. Eustachio ihren Sit hatte. Die Bessolvung eines Prosessors jener Zeit betrug in der Regel 100 Golossorene.

wirklichen Geschichtschreiber in der Sprache Toscanas auf, Ricordano Malispini, und ihm folgten bald seine berühmten Landsleute Dino Compagni und Giovanni Villani.

Bei dieser Külle von Historikern ist es wahrhaft befrembend, daß Rom auch während des XII. Jahrhunderts beren faum einen bervorbrachte. Wir bemerken es mit Staunen. daß wir die besten Nachrichten über die römische Stadt= geschichte selbst in ihren hervortretenden Epochen aus Chroniften Englands ichopfen muffen. Ueber die Buftande der Römer waren Roger Hoveden und Mathaus Paris, wie schon früher Wilhelm von Malmesburg, und war Wilhelm von Rangis in Frankreich besser unterrichtet, als italienische Chronisten selbst. Die Engländer, welche damals in lebbaftem Verkehr mit Rom standen, besaßen schon den auf die Welt gerichteten Geift ruhiger Beobachtung, während die italienische Geschichtschreibung den Charakter ihrer nationalen Berfplitterung trug, und daber Städtechronif blieb. Der römische Senat faßte nicht den Gedanken, einem Schreiber die Ausführung eines Annalenwerks zu übertragen, wie dies Genua that; noch irgend ein Römer den Plan, die Geschichte feiner Baterstadt niederzuschreiben, wie Billani und Ricor= dano in Florenz, welcher erzählt, daß er zu Rom in Manuscripten des Hauses Capocci Stoff für sein Werk gefunden habe. Der Mangel römischer Annalen erklärt sich jedoch durch einige Urfachen. Eine solche Aufgabe war schwieriger als die Chronik jeder andern Stadt, weil die welthistorischen Bezüge Rom's ihr zu große Dimensionen gaben. Die Revublik des Capitols besaß weder die kraftvolle Individualität, noch die Freiheit anderer Städte. Gin bürgerlicher Geschicht= schreiber Rom's konnte nicht unabhängig schreiben, ohne mit

dem weltlichen Papsttum in Streit zu geraten. Wir werden daber mabruebmen, daß die Anfänge der römischen Stadtannalen erst der Epoche angehören, wo die Bävste in Avignon wohnten. Es gibt keine römische Stadtchronik im XIII. Jahrbundert, und ihr Mangel kann nicht mehr hinreichend durch Documente des städtischen Archivs ersetzt werden, denn diese fehlen. Während felbst Mittelftädte Umbriens und des Batrimoniums, wie Viterbo, Todi, Perugia, Orvieto, selbst Narni und Terni noch große Reste von Acten ihrer republi= canischen Epoche bewahrt baben, während in ihren leider zum Teil sorglos gehaltenen Archiven sich sauber auf Pergament zusammengetragene Regesten, und die Protocolle der Ratssitzungen (libri deliberationum) vorfinden, enthält das Capitolinische Archiv nichts mehr von Urfunden der Art, an denen es doch einst reicher war, als alle jene Städte.

Nur zu einem kleinen Teil kann die römische Stadtsgeschichte aus den "Leben der Päpste" jener Zeit ergänzt werden. Die päpstlichen Schreiber dursten sie nicht umgehen, aber sie behandelten sie oberflächlich, vom Standpunkt der Kirche aus, und entschieden seindlich. Das alte officielle Buch der Päpste, welches im XII. Jahrhundert Petrus Pisanus, Pandulf, und der Cardinal Boso fortsetzen, war mehrfach unterbrochen und in der letzten Zeit lückenhaft geblieben. Mit Innocenz III. beginnt eine andere, doch unterbrochene Reihe entweder von Fortsetzungen der Papstannalen, oder von selbständigen Biographien, welche aus der amtlichen Kanzelei geschöpft sind, und die Acten dieser haben sich vom Fahr 1198 ab bis auf unsre Zeit als "Regesten der Päpste" sast vollständig erhalten. "Die Thaten Innocenz' III." von

einem zeitgenössischen Cleriker beginnen jene Reihe. Der unsgenannte Autor behandelt schon sehr aussührlich die Weltwerhältnisse, namentlich den Orient und Sicilien, wirst keinen Blick auf Deutschland, und redet ohne Klarheit und Zusammenhang von der römischen Stadtgeschichte. Er bricht plößelich ab, noch vor dem Tode des Papsts.

Bon einem Zeitgenossen rührt auch die wichtige amtliche Schrift über das Leben Gregor's IX. her, voll fräftiger Angriffe gegen Friedrich II., durchdrungen von fanatischem Haß, in diblisch gefärdtem Curialstil. Biel bedeutender ist die selbständige Lebensgeschichte Innocenz' IV. von seinem Caplan, Nicolaus de Curdio, nachmals Bischof von Assis, welcher an die Biographie Gregor's IX. anknüpste. Sein Buch verdient große Anerkennung, obwol es keineswegs genau und nur eine Lobschrift ist; aber bequeme Ordnung, gutes Latein, und leichter Stil machen es zu einem der anziehendsten Werke dieser Gattung überhaupt.

Keiner der solgenden Päpste des XIII. Jahrhunderts fand ähnliche Biographen. Ihre kurzen Lebensgeschichten sinden sich in den Sammlungen des XIV. Jahrhunderts, vom Dominicaner Bernard Guidonis, und vom Augustinersprior Amalricus Augerius. Die Papstgeschichte ging in die Hände der Bettelmönche über; namentlich waren die Dominicaner fleißige Historiographen. Der Böhme Martin von Troppau, oder Martinus Pelonus schrieb seine Chronit der Kaiser und Päpste, ein von unsinnigen Fabeln erfülltes Handbuch, welches weltberühmt wurde und die Geschichtsschwing des Papsttums förmlich beherrschte. 1 Er sand

<sup>1</sup> Die Chronif Martin's reicht bis Johann XXI. (a. 1277). Bon Ricelans III. nur ein paar Worte.

bessere Nacheiserer: den Dominicaner Ptolemäus von Lucca, der eine brauchbare Kirchengeschichte von Christi Geburt bis auf das Jahr 1312 verfaßte, und Bernhard Guistonis, ter eine bemerkenswerte Geschichte der Päpste und Kaiser schrieb. Diese Werke gehören dem solgenden Jahrbundert an, und überhaupt nicht zur Culturgeschichte der Stadt Nom.

Ein einheimischer Geschichtschreiber ziert jedoch Rom in der Periode des ersten Anjou; es ist Saba Malaspina, Decan von Malta, und amtlicher Schreiber Martin's IV., deffen quelfisch gefärbtes, aber doch keineswegs abhängiges Werk über den Kall der Hobenstaufen und die anjoinische Umwälzung so viel Licht verbreitet hat. Seine Sprache ist dunkel und schwerfällig, aber sein Geift voll Kraft und Wahrheits= gefühl. Auch auf die städtischen Verhältnisse hat Malaspina Rücksicht genommen, und bisweilen mit patriotischem Sinn. Trot seiner amtlichen Stellung befaß er Berzensgröße genug, seine Bewunderung für die Genialität Manfred's und seine Trauer um das Schicksal Conradin's auszusprechen. Dieser eine Geschichtschreiber steht in der literarischen Dede Rom's als seltene Erscheinung da, und er macht es tief beklagen, daß nicht auch andre Römer ihre politische Zeitgeschichte uns überliefert haben. 2 Sein Zeitgenosse war Johann Colonna,

l Bernard Guidonis, Dominicaner : Juquistor, starb 1331 als Bisch. v. Lotève. Sein Werf Flores Cronicorum oder cathalogus pontissum romanorum, im Cod. Vat. 2043, schließt mit Joh. XXII. (fol. 116). Es ist edirt nur dis auf Gregor VII. von Angelo Mai (Spicileg. Rom. VI); sodann von Gregor VII. ab benutt von Muratori und Balusius (Vitae Papar. Avenion.)

<sup>2 €</sup>eine Res Sieulae sind unvollständig abgebruckt von Carusius, Musratori, Baluzius, reichend von 1250 bis 1276; die Fortsehung bis 1285 gab Gregorio im Tom. II. der Bidl. Aragon. Er neunt sich selbst am

Nömer aus dem berühmtesten Abelsgeschlecht, Erzbischof von Meffina im Jahr 1255, und im letten Biertel bes Jahr= hunderts gestorben. Er schrieb leider, statt seiner Zeit= geschichte, eine Weltchronif unter dem wunderlichen Titel Mare Historiarum, eine Compilation, welche den Verfasser nicht als großes Licht erscheinen läßt. 1 Sein Stammgenosse Egibius Colonna (geb. um 1247) glänzte bagegen als ein Mann von zweifellofer literarischer Größe. Schüler bes Thomas von Aguino, Lehrer Philipp's des Schönen, Bischof von Bourges, ein bochberühmter Magister ber Scholastif und Theologie in Paris, welcher Bonifacius VIII. mutig gegen den König Frankreichs verteidigte. Egidius war die erste literarische Berühmtheit in jenem Saus Colonna, welchem im XVI. Jahrhundert Vittoria als Dichterin Ruhm verlieh. Man nannte ihn den Fürsten der Theologen; er verfaßte eine große Zahl philosophischer und theologischer Werke, und schrieb für Philipp von Frankreich das Buch "Von der Regierung ber Fürsten," eine ber ältesten Schriften von ber Urt der "Fürstenspiegel," worin jedoch kein staatsmännischer Verstand sichtbar ist. Der französische König fühlte sich durch die monarchischen Grundsätze seines Lebrers geschmeichelt, aber wir zweifeln, daß er diese pedantische Schrift überhaupt

Ente seiner Geschichte do urbe. Auch Fabricius (Bibl. Latina Mediae et Insim. aetatis) bezeichnet ihn richtig als Nationalrömer. Das Geschlecht Malaspina kommt in römischen Urkunden vor.

<sup>1</sup> Mare Historiarum, Cod. Vat. Membran. 4963, und 2 Codices in Paris. S. Dubin de Scriptorib. Eccl. antiquis T. III. p. 185. Die Stammtasel Litta's ist in Bezug auf Johann Colonna zweiselhaft. Duetif und Echard T. I. p. 418 bezeichnen ihn als Neffen des Card. Johann aus Friedrich's II. Zeit. Er schrieb auch De viris illustribus; Fragment, abgedruckt bei De Rubeis De gestis et scriptis S. Thomae Aquinatis. Benedig 1750, p. 27 sq.

gelesen hat. <sup>1</sup> Man fann ihr als Gegensatz den Oculus Pastoralis an die Seite stellen, einen republicanischen Negentenspiegel des XIII. Jahrhunderts, welcher in naiver Weise die Podestaten der italienischen Städte über die beste Art sie zu regieren belehrt. <sup>2</sup>

Die literarischen Monumente der Nömer im XIII. Jahrhundert sind demnach nicht Spoche machend. Ihre träge Natur wurde auch nicht von dem poetischen Feuer ergriffen, welches damals die italienische Nation zu durchströmen begann, und eins der schönsten Phänomene in der Eulturgeschichte darbietet. In Norditalien schrieben Dichter noch in der Prodengalischen Sprache; Abert Malaspina, Parcival Doria, und der berühmte Sordello erfüllten die romanische Welt mit ihren Namen. In Sicilien wurde die lingun volgare die poetische Hofsprache der Hohenstausen. In Bologna und Toscana traten Dichter auf, welche in das

<sup>1</sup> De Regimine Principum (Köm. Ausgabe 1607 und im Tom. II. ter Bibliotheca Pontificia Recaberti's). Dies Wert scholastischer Form stützt sich auf die Politik und Ethik tes Aristoteles. Im III. Buche einige merkwürzige Capitel gegen den Communismus Plato's. Egidius war Andäuger der erblichen Monarchie. Sein Grundsatz: Optima est autem monarchia unius Regis, eo quod ibi perfectior unitas reservetur (p. 458). Er verteitigte Bonisacius VIII. durch seine Tractate De Renunciatione Papae, und De Potestate Ecclesiastica. S. Ouvrage inédit de Gilles de Rome, en saveur de la papauté, extr. du Journal gén. de l'Instr. publique, Paris 1858, von Charles Jourdain. — Ueber die Thätigkeit von Egidius in Paris, Bullaus Historia Universitatis Parisiensis, Paris 1615, p. 671 sq. Er starb in Avignen 1316.

<sup>2</sup> Oculus Pastoralis, sive Libellus erudiens futurum Rectorem Populorum, anonymo auctore conscriptus circa annum 1222. Mnr. Antiq. IV. p. 93 sq. Die sich ganz im Algemeinen haltende Schrift, sicher von einem Geistlichen, ist um des Princips willen merkwürdig, aber sonst ein sehr unbetentendes Product.

weltliche Liebeslied einen metaphysischen Geift der Resterion ergoken. Guido Guinicelli raate dort hervor, und der junge Dante dichtete seine Canzone Amor che nella mente mi ragiona. In Umbrien, dem milden Lande empfindungs: voller Grazie, erschien Sanct Franciscus, die volkstümliche Beiligengestalt voll dichterischer Macht eines in überirdischer Liebe schwelgenden Herzens. Wenn er auch selbst nicht Dichter war (der Hummus "Altissimo, omnipotente, bon Signore," worin alle Creatur den Herrn der Welt verherrlicht, wird ihm, doch nicht mit voller Sicherheit, zugeschrie= ben), so erweckte doch seine Gefühlstrunkenheit poetische Begeisterung unter seinen Jüngern. Es entstand die homnische Franciscanerpoesie in lateinischer Sprache, wie in italienischem Bulgar, erhaben und schwelgerisch im Gefühl, naiv in unbeholfenem Ausdruck, für schwärmerische Gemüter noch heute begeisternd. Die Franciscanermönche waren die Troubadours der himmlischen Liebe. Es ist anzuerkennen, daß sie das Bulgar zu Ehren brachten und einen ursprünglichen, volksmäßigen Ton anschlugen, aber zu bedauern, daß dieser sich in der italienischen Boesie nicht behauptete, sondern bald wieder im Latinismus und ber Künstelei unterging, Schwächen, welche der italienischen Dichtung bis auf unfre Tage eigen geblieben sind. Auch die Franciscaner bichteten lateinisch. Thomas von Celano schrieb die furchtbar erhabene Symne Dies Irae, und Jacopone von Todi das berühmte Stabat Mater, diese großartigen Tönefiguren vom Weltgericht und von der Paffion, welche fpater berühmte Maler in Farben übertrugen. 1 Fra Jacopone, der vom heiligen Wahnsinn

Das Stabat Mater wird ohne Grund Innoceng' III. zugeichrieben, bem Papst bes großen und falten Berstanbes. Im Kloster ber Rapuziner

ergriffene Poet, Demagog der spiritualen Armutsgenossen: schaft, erhob sich gegen Bonisacius VIII. und brandmarkte ihn mit Versen, wie Dante bald nach ihm. Er war der größte Dichter der Franciscanerschule, von echtem poetischem Genie und vom Feuer schöpferischer Leidenschaft durchstrungen.

In Rom finden wir keinen Liederdichter jener Zeit. Die alte Handschrift im Batican, welche die Poesien der ersten Jahrhunderte vulgärer Dichtung enthält, nennt keinen römischen Namen, neben Don Arrigo, dem Senator von Rom, und Infanten Castiliens. Die Bolkssprache, die sich in Stalien als vulgare illustre jo glüdlich ausbildete, fand in Rom feine Cultur. Das Latein blieb bier die Sprache der Kirche, des Rechts, der bürgerlichen Verhandlung. Reine Bulgarinschrift zeigt sich unter den vielen Grabschriften jener Zeit, welche meistens noch mit Absicht die schon altertum= liche leoninische Form festhalten. Die Römer blickten geringschätzend auf die Bulgärsprache, und Dante nannte wiederum mit beleidigender Verachtung ihren Stadtbialect, "die triste Eprache der Römer," roh und abscheulich, wie ihre Sitten; er verglich ihn mit der Sprache der Marken und Spoleto's. Dies war ohne Zweifel übertrieben; denn follte die römische Bulgärsprache, obwol sie noch heute schlecht

ju Monte Santo bei Tobi liegt eine Handschrift ber Poesieen bes Fra Jacopone, vom Ende Saec. XIV., worin auch bas Stabat mater als sein Product aufgenommen ift. Gin gefälliger Mönch beschenkte mich mit einer Copie.

<sup>1</sup> Benetianer Ansgade v. 3 1617. Le Poesie Spirituali del B. Jacopone da Todi, worin das Stabat mater fehlt. Ueber die ganze franciscanische Schule die bekannte Schrift von Dzanam: Les Poetes Franciscains en Italie au XIIIe siècle.

genug klingt, roher gewesen sein, als der von Dante so aufsfallend gepriesene Dialect der Bolognesen?

Wir besiten jedoch lateinische Gedichte eines Römers aus der Reit Bonifacius VIII., des Cardinals Jacob Stefaneschi. Er erzählt mit Genugthuung, daß er in Paris die liberalen Wiffenschaften, in Bologna die Rechte, und für fich felbst Lucan und Virgil studirt babe, um sie als Vorbilder seiner Dichtungen zu benuten. Dies Geständniß mag beweisen, daß die classischen Studien damals nicht in blübenden Schulen gelehrt wurden; wenigstens boren wir nichts davon in Rom, während in Toscana und Bologna Buoncom: vaani und Dante's Lebrer Brunetto Latini sich darin Rubm erwarben. Jacob Stefaneschi besang in drei Dichtungen das Leben und die Bunder Cölestin's V., und die Tronbestei= gung Bonifacius VIII.; er schrieb außerdem eine Schrift über das Jubiläum des Jahrs 1300, und einen Tractat über bas römische Kirchenceremoniell. Seine Werke find tostbare Beiträge zur Geschichte ber Zeit, beren Augenzeuge er war, doch seine geguälte Muse ist nur die Sclavin gelehrter Pedanterie. Seine Sprache, selbst in der Profa, ist von so hieroglyphischer Natur und so barbarisch verworren, daß sie geradezu Staunen erregt, und auf Rechnung einer unnatürlichen Bizarrheit gesetzt werden muß. Der Cardinal schrieb bereits in Avignon, wo er im Jahre 1343 starb. Er war ein wirklicher Freund der Wissenschaften, und im

<sup>!</sup> Dicimus ergo Romanorum non vulgare, sed potius tristiloquium italorum omnium esse turpissimum; nec mirum cum etiam morum, habituumque deformitate prae cunctis videantur foetere. Dicunt enim: Me sure, quinte dici (b. b. Mia sorella, che cosa dici?) De Vulgari Eloq. I. c. XI.

Mittelalter wieder der erste Mäcen Rom's, namentlich auch der Künstler, unter denen er das Genie Giotto's erkannte und pflegte. Dieser verdiente Römer glänzt am Ende des XIII. und am Ansang des XIV. Jahrhunderts durch eine so vielseitige Bildung, daß er schon in die humanistische Periode Petrarca's hinübergreift.

3. Päpstliche Kirchenbauten. S. Peter und die Laticanische Residenz.
S. Paul. Bauten im Lateran. Die Capelle Sancta Sanctorum. Ausbau von S. Lorenzo vor den Mauern. S. Sabina. Hospitäler. S. Spirito.
S. Thomas in Formis. Das Hospital am Lateran. S. Antonio Abbate.
Das gothische Kunstprincip in Rom. S. Maria sopra Minerva. Casamari, Fossanova. Gothische Tabernakel in römischen Kirchen. Die Klinstlersfamilie der Cosmaten. Die Grabmäler des XIII. Jahrhunderts. Charakter der römischen Monumentalschrift.

Auch unter den Päpften jener Epoche gab es Förderer der Kunst, wie Innocenz III., Honorius III. und IV., vor allen Nicolaus III. und IV., und auch Bonifacius VIII. Keiner war freigebiger als Innocenz. In dem langen Register seiner Weihzeschenke fehlt kaum eine römische Kirche, und überhaupt nahm er eine allgemeine Wiederherstellung der Basiliken Rom's vor. Im S. Peter schmückte er die Tribune mit Wosaiken,

<sup>1</sup> Das Domarchiv von S. Peter bewahrt die Handschrift der Vita S. Georgii, welche dieser Cardinal von S. Georg in Belabro versaßte, und durch Giotto mit Miniaturen ausschmücken ließ. Seine Poeme, bei Murat. III. I. p. 641 sq.; seine Schrift über das Jubiläum, im Tom. XXV. der Bibl. Patr. p. 930 sq. Sein Ceremoniale, bei Mabillon Mus. Ital. II. p. 243 sq.

<sup>2</sup> Das amtliche Register, Cod. Vat. 7143, und beim Mai Spieil. VI. p. 300—312. Als Card. hatte Innocenz S. Sergius und Vacchus hergestellt. S. die Inschrift bei Martinelli Roma ex ethn. p. 399. Im Lib. II. Ep. 102 der Regesten des Papsts sein Privilegium silr dies Kirche, wichtig sür die Topographie des Capitels. Darin duo casalina juxta columnam perfectissimam (?) — Hortum S. Sergii, sive post

welche erst mit der alten Basilika untergingen, auch stellte er den durch Barbaroffa verwüsteten Vorhof wieder ber. Seine Restauration vollendeten Honorius III. und Gregor IX. Am vaticanischen Balast nahm Innocenz die Anlagen seiner Voraänger auf, errichtete einen größeren Bau, und umgab ibn mit Mauern und Eingangstürmen. 1 Die Unruben in Rom, wo der Lateran Schauplat wütender Stadtfriege wurde. machten eine befestigte Wohnung der Bäpste am S. Beter zum Bedürfniß. Sie richteten sich seit dem Beginn des XIII. Kahrhunderts dort eine Residenz ein, wo sie abwechfelnd wirklich wohnten. Nach seiner Rückfehr aus Lyon baute Annocenz IV. am Baticanischen Balast weiter, und ihn setzte der prachtliebende Nicolaus III. Orsini seit 1278 fort, wozu er die Baumeister Fra Sisto und Fra Nistori aus Florenz nach Rom berief. Er machte ben Zugang zum Batican frei, und legte zuerst die dortigen Gärten an, die er mit Mauern und Türmen umgeben ließ. So erwachte auch der Natursinn wieder; zum ersten Mal nach Jahrhun= derten sah Rom die Anlage eines Parks. Nicolaus III. ist der erste Gründer der vaticanischen Residenz in ihrer ge= schichtlichen Gestalt. 2

Die Basilika von S. Paul wurde wiederholt restaurirt und reich ausgeschmückt. In der ersten Hälfte des

S. Sergium, et hortum inter columnas usque ad abscidam, et usque ad custodiam Mamortinam.

<sup>1</sup> Fecit fieri domos istas de novo — palatium claudi muris, et super portas erigi turres — Cod. Vat. 6091.

<sup>2</sup> Fr. Pipin p. 723. Im Cod. Ceneii zu Florenz viele Documente über viesen Bau. Der Papst kauste Grundstrücke extra portam auream in monte Geretulo, den Garten anzusegen. Dies Local wird auch so bezichnet: extra portam auream seu eastri S. Angeli prope Ecclesiam S. M. Magdalene ad pedes montis Malis.

XIII. Jahrhunderts entstand dort der herrliche Mosterhof, der schönste Bau dieser Art in Rom, römischen Stils. Ihm ähnlich ist der Hof im Lateran aus derselben Epoche; beide waren wol Werke der römischen Cosmaten.

Die Lateranische Mutterkirche wurde bald nach der Verlegung des Papsttums nach Avignon vom Brand verzehrt, und enthält demnach beute nur wenige Denkmäler des XIII. Jahrhunderts. Nicolaus III. hatte sie restaurirt, und im dortigen Valast die Capelle Sancta Sanctorum burch einen Cosmaten neu erbauen lassen. Der Leser dieser Geschichten weiß, daß sie die Hauscapelle der Päpste war, und daß dort die feierlichsten Handlungen zumal am Ofterfest vollzogen wurden. Sie verwahrte die angesehensten Reliquien, das "nicht von Händen gemachte" Bildniß des Salvator, und die Häupter der Apostelfürsten. Der anmutige Neubau von Nicolaus III., innen auf den Wänden mit Marmor befleidet, mit gewundenen Säulen unter gothischen Giebeln verziert, mit Mosaiken und Malereien geschmückt, besteht noch als der einzige Ueberrest des alten lateranischen Palasts. 2 Dieser selbst, die berkömmliche Papstresidenz, durch Alter und die Menge seiner Bestandteile im Verfall, war schon von

<sup>1</sup> Die musivische Inschrift bes Hoss von S. Paul sagt, baß ihn Abt Peter II. (1193—1208) begann, Johann V. (1208—1241) vollendete. Bemerkenewert ist auch der Klosterhof von Subiaco, erbant 1235 unter Abt Lando: Cosmas et Fili Lucas et Jacobus alter Romani cives in Marmoris arte periti Hoc Opus explerunt Abbatis tempore Landi; dortige Juschrift. Doch steht dieser Klosterhof weit den römisichen nach.

<sup>2</sup> Vom Bau: Ptol. Lucensis c. 30 und Marangoni Istoria dell' antichissimo Oratorio o Capella di S. Lorenzo . . . Rom 1747. Die Inschrift Magister Cosmatus secit hoc opus an der Wand am Einsgange.

Gregor IX. neu ausgebaut und befestigt worden. <sup>1</sup> Nach ihm führte Nicolaus III. den Bau fort. Die Päpste begnügten sich indeß nicht mehr mit den Nesidenzen im Batican und Lateran; Honorius IV. baute sich eine bei der S. Sabina, Nicolaus IV. eine andere bei S. Maria Maggiore. Selbst in der Campagna, zu Montesiascone, Terni, Biterbo, Soziano legten die Päpste Villen und Paläste an, und diese steigende Prachtliebe zog ihnen von mancher Seite Tadel zu, weil man darin zu viel Weltlichseit oder zu viel Nepotismus sah. <sup>2</sup>

Bemerkenswert ist der Bau von Honorius III. in S. Lorenzo, wo er die Vorhalle anlegte, und die beiden alten Basiliken vereinigte. Das Entstehn ferner von Alöstern der Bettelorden ist bemerkt worden. Aber auch diese Bauten waren nur Erweiterungen schon vorhandener, vielleicht mit Ausnahme des Klosters der S. Sabina, welches Dominicus gründete, und wo sich ebenfalls ein Hof römischen Stils befindet.

1 In Lateranensi Palatio domos construxit altissimas, et Palatium nobile pauperum usibus deputatum. Vita, Mur. III. 577. Auch in Terni baute Gregor IX. einen papfilichen Palast.

Nam quisque suas educet in altum
Aedes, et capitis Petri delubra relinquet.
Ac Lateranenses aulas regalia dona
Despiciet, gaudens proprios habitare penates.
Se Jacob Stefancachi über Ricol. IV. im Opus Metricum.

3 Es gab tamals 20 privilegirte Abteien in Rom: S. Alexius et Bonifacius (Abentia). S. Agatha (Suburra). S. Basilius juxta palatium Trajani. S. Blasii inter Tyberim et pontem S. Petri S. Caesarius in Palatio. S. Cosmas et Damianus (Trasstevere). S. Gregorius in Clivo Scauri. S. Laurentius in Panisperna. S. Maria in Aventino. S. Maria in Capitolio. R. Maria in Castro Aureo (Circus Hamunus). S. Maria

Die rühmlichste Thätigkeit der Läpste gehörte den woltätigen Anstalten. Die größeste davon ist das von Innocenz III. gestiftete Hospital und Kindelhaus von S. Spirito, wozu ihn ein Traumbild aufforderte, oder der Spott der Römer veranlakte, welche ihn tadelten, daß er für die ehrgeizigen Awecke seines Sauses den Riesenturm Conti hatte erbauen laffen. 1 Er errichtete das Hospital neben S. Maria in Saffia, wo einst der Angelsachsenkönig Ina ein Bilgerhospiz (schola Saxonum) gegründet batte. Dies rubmvolle Institut wurde von Innocenz III. im Jahr 1204 der Verwaltung des Brovençalen Guido übergeben, des Stifters eines Hospitalordens zu Montpellier unter dem Titel vom heiligen Geift. Das alte Angelsachsenhaus verwandelte sich in das Hospital S. Spirito, und dieser Name ging auf die Kirche selbst über. Die herrliche Anstalt wurde von späteren Bäpften erweitert, überreich ausgestattet und zum großartigsten Institut dieser Gattung in der Welt gemacht. 2

in Pallara (βαſατίπ). S. Maria in Monasterio (bei S. Pietro ad vincula). S. Pancratius in Via Aurelia. S. Prisca et Aquila (Μυεπτίπ). S. Saba Cellae Novae (πεθεπ δεπ Μυεπτίπ). S. Silvester inter duos hortos (απάρ de Capite, απ Εστίρ). S. Thomas juxta formam Claudiam (Εὐίπε). S. Trinitatis Scottorum (βεπτε de' Pellegrini). S. Valentini juxta pontem (sc. Milvium). S. δεδ Κοβ, Diacon, liber de Eccl. Lateranensi (Μαδίπ. Mus. Ital. II. p. 574).

l Hospitale S. Spiritus — quod fecisse dicitur, quia reprehensus fuerat de tanto fastidioso acdificio: \$\partial \text{tel. Que. p. 1276. Piccetale, p. 126.}

2 Gesta Innoc. c. 143; und seine Bulle, lib. XI. ep. 104. Sigsus IV. baute a. 1471 das Hospital prächtig aus. Es besitzt eine jährliche Mente von 85000 und einen Staatszuschuß von 36000 Schol. Es nimmt jährlich über 12000 Kranke und 2000 Findelkinder aus. S. Morichini, Istituti di publica carità (Nom 1835); Piazza Delle opere pie di Roma (Nom 1698).

Einige Rabre früher entstand das Hospital von S. Thomas auf bem Cölius, beim Bogen bes Dolabella, von ber dortigen Wasserleitung in Formis genannt; Innocenz III. übergab es dem Nizzarden Johann von Matha, welcher den Orden der Trinitarier zum Zweck des Loskaufs von Christen= sclaven gestiftet hatte. Die kleine Kirche besteht in veränderter Geftalt; vom Hospital erhielt sich nur ein Rest des alten Portals am Eingang der Villa Mattei. 1 Ein drittes Hospital gründete im Jahr 1216 der Cardinal Johann Colonna am Lateran, wo es noch dauert. Ein viertes, S. Antonio Abbate bei S. Maria Maggiore, stiftete der Cardinal Petrus Capocci durch Testament. Die vom Entzündungsfeuer des beiligen Antonius Befallenen fanden dort Pflege von Brüdern eines Ordens, der in Südfrankreich entstanden war. Das Hospital ist eingegangen, und nur das alte Marmorportal im römischen Rundbogenstil lebrt, daß es einst ein nicht geringer Bau gewesen sein muß. 2

Im Ganzen zeigt sich auch während des XIII. Jahrhunderts in der kirchlichen Architectur Roms kein großartiger Sinn. Das Bedürfniß neuer Bauten war nicht vorhanden,

<sup>1</sup> Mit einem Musiv: Ebristus zwischen zwei befreiten Sclaven, und ber Inschrift Signum Ordinis S. Trinitatis Et Captivorum. Auf bem Vortalbogen: Magistri Jacobus Cum Filio Suo Cosmato Fecit Ohe Opus. Das Kloster ging a. 1348 ein. Das Lecal beichreibt eine Bulle Honor. III. a. 1217 (Bullar. Vat. I. p. 100 sq.), welche jenem Orben einen Teil tes Cestius verseibt: Montem cum Formis et aliis aeclisseis positum inter clausuram Clodei (Castell ter Aqua Clautia) et inter duas vias; unam videl. qua a praedicta Eccl. S. Thomae itur ad Coliseum, et aliam qua itur ad SS. Johem et Paulum.

<sup>2</sup> Die Portalinschrift sagt, bag bie Testamentsvollstreder Otto von Tusculum und Johann Gaetani Micolans III.) bies Hospital erbauten. Betrus selbst ftarb 1259.

die Restauration der alten Basiliken gab vollauf zu thun. Rom batte keine großen Kirchen mehr in der Epoche zu schaffen, als aus einem neuen Leben die Prachtdome von Morenz, Siena und Orvieto entstanden. Nach der Mitte des XIII. Jahrhunderts trat freilich auch hier das neue Princip ber Gothik auf, wie wir es zuerst in der Capelle Sancta Sanctorum erscheinen saben. Dieser ritterliche und mustische Stil des Nordens wurde von den Bettelmonchen ergriffen, schon in der Grabkirche ihres Seiligen zu Affisi angewendet, und dem italienischen Kunftgefühl angepaßt; aber die Gothik entwickelte sich in dem ernsten und stationären Rom nicht, wenn man die Kirche S. Maria sopra Minerva ausnimmt, deren Bau Nicolaus III. im Jahr 1280 durch Fra Sifto und Fra Ristori, die Architecten der S. Maria Novella in Florenz beginnen ließ. Bene balbgothische Kirche war in langen Sahrhunderten der einzige selbständige Neubau von einigem Belang in der Hauptstadt der driftlichen Welt! Dagegen waren in Latium die Klosterkirchen von Casamari und Fossa= nova in schönem gotischen Stil schon am Anfang bes XIII. Jahrhunderts angelegt worden. 2 Nur in Tabernakeln über Altären und Grabmälern wurde auch in Rom am Ende jenes Säculum gothische Form, verbunden mit römi= scher Musivdecoration, vorherrschend. Die Kirchen der Stadt besitzen noch manche dieser graziösen Werke, die zu den

<sup>1</sup> Fra Gifto ftarb in Rom, im Marg 1289. S. ben Commentar gum Leben bes Gabbo Gabbi, Bafari, I. p. 300, Florentin. Ausgabe.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Daß bieß schon unter Innocenz III. geschah, zeigt bas Register seiner Weibgeschenke . . . Ecclesiae Fossenovae pro consumatione ediseit ejusd. ecclesie C. libras — Monasterio Casemarii pro fabrica ipsius 200 Unc. auri. Der Grundstein bieser herrlichen Kirche ward nach Klosternachrichten schon a. 1203 gelegt.

anziehendsten Denkmälern des römischen Mittelalters gehören. Sie sind teils Arbeiten toscanischer Meister, wie das schöne Tabernakel von E. Paul, welches Arnolfo di Cambio, der berühmte Schüler von Nicola Visano, im Jahr 1285 verfertigt baben foll, teils Schöpfungen der Cosmaten, wie das Taber= nakel von S. Maria in Cosmedin, welches der Cardinal Francesco Gaetani durch Deodatus arbeiten ließ. 1 Schon seit dem XI. Jahrhundert waren römische Künstler als Marmorarbeiter selbst in Mittel = und Süditalien thätig. Sie nannten sich Marmorarii oder arte marmoris periti, ein für Rom charakteristischer Begriff. Denn diese Stadt war mit köstlichen Marmortrümmern überstreut, ja ein wahrhaftes Carrara auch für fremde Städte. Es erzeugte fich daher bier eine eigene Runft des Mosaicirens mit Marmorstücken, wozu auch das Vorbild antifer Haus= und Tempelmosaik fort= dauernd einlud. Man riß die Marmorplatten von antiken Bauten ab, man zerfägte herrliche Säulen, um Material für decorativen Schmuck zu gewinnen, namentlich für die Fußboden in den Kirchen, welche mit Stücken Porphyr, Gerpentin, Giallo, weißem und schwarzen Marmor kunstvoll ausgelegt wurden. Man mosaicirte Tabernakel, Ambonen, Altare, Grabmaler, Bischofsstüle, Ofterkandelaber, Säulen, Bogen und Friese von Klosterhöfen. Alle diese zum Teil

1 Die Inschrift auf dem Tabernakel v. S. Paul:
Anno Milleno Centum Bis Et Octuageno
Quinto, Summe Deus, Tidi Hic Abbas Bartholomeus
Fecit Opus Fieri, Sidi Tu Dignare Mereri.
Sodann Hoc Opus Fecit Arnolfus Cum Socio Suo Petro. Abbistung bei Ngincourt Tav. XXIII, und sehr aussiührlich bei Moreschi, Discrizione del tabernocolo di S. Paolo. Nom 1840. Demselben Arnelso

wird auch bas Tabernatel in G. Cecilia zugefchrieben.

zierlichen Arbeiten, namentlich die der Fußböden in Kirchen, find die Ankläger fortdauernder Plünderung der antiken Herrlichkeit Rom's, dessen Marmorfülle täglich gewaltsame Umgestaltung erfuhr, ohne sich jemals zu erschöpfen. Aus solcher römischer Steinarbeit erwuchs seit dem Ende des XII. Jahrhunderts das ausgezeichnete Steinmetengeschliecht der Cosmaten, und wurde von einheimischer Bedeutung für die Kunst. Diese merkwürdige Kamilie, deren Thätigkeit ein ganzes Jahrhundert bis zum Anfang des XIV. ausfüllt, glänzt um so mehr, weil Rom an schöpferischen Talenten arm blieb. Sie blübte in Söhnen und Enkeln unter den Namen Cosmas, Laurentius, Jacobus, Lucas, Johannes und Deodat. Die Cosmaten nahmen durch Vermittlung Tozcana's am Ende des XIII. Jahrhunderts das gothische Princip auf, und dasselbe trieb durch sie in Rom einige anmutige Bildwerke hervor. Wenn ihre Werke auch nicht mit der Pisaner Schule wetteiferten und nicht den Rubm eines Nicola und Giovanni, eines Arnolfo, Cimabue und Giotto erreichten, so veredelten sie doch Rom durch die einzige originale Kunstschule, welche sich dort nachweisen läßt, und sie erfüllten in rastloser Emsigkeit Rom, Latium, Tuscien, selbst Umbrien mit graziösen Werken, die ihrer Natur nach Architectur, Sculptur und musivische Malerei vereinigten, wie Tabernakel, Ambonen, Grabmäler, Portiken und Klosterhöfe. Sie verschwanden aus Rom in der= selben Zeit, als das Papsttum, welches die Kunft zu fördern begonnen hatte, aus der Stadt nach Avignon entwich, und sie wie ihre Wirkungen bedeckte das undurchdringliche Dunkel der römischen Verlassenheit in Folge des Avignonischen Exils.

¹ ⊙. Karl Bitte im Kunstblatt 1825, n. 41 sq., und Notizie epigrafiche degli artesici marmorarii romani dal X. al XV. secolo . . .

Sehr hervortretend in Rom als fünstlerische, wie bistorische Monumente sind die Grabmäler, die freilich meist nur der hohen Geistlichkeit angehören. Der Gebrauch, antike Sarkophage zu benuten, dauerte noch fort, doch wurden in Folge des Aufschwungs der Pijaner Schule auch felbständige Monumente errichtet. Als Junocenz V. gestorben war, befahl Carl von Anjou seinem Kämmerer in Rom nachzuforschen, ob sich ein Vorphyrsarkophag für die Bestattung jenes Papsts auftreiben lasse, wo nicht, ihm ein schönes Grabmal fertigen zu laffen. 1 Rein Monument berühmter Personen aus der ersten Sälfte des XIII. Jahrhunderts hat sich in Rom erhalten, wo der Untergang so vieler Grabmäler, namentlich in S. Johann und in S. Beter, zu beklagen ist. Die Reibe der noch vorhandenen beginnt in S. Lorenzo das Grabmal des Cardinals Wilhelm Kieschi († 1256), jenes von Manfred so übel heimgeschickten Legaten Apuliens. Er liegt in einem antiken Marmorfarkophag, dessen weltbefannte Reliefs eine römische Hochzeit darstellen - ein wunderliches Symbol für einen Cardinal! Der mittelaltrigen Kunst gehört nur das einfache geradlinige

da Carlo Promis, Turin 1836, und bazu Gape im Kunstblatt 1839. — Bemerkenswert ist die Vorhalle des Doms von Civita Castellana, welche Laurentius und sein Sohn Cosmas a. 1210 bauten. Der griechische Name Cosmas kommt in Ravenna vor, Mitte Saec. IX. (S. Marini Papiri n. 98. p. 153). Ob die römischen Cosmaten ursprünglich Ravennaten waren?

1 Brief an Hugo de Befançon: mandamus quatenus per Urbem inquiras — si aliqua conca porfidis vel alicujus alterius pulchri lapidis prout illi qui sunt in S. Joanne Laterani poterit inveniri — et in ea corpus — Pontificis reponi facias in Eccl. S. Joannis — Et si — non poterit inveniri, volumus quod — fieri facias sepulturam consimilem illi Comitisse attrebatensis et etiam si poterit pulchriorem — (Bitale p. 152).

Tabernakel, in welchem Malereien den tronenden Christus darstellen, neben sich Innocenz IV. mit S. Laurentius, und den Cardinal mit S. Stephan. Lange und übertriebene Inschriften preisen den Todten.

Es folgt das Grabmal des Cardinals Richard Anibaldi, des Freundes von S. Thomas, des berühmten Führers der Guelsen und Anhängers Carl's von Anjou. Das einsache Monument, im linken Schiff des Lateran an der Wand ershoben, ist modern, wie die Inschrift, aber die marmorne Figur noch die ursprüngliche. Dies Grabmal ruft die große Hohenstausenzeit und das Interregnum ins Gedächtniß zurück; denn Richard durchlebte als Cardinal die ganze Spoche von den Tagen Gregor's IX. bis zu Gregor X. Er starb zu Lvon im Jahre 1274.

Ein anderer jüngerer Cardinal jenes Zeitalters, Anscherus von Tropes († 1286), liegt in S. Prassede in einem schönen wolerhaltnen Monument, welches schon den mächtigen Fortschritt der römischen Sculptur zeigt, und sicherlich ein Werf der Cosmaten ist. Der Todte ruht auf einem Bett mit schön gefalteter, zierlich ricamirter Decke von Marmor, welche über kleinen Säulen herabhängt. Der Grund zwischen ihnen ist mosaicirt. 1

Die Inschrift barüber in ber Wand:
Qui Legis Ancherum Duro Sub Marmore Claudi
Si Nescis Audi Quem Nece Perdis Herum.
Greca Parit Puerum, Laudunum Dat Sibi Clerum
Cardine Praxedis Titulatur Et Istius Edis
Defuit In Se Lis: Largus Fuit Atque Fidelis;
Demonis A Telis Serva Deus Hunc Cape Celis:
Anno Milleno Centum Bis Et Octuaceno
Sexto Decessit Hic Pirma Luce Novembris.

Ans t. 3. 1287 bie leoninische Grabinschrift bes Carbinal Glufiano Comes

In Aracöli finden wir die Kamilienaruft der Savelli. Dies edle Geschlecht baute sich dort in der zweiten Sälfte des XIII. Jahrhunderts eine Capelle, die mit Gemälden ausgeschmückt war. Sie umschließt beute noch zwei Grabmäler. das der Mutter von Honorius IV., worin dieser Papst selbst bestattet liegt, und das senatorische Mausoleum. Das erste ift, unter geradlinigem Tabernakel, ein selbständig gearbeiteter, mit Mosaik auf Goldgrund gezierter Sarkophag. Auf ihm rubt die Marmorgestalt Honorius IV., eines Mannes mit schönem bartlosem Angesicht; sie ward erst von Paul III. aus dem Batican gebracht und auf jenen Sarkophag gelegt, wo schon die Mutter von Honorius, Bana Aldobrandeschi, bestattet lag. 1 Das zweite Monument verbindet in bizarrer Weise das Antike mit den Formen des Mittelalters; eine Marmorurne mit bacchischen Reliefs aus der Zeit des römi= ichen Kunstverfalls dient zur Grundlage, worüber sich ein mittelaltriger mosaicirter Sarkophag mit gothischem Frontispiz erhebt. Die Wappen des Hauses dreimal auf der Vorder= seite; Inschriften aus verschiedener Zeit unregelmäßig ein= gegraben. Denn in diesem Monument ruben mehrere Saveller; zuerst der Senator Lucas, Bater von Honorius IV., von Johann und Pandulf, welchem dies Grabmal von eben diesen Söhnen errichtet ward; sodann der berühmte Senator

von Mailand, ihm geseht vom Cart. Jacob Colonna im Lateran. S. Abinolfi, Laterano e Via Maggiore, Rom 1857, p. 26.

<sup>1</sup> Auf der Borderseite zweimal das Wappen der Savelli, rote Löwen, dazwischen ein Bogel über einer Rose, darunter rote und goldene Onersbalken. Das Wappen in der Mitte, roter Löwe und roter Arler, gehört der Bana. S. Clodin's Note zur Vita Honorii IV. beim Ciacconius. Pandulf hatte Honorius' IV. im J. 1296 zu S. Alessio ein gothisches Zenotaph errichtet; Abbildung bei Nerini p. 260; wol ein Werk der Cosmaten, wie die Gradmäler in Aracöli.

Pandulf und seine Tochter Andrea; ferner Mabilia Savelli, die Gemalin des Agapitus Colonna, und noch andre Familienglieder aus späteren Spochen.

In der Minerva liegt der Cardinal Latinus Malabranca, auf bessen Vorschlag Cölestin V. Papst wurde; mit ihm ber Cardinal Mathäus Orfini. Der Sarkophag hat die Form eines Nubebetts, worauf die Gestalt des Todten schlummert. Dies Grabmal führt uns in die Epoche von Bonifacius VIII., der die schönsten Werke der Cosmatenschule in Rom an= gehören. Gerade damals arbeitete Johannes, Sohn des zweiten Cosmas, unter den Augen Giotto's, der in Rom war, mehre Grabmäler von trefflicher Composition, bedeckte Sarkophage in gothischen, mosaicirten Tabernakeln, worin Musive die Junafrau nebst Seiligen über dem Todten darstellen, dessen Schlaf zwei marmorne Engelgenien bewachen — eine Vorstellung wol visanischer Erfindung und von solcher Grazie, wie sie später nicht mehr wieder erscheint. 2 Das berühmteste Werk von Johannes ist das Monument Wilhelm's Durante in der Minerva, eine fein durchgefühlte Arbeit. 3 Aehnlich

¹ Hic Jacet Dns Pandulfus De Sabello Et Dna Andrea Filia Ejus Qui Obierunt Anno Dni. MCCCVI In Vigil. Beati L(ucae).— Hic Jacet Dns. Lucas De Sabello Pater Dni Papae Honorii Dni Johis. Et Dni Pandulfi Qui Obiit Dum Esset Senator Urbis Anno Dni. MCCLXVI. Cujus Aia Requiescat In Pace. Amen. (Şauptsinfchrift.)

<sup>2</sup> Die Cosmaten arbeiteten nach bemselben Princip auch bas Grabmal ber Präsecten von Vico in S. Maria in Grabibus zu Viterbo, bas Clemens' IV., serner bas Grabmal der Familie v. Bonif. VIII. im Dom zu Anagni.

<sup>3</sup> Joh's Filius Magistri Cosmatis Fec. Hoc Opus. Das Musiv: Madonna mit dem Kinde, S. Dominicus, Bisch. Privatus, der knieende Durante. Eine pomphaste Inschrift in tresslichen Charakteren auf dem Sockel. Der Todestag: 1. Nov. 1296. Erowe und Cavascascelle begehen

ist das Grabmal des Cardinals Gunsalvus von Albano vom Jahr 1299, in S. Maria Maggiore. <sup>1</sup> Der Künstler schrieb seinen Namen auf ein drittes Werk der Art, das trefsliche Monument des Caplans von Bonisacius VIII., Stephanus aus der Ghibellinischen Familie der Surdi, in der S. Balbina. <sup>2</sup> Ob auch das Grabmal Bonisacius' VIII. in den Grotten des Batican eine Arbeit Johann's war, ist ungewis. Man sieht dort den Sarkophag des Papsts mit seiner Marmorgestalt; dies Werk, einsach und kräftig, hat nicht die seine Grazie der vorhergenannten.

Die Kunst der Cosmaten nimmt ihren Abschied im Grabmal des im Jahr 1302 gestorbenen Franciscanergenerals Matheus von Acquasparta in Aracöli, einem Monument, das nicht mehr den Namen Johann's trägt, überhaupt ohne Inschrift ist, aber der Schule jenes Künstlers angehört. In demselben Jahre starb der Cardinal Gerhard von Parma; sein Monument im linken Seitenschiff des Lateran, jest hoch an der Wand eingemauert, ist ein einsacher Sarkophag mit

in ihrer New History of Painting in Italy (Vol. I. p. 104) ben Fehler, bas Tobesjahr trecentis quatuor amotis annis für 1304 zu halten, und setzen baher die Spoche des Monuments in dieses Jahr, wo Johannes nicht mehr arbeitete. Ich bemerke dies, weil diese Künstlergeschichte überbaupt voll von Incorrectheit ist. Auch starb der Cardinal Matheus von Acquasparta nicht 1304, sondern 1302.

1 Hoc Op. Fec. Johes, Magri Cosme Civis Romanus, so sagt ber Künstler mit Stol3.

<sup>2</sup> Joh. Filius Magistri Cosmati Fecit Hoc Opus. Die Grabschrift bezeichnet einsach ben Totten: STEPHAN D. SVRD. DNI, PP. CA-PELLAN. Hier sehlt das Tabernafel.

3 Carbella bezeichnet bies inschriftlose Grabmal als bas jeues Carbinals. Mathens, sehr gelehrt, mar Legat von Bonif. VIII. in ber Romagna; im Jahr 1300 in Florenz. Dante ermähnt seiner Parab. XII. v. 124. langer und barbarischer Inschrift in leoninischen Versen. Der Deckel, nur die eingravirte Figur des Todten zeigend, wurde später an der Wand aufgerichtet, um jene sichtbar werden zu lassen.

Wir werfen noch einen Blick auf die in römischen Kirchen so bäufigen Gräberplatten, merkwürdige Todeskalender von Stein, welche einst den Boden der Basiliken wie Mosaik bebeckten und jett nach und nach verschwinden. Seit dem VIII. Jahrhundert begrub man Todte in den Kirchen. Ihre Stätte bezeichnete lange Zeit nur eine Platte am Boden, mit Namen, Todesdatum und dem Zusat "dessen Seele in Frieden schlafen moge." Später grub man neben der Inschrift auch das Bild einer Kerze auf den Stein; dann pflegte man, zumal seit dem XIII. Jahrhundert, die Person selbst abzubilden, fei es als Relief, oder im Umrif, auf einem Kissen schlum= mernd, die Sände über der Bruft gefreuzt, die Familien= wappen links und rechts neben dem Haupt; auf dem Rande der Platte die lateinische Inschrift. Die ältesten dieser Denk= mäler sind meist zerstört; doch sinden sich deren noch manche aus dem XIII. Jahrhundert in Aracöli, S. Cecilia, S. Maria sopra Minerva, S. Prassede, S. Sabina, S. Lorenzo in Paneperna und andern Kirchen. Bisweilen sind die Platten mit Mosaik ausgelegt. Das schönste musivische Werk dieser Art ist die Grabplatte des Dominicanergenerals Munio de Zamora vom Jahr 1300 in der S. Sabina, eine Arbeit des Meisters Jacob de Turrita. 1

<sup>1</sup> Gbendaselbst der Grabstein der Domina Oeilenda Uxor Dni. Angeli De Manganella Et Filia Normanni De Monte Mario; serner der Perna Savelli: weibliche Gestalt mit Kapuze. Am Rand Anno Dni. Milo. CCCXV. Mense Januarii Die. XXVIII. Obiit Nobilissima Dna. Dna. Perna

Solche Monumente, die im XIV. Jahrhundert immer bäufiger werden, sind auch als Abbilder der Trachten ihrer Zeit merkwürdig. Außerdem- zeigen sie die allmälige Berwandlung der Schriftcharaftere, worüber wir nur dies bemerten. In der ersten Sälfte des XIII. Jahrhunderts behauptete sich in Rom noch der alte epigraphische Charafter: gegen das Ende deffelben wurden die Buchstaben unruhig; man bemerkt völlige Willfür in der Zeichnung namentlich des E, M, N und V. Die römische Linie nimmt Bogenform an, und das E und C beginnen sich durch einen Strich zu ichließen. Um Ende des Jahrhunderts wird die Schrift schnörkelhaft. Bezeichnend für die neue Form ist das T. welches die Haken des Querbalkens tief und ausgebogen berunterzieht. Dies malerische Princip macht die Schrift bunt. fremdartig und mönchisch aussehend. Man hat solche Charaftere, welche das ganze XIV. Jahrhundert beherrschen und erst mit der Epoche der Wiedergeburt im XV. Jahrhundert verschwinden, gothisch genannt. Obwol sie mit den Gothen jo wenig zu thun haben, als der von ihnen genannte Kunst= stil, so hängen sie doch mit jener Gothif der Kunst zusammen, die gerade am Ende des XIII. Jahrhunderts auch in Italien Form gewann. Sie stimmen in Inschriften mit ibr jo vortrefflich, wie die arabische Schrift mit der maurischen Architectur. Sie drücken eine Verwandlung in dem ästhetischen Gefühl der Menschbeit aus, und stehn auch in Verbindung mit der zusammengesetzter werdenden Tracht der Zeit. Gie

Uxor Quondam Dni. Luce de Sabello Cuius Anima Requiescat In Pace. Amen. Dies als Beispiel für die ganze Gattung. In S. Alessio die Grabplatte des Canonicus Petrus de Sabello v. J. 1287, bemerkenswert durch die Zeichnung der geistlichen Gemänder.

verhalten sich gegen die aristokratische Form der altrömischen Schrift, wie die gothische Kirche zur Basilika, und wie die vulgäre Nationalsprache zum Latein. Man könnte sie die Franciscanerschrift nennen.

4. Die bilbende Kunst. Die Sculptur. Das Standbild Carl's von Anjon auf dem Capitol. Ehrenstatuen für Bonisacius VIII. Die Malerei. Wandgemälde, Giotto malt in Nom. Ausschwung der Mosaikmalerei. Die Tribunenwerke Jacob's de Turrita. Giotto's Musio, Navicella im Batican.

Im Schoof der Kirche ruhten die bildenden Künste wie Blätter im Blumenkelch; sie entfalteten sich nur in ihr; sie standen nur in ihrem Dienst. Die Malerei, die Kunst der heiligen Erscheinung, mußte sich reicher ausbilden, als die Sculptur. Aber auch diese machte während des XIII. Jahr= bunderts in Rom einen Fortschritt, obwol sie im untergeord= neten Verhältniß zur firchlichen Architectur blieb. An Grabdenkmälern, Tabernakeln, Thuren und Portiken läßt sich ein böberer Kormensinn erkennen, selbst das Studium der Antike. Die Werke der Alten, ihre Sarkophage, Säulen und Statuen waren nirgend gablreicher als in Rom; der Sinn dafür erwachte. Schon Clemens III. hatte am Ende des XII. Jahrhunderts die antife Reiterfigur Marc Aurel's vor dem Lateran als öffentliche Zierde aufstellen lassen, und sollten nicht die römischen Künstler des XIII. Jahrhunderts prüfende Blicke auf die Schönheit antifer Vildwerke geworfen haben? Das Genie des Pisaners Nicolo nährte sich am Geist der Alten; nach Rom tamen Künftler seiner Schule; doch hier erhob sich

<sup>1</sup> Roch auffallender ist ihr Wefen in der Lombardei. In Rom arteten die Charaftere nicht gang jo aus, wie im Norden.

keiner der Cosmaten als ein wirklicher Bildhauer, und die Meisterwerke des Altertums, der Laokoon, der Apoll von Belvedere, der sterbende Kechter lagen noch tiefverwahrt in ihren Trümmergräbern, um erst in einer Epoche aufzuerstehen, die für ihren Anblick reif geworden war. Die Composition von Statuetten, welche der gothische Stil so reich entwickelte, zeigt sich in den Werken der Cosmaten nur wie im Keim; sie wurde in Rom bald als dem Princip der Basiliken widersprechend völlig verlassen. Hier entstand nichts, was den Reliefs an den Kanzeln von Pisa, Siena und Pistoja nur ähnlich sieht; nichts was mit den Sculpturen am Dom zu Orvieto wetteifern mochte. Nur eine vereinzelte Erscheinung zeigt, daß sich die Sculptur ihres antiken Zusammenhangs mit dem politischen Leben wieder bewuft wurde. Die Errichtung einer lebensgroßen Porträtstatue Carl's von Anjou auf dem Capitol durch Senatsbeschluß ist ein Greigniß in der Geschichte der Kunft. Die Vildhauerei trat dadurch zum ersten Mal in Rom wieder aus dem Dienst der Kirche. Auf bem alten Capitol, wo die Römer einst ihren Selden und Tyrannen so viele Ehrenbilder errichtet hatten, deren zer= brochene Glieder noch im Schutt umberlagen, stellten die späten Enkel einen gallischen Eroberer, ihren Senator, den Nero des Mittelalters, mit rauh ungeschickter Kunft in Mar= mor dar. Die antife Sitte war übrigens außerhalb Rom schon durch Friedrich II. wieder aufgenommen worden; denn seine und seines Ranglers Standbilder sab man in Capua. Um dieselbe Zeit stellte man zu Mailand den Podestà Oldra= dus in einer kleinen Reiterfigur dar, die noch am Broletto gesehen wird. Mantua weihte dem Birgil eine Buste, und im Jahr 1268 errichteten die Modenesen einer vornehmen

und woltätigen Frau Buonissima eine öffentliche Statue. Dem Standbilde des Anjou mochte die ähnliche Bildfäule des großen Friedrich zum Vorbilde gedient haben; oder der Meister benutte die Figur des sitzenden Betrus im Batican als Modell; oder er studirte irgend eine Marmorgestalt eines alten Imperators, die noch in den Trümmern eines Forums einsiedlerisch zurückgeblieben war. Jedoch der König Carl felbst saß ihm als Modell; denn seine Statue ist wirkliches Porträt nach der Natur; ein unschätzbares Denkmal des mittel= altrigen Rom, durch Jahrhunderte der Barbarei von den Marmorstatuen des Vosidippos und Menander, oder des götter= gleich tronenden Nerva im vaticanischen Museum getrennt, aber energisch, wie das Zeitalter der Guelfen und Ghibellinen, und ausdrucksvoll in seiner rauben Wirklichkeit. Der Meißel eines vollendeten Künstlers würde in der starren und finstern Gestalt des Mörders von Conradin das Bild eines Tyrannen kaum so aut darzustellen vermocht haben, als es bier der ungeschickten Hand eines Bildhauers des XIII. Jahrhunderts gelang, welcher, trot der Verbindung antik idealer Gewandung mit dem geschichtlichen Porträt, die Natur Carl's unidealisirt wiedergab. 1

1 3m 3. 1481 murbe biefe Statue vom Senator Matteo Toscano nen aufgestellt, mit einer jett verschwundenen Juschrift:

Ille ego praeclari tuleram qui sceptra Senatus.
Rex Siculis Carolus jura dedi populis.
Obrutus heu jacui saxis fumoque, dederunt
Hune tua cospicuum tempora Sixte locum.
Hac me Matthaeus posuit Tuschanus in aula,
Et patriae et gentis gloria magna suae.
Is dedit at populo post me bona jura Senatus
Insignis titulis, dotibus atque animi
Anno Domini MCCCCLXXXI. III. Semestri.

Das Princip, bedeutenden Männern Chrenbilder zu errichten, erscheint zur Zeit von Bonifacius VIII. wieder. Mehre Städte, zumal folche, wo er Podesta war, setten diesem Bapft Bildfäulen; fo Orvieto, Florenz, Anagni, Rom im Batican und Lateran. Selbst Bologna stellte seine Statue im Jahr 1301 vor dem Gemeindepalaft auf. ! Seine Feinde machten Boni= facius VIII. daraus einen Vorwurf; in der Anklageschrift pon Nogaret und Blasian wird ausdrücklich gesagt, daß er sich in Kirchen silberne Bilder aufrichten ließ, um das Volk zum Göbendienst zu verführen — ein schlagender Beweis pon der barbarischen Auffassung dieses Kunstprincips im damaligen Frankreich. 2 Was sich von den Statuen jenes berühmten Papsts erhalten hat, zeigt übrigens noch keine freiere Entwicklung des bildnerischen Porträts. Die sitende Kigur in der Außenwand des Doms von Anagni erscheint jogar auffallend roh und plump.

Biel bedeutender als die Sculptur trat in Rom die Malerei auf, weil sie in den alten Basilisen ihre Borausssetzungen hatte, und ein unerläßliches Princip blieb. Wandsmalerei wie Mosaik wurde fortdauernd angewendet, und namentlich erreichte diese eine neue sehr bemerkenswerte Blüte am Ende des XIII. Jahrhunderts. Die ältesten Wandgemälde dieses Säculum sind die von S. Lorenzo aus der Zeit Hosnorius' III., welcher sene schöne Basilika, wo er Peter von Courtenay frönte, neu eingerichtet hatte. Er bedeckte die Vorshalle wie das Innere mit Fresken; sie sind jetzt teils verblichen, teils eben erst so ganz neu aufgesrischt, daß sie ihre Ursprüngslichseit völlig verloren haben. In den Compositionen zeigt sich

<sup>1</sup> Jeh. Rubeus, Vita Bonif. p. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hist. du Differ. p. 331.

ein roher, doch lebhafter Charakter unentwickelter Kunst, ähnlich den Wandgemälden in der Silvestercapelle der Viergekrönten. I Sie beweisen übrigens die Anwendung der Frescomalerei auf großen Wandslächen, am Anfang des XIII. Jahrhunderts, und diese zeigt sich nur in der Grottenkirche von Subiaco in ähnlicher Fülle und räumlicher Ausbreitung.

Mit der Zeit Giotto's, des großartigen Schöpfers cyclischer Wandmalerei, blühte diese Kunst in Italien herrlich auf, wie Assiss, Padua und Florenz lehren. Auch in Rom malte Giotto zwischen den Jahren 1298 und 1300. Seine Fresken im S. Peter und der lateranischen Jubeljahrsloge von Bonisacius VIII. sind leider untergegangen, wie auch die Maslereien seines römischen Schülers Pietro Cavallini verloren gingen. Nur ein Bruchstück von Giotto's Hand al fresco, den Papst mit porträtgetreuen Zügen darstellend, wie er von jener Loge das Jubiläum verkündigt, ist noch unter Glas an einem Pfeiler im Lateran zu sehen.

Bedeutende Werke schus im XIII. Jahrhundert die römische Mosaikmalerei; sie zieren noch heute einige Kirchen. Diese nationalrömische Kunst hatte dis ins VI. Jahrhundert hinein noch Treffliches geleistet, war dann versallen, und im XII. Säculum zu neuem Leben erwacht. Im XIII. gab ihr der Einsluß der toscanischen Malerei mächtigen Aufschwung, ohne daß ihr römisch-christliches Ideal dadurch wesentlich verändert wurde. Vielmehr erscheint die musivische Kunst

<sup>1</sup> Die Wandgemälde in der Borhalle (Agincourt Taf. 99) siellen meist Scenen aus dem Leben von S. Stephan und Laurentius dar. Einige bezieht man auf die Krönung Peter's; doch habe ich sie nirgend entredt. Die Figur eines vor dem Papst knieenden Kaisers trägt den Nimbus, und ist wol Heinrich II., von welchem bort auch eine Legende gemalt ist.

Nom's in jener Eprche als die Wiedergeburt ihres früheren altchristlichen Glanzes, mit Anlehnung an das Antike. Auch hier beginnen die Arbeiten mit Honorius III., erst roh und ungeschickt, wie auf dem Fries der Borhalle von S. Lorenzo, und wie in den Nischengewölden der S. Constanza bei S. Agnese aus der Zeit Alexander's IV., dann immer freier sich gestaltend. Schon Honorius III. begann das große Tribunenbild von S. Paul, welches sodann Nicolaus III. noch als Abt jenes Klosters rollendete. Dieses Werf trägt daher einen doppelten Charafter, beginnt aber bereits die zweite Spoche der römischen Malerei, welche Cimabue begleitete, Giotto voranging, am Ende des XIII. Jahrhunderts überzraschend ausblühte, und dann durch die neu einbrechende Barbarei während des Avignonischen Exils gewaltsam in ihrer organischen Fortbildung gehemmt ward und unterging.

Um das Ende des XIII. Jahrhunderts glänzte in Rom eine Schule von Mosaicisten, als deren Haupt sich Jacob della Turrita mit seinem Genossen oder Schüler Jacob von Camerino verewigt hat. Beide waren, wie man glaubt, Mönche vom Orden der Minoren. Die franciscanische Bezeisterung, welche in der Grabkirche von Assisi den ersten Bundestempel italienischer Künste geschaffen hatte, wirkte überzhaupt belebend auf die schöpferische Thätigkeit Italiens. Turrita vollsührte die Composition in der Tribune des Lateran unter Nicolaus IV. in einer Neihe von Heiligengestalten und christlichen Symbolen, wenn auch noch mit befangenem Sinn, so doch mit einem malerischen Reichtum, wie er in Rom seit langen Jahrhunderten nicht mehr gesehen war. 1 Der Mittelpunkt

<sup>1</sup> Auf bem Musiv ber S. M. Maggiore schreibt sich ber Klinstler Jacobus Torriti Pictor Hoc Opus Mosaicen seeit, mit ber Jahreszahl

des Ganzen ist hier das von Svelsteinen funkelnde Kreuz unter einem schon älteren Brustbilde des Erlösers auf Goldsgrund; es teilt die Gruppen der Figuren. Die beiden neuen Heiligen, S. Franciscus und S. Antonius, erscheinen hier bereits unter die Apostel aufgenommen, wenn auch erst als Neulinge in kleinerer und gebückter Gestalt.

Das beste Werk Turrita's entstand in S. Maria Maggiore, wo Nicolaus IV. und der Cardinal Jacob Colonna die Tribune mosaiciren ließen. Hier ist die Haupthandlung die Krönung Maria's durch den Heiland, in einem großen Gemälde auf azurblauem Grunde. Eine Glorie anbetender Engel schwebt umber. Je zu beiden Seiten naben fich durch den funkelnden Goldbimmel der Gekrönten, welche mit Demut ihre Hände erhebt, Petrus und Paulus, beide Johannes, bier Franciscus und dort Antonius von Ladua. Ueber den Goldgrund winden sich üppige Weinranken mit bunten Bögeln, und bilden eine großartige, doch die Handlung fast über= wuchernde Decoration. Die Werkbesteller Nicolaus IV. und der Cardinal sind knieend in sehr verkleinertem Maßstab dar= gestellt, eine Vorstellungsweise, die sich auch sonst oft wieder= holt. Die beiden neuen Herven der Kirche, Franciscus und Antonius, erscheinen dagegen schon in lebensgroßer, den Aposteln ebenbürtiger Gestalt. Man möchte glauben, daß der Künstler antike Mosaitböden, etwa jenen von Palästrina, vor sich sah, und daß er auf beiden Musiven die Barken mit Liebesgöttern, die Schwäne, die trinfenden Thiere, die Blumen, die Flußgötter von dort entlehnte. Das grandiose Musiv

<sup>1295.</sup> Unmöglich war er identisch mit Jacobus, frater S. Francisci, welcher a. 1225 die Tribune von S. Johann in Florenz mosaicirte. S. ben Commentar zur Vita di Andrea Tasi im Bd. I. des Basari.

überstralt noch heute die Basilika S. Maria Maggiore mit überirdischem Goldglanz voll seierlicher Pracht. Wenn die Sonne durch die purpurnen Vorhänge der Fenster fällt, erscheint es wie jener flammende Himmel, in welchen Dante S. Bernhard, Franciscus, Dominicus und Bonaventura gestaucht hat. Die zaubervolle Wirkung ergreist dann durch Lichtausstralung wie ein Tönechoral. Turrita vervollständigte den Schmuck jenes alten Marientempels; denn den berühmten, noch von antiker Kunst durchdrungenen Musiven aus der Zeit Sixtus' III., welche dort dies Hauptschiff zieren, fügte er als Abschluß sein Tribunenbild hinzu, das schönste Werk der römischen Mosaismalerei überhaupt.

Vor derselben Kirche sieht man in der großen Außenloge Mosaiken, welche die Cardinäle Jacob und Vetrus Colonna durch Philipp Rusuti am Ende des Jahrhunderts malen ließen: Chriftus auf dem Tron zwischen Heiligen; Scenen, die fich auf die Legende vom Ban der Bafilika beziehen. Die Colonna liebten S. Maria Maggiore, wo ihrer einige begraben wurden. Während ihr erlauchtes haus von den Bannstralen Bonifacius' VIII. zerschmettert ward, sab das Volk die Gestalt des verfluchten Cardinals Jacob im Glorienbimmel des Musivs jener Kirche unter Beiligen knieen. Cein furchtbarer Jeind Bonifacius war pracht= und funft= liebend, wie er, und nur seine politischen Sändel hinderten ihn sich in Monumenten größerer Art zu verewigen. Er baute jene Loge im Lateran, von wo er während des Jubel= jahrs ben Segen erteilte, und feine Gruftcapelle im Batican, welche unterging. Im Latican arbeitete auch Giotto; der Cardinal Jacob Stefaneschi, der diesen Meister in S. Giorgio in Belabro, seiner Titelfirche, beschäftigte, trug ihm bas

unter dem Namen "Navicella" berühmte Musiv auf, welches ehemals den Borhof vom S. Peter schmückte, und jetzt in der Borhalle über dem Eingang eingemauert ist. Dies merkwürdige Gemälde verlor den Reiz seiner Ursprünglichkeit in späterer Wiederherstellung. Nur die Zeichnung Giotto's ist unzerstört; sie stellt die Kirche als das im Sturm segelnde Schiff Petri dar, während der Apostelsfürst auf den galiläisschen Wellen zu Christus wandelt, und dies uralte Symbol war so passend, wie ahnungsvoll für Bonisacius VIII. und den Schluß des XIII. Säculum's. 1

5. Allgemeines Bild von Rom im XIII. Jahrhundert. Die römischen Tilrme und Avelsburgen. Der Turm ber Grasen, und der Turm ber Milizen. Die Burg Capo di Bove an der Bia Appia. Der Stadtspalasst auf bem Capitol.

Die Spoche der Parteikämpfe, des Exils von Päpsten und Bürgern, und der Stadtverwüstung war nicht geeignet, Monumente bürgerlicher Architectur zu schaffen, oder zu ershalten. Die Großen bauten nur Türme, die Päpste Hospiztäler und Residenzen, die Senatoren besserten die Stadtmauern aus. Im XIII. Jahrhundert sinden wir kaum eine Nachricht über öffentliche städtische Bauten. Tieses Schweigen bedeckt die Wasserleitungen; und nur einmal wird berichtet, daß Gregor IX. die Kloaken reinigen, die Brücke S. Maria

<sup>1</sup> Ueber bas Musiv nach alten Urkunden aus S. Peter, Torrigio le sacre grotte p. 162 sq. Es kostete 2200 Golossorene. Die Musive Giotto's in S. Georg gingen unter. Ein anderer Stefaneschi, Bertoldus Filius Pet., wol Bruder des Cardinals, sieß am Ende saec. XIII. das Musiv machen, welches in der Wand der Tribune von S. M. in Trastevere die Jungfrau im Brussbilde zwischen Petrus und Paulus, und die knieende Figur des Bestellers zeigt.

berstellen ließ. Rom sank in Trümmern. Keine Behörde überwachte die Monumente. Erdbeben, Wasserslut, Stadtskriege, der Turmbau des Adels, die Restauration von Kirchen, das Bedürsniß der Marmorarbeiter, die Nachsuchung fremder Käuser zerstörten die Monumente, und der höher wachsende Schutt begrub tief und tieser die alte Stadt. In ihre Unterwelt versanken, wie durch wolthätigen Zauber, viele Gebilde der Kunst. Sie entzogen sich der Gegenwart, welche auf ihren Gräbern ihre wilden und zerstörenden Kämpfe sortskämpste, und sie stiegen als Geister der Bergangenheit erst in später Zeit wieder empor. Noch heute schlummern viele Statuen im unterirdischen Kom; sahen wir doch im Sommer 1864 den bronzenen Koloß des Hercules aus den Trümmern des Pompejustheaters, worin er so viele Jahrhunderte lang begraben lag, plöslich sast unversehrt an den Tag kommen.

Das Nelief der Stadt im XIII. Jahrhundert würde uns das sonderbarste Gemälde zeigen. Sie glich einem von bemoosten Mauern umfaßten großen Gesilde mit Hügeln und Tälern, mit wüstem und bebautem Land, woraus sinstre Türme oder Schlösser, graue in Nuinen gehende Basilisen und Klöster, vom Epheu umschlungene Monumente colossaler Größe, Thermen, zerbrochene Wasserleitungen, Säulenreihen von Tempeln, einzelne Säulen, betürmte Triumsbogen emporragten, während sich ein Gewirr enger und schnutziger Straßen, durch Schutt unterbrochen, unregelmäßig an Nuinen hinzog, und der gelbe Tiderstrom unter hie und da schon eingestürzten Quaderbrücken diese trümmervolle Wüste melancholisch durchsloß. Nings um die alten Mauern

<sup>1</sup> Schutt hinderte den Weg räpstlicher Processionen. Sed propter parvitatem diei et difficultatem viae, facit (Papa) stationem ad

Aurelian's lagen innerhalb öbe oder als Acker bebaute Strecken, Landgütern an Ausdehnung gleich, mit emporragenden Ruinen: Weingärten und Gemüsefelder durch die gange Stadt, gleich Dasen zerstreut, selbst in der Mitte des beutigen Rom, am Pantheon, an der Minerva, bis zur Porta del Popolo; das Capitol bis zum Forum berab, auf beffen Schutt schwarze Türme standen, mit Weingärten bedeckt, nicht minder der Palatin; die Thermen, die Circus mit Gras überwuchert, und bie und da völlig eingesumpft. Neberall, wohin der Blick fiel, duster tropige Turme mit Rinnen, auß Monumenten der Alten aufgebaut, und crene= lirte Castelle originellster Form, aus zusammengerafftem Marmor, Riegeln und Peperinstücken errichtet, die Schlösser und Paläste des quelfischen oder gbibellinischen Adels, welcher auf den classischen Sügeln und in Ruinen fehdelustig saß. als wäre dies Rom nicht Stadt, sondern ein durch täglichen Krieg streitiges Landgebiet. Es gab damals in Rom keinen Edeln, der nicht Türme besaß. In Acten der Zeit finden sich bisweilen als Besitzungen von Römern in der Stadt felbst bezeichnet: "Türme, Paläste, Säuser und Ruinen."1 Die Geschlechter wohnten in unheimlichen, durch schwere Eisenketten versperrten Quartieren unter Trümmern mit ihren Sippen und Gefolgschaften beisammen, und sie brachen daraus ab und zu mit wildem Waffengetöse hervor, ihre

S. M. Majorem — sagt ber Ordo Rom. bei Mabillon II. p. 126 — eine Stelle, welche Hobbouse (Historical Illustrations of the fourth Canto of Childe Harold, p. 132) bemerkt hat.

<sup>1</sup> Magister Matthaeus Alperini — certam partem Turrium, Palatiorum, Domorum, ruinarum, possessionum et bonorum suorum in Urbe consistentium, Basilicae Principis Ap. — reliquit; Bulle von 1278, Bullar. Vatican. I. p. 125.

Erbseinde zu bekriegen. Wir zählen die ansehnlichsten dieser Abelsburgen auf; sie sind die wesentlichen Charaktere der Stadt im XIII. und XIV. Jahrhundert, wo die Aristokratie sich in den Besit Nom's geteilt hatte.

In Trastevere standen die Türme der Papa und der Romani, der Normanni und Stesaneschi, wozu später die Festung der Anguillara kam. <sup>1</sup> Auf der Tiberinsel erhoben sich die Frangipanischen Türme, welche um die Mitte des XIII. Jahrhunderts den Präsecten von Vico gehörten. Heute ist nur noch einer von den Brückentürmen übrig.

Das vaticanische Gebiet, wo rings um den S. Peter fleine, unansehnliche Häuser standen, besaßen die Orsini sammt der Engelsburg seit der Mitte des Säculum; und schon deshalb kaßte Nicolaus III. den Plan zu seiner vaticanischen Residenz, denn so besand er sich im Quartier seines eigenen Geschlechts. Mit der Engelsburg beherrschten die Orsini den Zugang zum Batican wie zur Stadt, wo sie diesseits der Brücke auch in den Regionen Ponte und Parione saßen. Ihre Paläste standen auf dem Monte Giorzdano, und in den Trümmern des Pompesustheaters auf Campo di Fiore. Der Monte Giordano, durch Schutthausen antifer Gebände in der Rähe der Engelsbrücke gebildet, hieß noch im Jahr 1286, wo auf ihm die Orsini bereits wohnten, Monte Johannis de Roncionidus, und erhielt bald nachher seinen Namen von Jordan Orsini. Im Jahre 1334

<sup>1</sup> Ein Turm Anguillara steht noch an der Lungaretta. Bon der Cessischen Brücke aus stellt sich das Trasteveriner Mittelalter seltjam dar; unter modernen Häufern am Fluß steigt noch hie und da ein grauer Barvnalturm auf. Es war beim Anblick Rom's von dieser Brücke aus, daß der Plan zu dieser Geschichte der Stadt entstand.

erscheint er schon als ein ganzes mit Mauern umgebenes Quartier. Die andre Burg der Orsini auf Campo di Fiore, Arpacata genannt, wurde aus den riesigen Trümmern des Pompejustheaters erbaut, deren eine Seite im Mittelalter Parione hieß. Die Burg ist verschwunden; sie muß dort gestanden haben, wo heute der Palast Pio steht. So besaß jenes eine Abelsgeschlecht, außer ungezählten Häusern, dieseseits und jenseits des Flusses drei Hauptsestungen, die Engelseburg, den Monte, die Arpacata.

In einem andern Teil desselben Viertels saßen bereits die Savelli, nämlich dort, wo beim Palast der Cancelleria noch heute eine Straße Vicolo de' Savelli genannt wird. Aber schon der Orsini wegen konnten sie dort nicht zur Macht kommen.

Das diesseitige Flußuser entlang, durch die Regionen Ponte, Parione, Regola und S. Angelo bis zum Capitol hin, erhoben sich die Türme vieler Geschlechter. Die Massimi wohnten schon dort, wo ihr heutiger schöner Palast steht; die Margana und Statii hatten sich im Circus Flaminius

<sup>1</sup> Am 21. Oct. 1286 verkauft Matthens Anbeus Orsini seinen Nessen bas Castrum Castellucia bei Albano. Der Act ist vollzogen: Rome in domibus in quibus tunc morabatur rev. pater D. Jordanus mis. div. S. Heustachii Diacon. Card. germanus frater praesati D. Mathei Rubei... vid. in Monte qui dicitur Johannis Roncionibus (Archiv Gaetani XLVIII. n. 11). — Am 20. Mai 1334 sentet ber Cardinal Napoleon Orsini aus Avignon Besehle an seinen Bicar im Nömischen. Darin heißt es: Item habet dictus D. Card. infra muros Montis domos suas principales, quas consuevit inhabitare quond. Matheus et Ursus nepos ejus, habet et ibidem alias parvas domos in diversis locis montis praedicti infra muros ipsius montis. (Ibid. n. 18.) Der Monte (Giordano), den auch Dante in der Stelle über das römische Judiläum bezeichnet, muß sich damals als sörmliche Festung dargestellt haben.

angebaut; die Bonfilii, Amateschi, Capizuchi, Boccapabuli und Buccamaza wohnten in benachbarten Vierteln. Am Marcellustheater faßen noch die Pierleoni; aber die Macht dieser Sippschaft Anaclet's II. war im XIII. Jahrhundert bereits so hingeschwunden, daß ihr Name kaum noch in der Stadtgeschichte erscheint. Ihre Hauptburg in jenem Theater, das mittelastrige "Haus der Pierleoni," kam an die Savelli, doch erst im folgenden Jahrhundert.

Das große Marsfeld bot zwar viele Nuinen zum Bau von Burgen, aber wegen seiner Lage nicht hinlängliche Sicherbeit. Ties Viertel war den Tiberüberschwemmungen ausgesetzt, noch wenig bevölkert, meist mit Gemüsegärten bepflanzt, und daher nur selten das Theater von Stadtsehden, welche den Colonna galten. Denn dies Geschlecht beherrschte die ganze wüste Senen von der Porta del Popolo dis zum Duirinal, also das einst prachtvolle Stadtgebiet Trajan's, Hadrian's, und der Antonine. Die colonnischen Hauptburgen waren im Marsfeld das Mausoleum des August, und der Mons Acceptorii, heute Monte Citorio. In den Nuinen des Stadiums von Domitian bauten die Millini und die Sanguigni ihre noch stehenden Türme, und im Viertel des Pantheon Sinibaldi und Crescenzi ihre sesten Paläste.

Die größesten Abelsburgen lagen indeß im eigentlichen alten Kom auf den Hügeln, die sich zum Forum und zum Circus Maximus herabsenken. Dies war der Schauplatz der Stadtgeschichte im Mittelalter, seitdem die Bolksgemeinde ihren Sitz im Capitol genommen hatte. Die verödeten Hügel

<sup>1</sup> Die Porta tel Popolo filhrte schon biesen Namen. Vineae — extra portam Sce. Marie de Populo, Urfunte vom 12. Jan. 1293; Cod. Vat. 8050. p. 79.

bekamen dadurch neues Leben, und bevölkerten sich zum Teil wieder, trok ihres Mangels an Wasser. Auf dem Cölius und Palatin herrschten die Frangipani, denen indeß die Anibaldi vom lateranischen Quartier ber, wo ihr Hauptsit war, das Colosseum bereits streitig machten. Dies Amphitheater, von welchem das Erdbeben am 1. Juni 1231 einen beträchtlichen Teil eingestürzt batte, 1 bas Septizonium auf dem Palatin, die Turris Cartularia, die Triumfbogen des Titus und Constantin, der Janus Quadrifrons, und die Türme am Circus Maximus bildeten die große Frangipanische Burg, das oftmalige Afpl der Päpste, und die Stätte ihrer Bahl. Diefe Festung, der als Forts die berühmtesten Monumente des alten Rom dienten, mit schwarzen mittel= altrigen Mauern, Zinnen und Türmen, war sicher die ori= ginellste der Welt zu nennen, und muß den sonderbarften Anblick gewährt haben. Der Balatin und seine Kaiserpaläste waren ganz verfallen, oder nur von Mönchen, Brieftern und dem Dienstvolk der Frangipani bewohnt, aber der Cölius noch bevölkerter, als jest; denn noch im Jahr 1289 wird dort die uralte Straße Caput Africae genannt; ein Beweis, daß jener Hügel nicht, wie man geglaubt hat, schon in Folge der Verwüftung durch Robert Guiscard verödet war. 2 Auch das Quartier um das Colosseum her und nach dem

¹ Et tunc de Colliseo concussus lapis ingens eversus est. Nichard. Sangerm. p. 1026. Im Sept. 1255 neues Erdbeben, welches neue Zerftörungen mag angerichtet haben. (Wilh. Nangis, Duchesne V. p. 362.)

<sup>2</sup> In einer Urfunde vom 8. Dec. 1289 wird biese Straße burchaus als bewohnt angeführt: domos de Viculo Capite Africe — Ecclesia S. Stephani de Capite Africe: Mser. Vatican. 8050. p. 73. Heute ist von ihr seine Spur.

Lateran zu war noch einigermaßen bevölfert. Denn im Ritualbuch des Cencius werden bei Gelegenheit der Austeilung von Geldgeschenken für Chrenpforten auf der Strecke vom Turm Cartularia bis zu S. Nicolaus am Coloffeum 23 Häuser bezeichnet, darunter der Familien Mancini, Rainuci, Bulgarelli und Craffi. Dagegen nahm die Bevölferuna vom Coloffeum zum Lateran wieder ab, und von S. Clemente aufwärts bis dorthin wird kein Haus angeführt. 1 Der Aventin, zur Zeit Otto's III. noch bewohnt, bann verödet, wurde von den Savelli eingenommen. Sie besaßen bier schon lange einen Palast bei ber E. Sabina; benn Honorius III. schenkte einen Teil davon den Dominicanern zum Alosterbau. Honorius IV. baute ihn zu seiner eigenen Residenz aus, und umgab ihn mit Mauern, Zinnen und Türmen. Große Refte biefer savellischen Burg in der Bauweise, die man saracinesco nennt, haben sich noch erhalten. Sie blieb der Hauptsitz des Geschlechts, und dieses besetzte später auch die Marmorata und das Marcellustheater. Sonorius IV. wollte überhaupt den Aventin neu bevölfern. Er lud viele Römer dort zum Anbau ein und gab dem verödeten Sügel schon durch seine Residenz ein neues Leben; doch der Mangel an Wasser ließ diese savellische Colonie nicht gedeihen. 2

Volkreicher waren die Abhänge des Esquilin, weil dort vielbesuchte Kirchen standen, wie die S. Maria Maggiore, bei welcher Nicolaus IV. eine päpstliche Residenz angelegt

<sup>1</sup> Ordo des Cencius p. 190. Obwol er fagt, daß manche nomina transacta sunt et termini sive signa mutata, so war doch jenes Biertel noch zu seiner Zeit bewölferter als heute.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Totusque ille mons renovatur in aedificiis (\$tof. Encenf. XXIV. c. 13). — ⊗. auch Matina, Vita Hon. FV.

batte; die Abhänge des Quirinal und die noch stark bewohnte Suburra, während der Viminal von Gebüschen, Ginöden und Weinbergen bedeckt lag. Die Trümmer der entlegenen Thermen Diocletian's luden kein Adelsgeschlecht zum Bau von Burgen ein, auch nicht die riesigen Bäder des Caracalla, oder das Brätorianische Lager. 1 Mächtige Familien besetzten dagegen jene Abhänge des Quirinal, und verschanzten sich namentlich in der Nähe der alten Kaiferfora. Im XIII. Jahr= hundert war gerade dies Gebiet der Kampfplat der Kactionen. Denn dort faßen die Pandulfi von der Suburra, die Capocci, welche sich in den Thermen Trajan's angesiedelt hatten, und die Conti, während in der Räbe die vierte Burg der Colonna, der uralte Sitz der Grafen von Tusculum, in den Thermen Constantin's lag. Noch heute steben auf jenen Abhängen die gigantischen Ueberreste von zwei Türmen jener großartigen Zeit. Während die übrigen Adels= burgen untergingen, erhielten sich ber "Turm der Grafen" und der "Turm der Milizen" in bedeutenden Ueberreften, so fest und unzerstörlich, wie Bauten des antiken Rom, mit benen sie einst wetteiferten.

Der "Grafenturm" (Torre de' Conti) bezeichnet die Epoche der Macht des Geschlechts von Junocenz III.; der ehrgeizige Nichard Conti erbaute ihn mit den Mitteln seines päpstlichen Bruders im alten Forum des Nerva, und von hier aus wurde die republikanische Freiheit Koms bekämpft. 2

¹ Un ben Thermen bes Caracalla sag ein Sumpf, ber wel auch einen Teil bes Circus Maximus bebedte. Ortum et Pantanum juxta Palatium Antonianum, sagt bie Bulle Honor.' III. a. 1217 (Bullar. Vatican, I. p. 100).

<sup>2</sup> Fulvius, Donatus, Bisconti, andere Staliener stimmen für bas Local bes Nerva - Forums. Bunfen hat nicht überzengende Gründe barzuthun,

Die riefigen Ruinen der Fora von August, Nerva und Casar boten sich leicht zu einer Festung bar, und die Conti errich= teten sie als eine Zwingburg, welche das Capitol wie die Frangipanischen Türme schrecken konnte. Der Bau jenes Riesenturms, eines Monuments, welches dem Papst nicht zu geziemen schien, fiel in den Anfang der Regierung von Innocenz III. Nichts beweist, daß er schon Jahrhunderte stand, und von den Conti nur vergrößert wurde. 1 Ms er vollendet war, erhob er sich finster und pharaonenhaft über Rom. Albanische Tuffguadern bildeten seine Grundlagen aus antiken Resten, gebrannte Ziegeln seine Mauern. Vierectig, über der gewaltigen Basis in drei sich verjüngenden Stochwerken mit einem breigezackten Auffat von Zinnen, schien er in die Wolfen emporzusteigen. Man pries ihn als den größesten aller Stadtturme, ja als ein Wunderwert, obwol er keineswegs durch architectonische Schönheit, sondern nur durch koloffale Größe ausgezeichnet war. Petrarca, der ibn fab, ebe ibn ein Erdbeben zertrümmerte, beklagte feinen Kall mit dem Ausruf, daß er in der Welt ohne Gleichen

taf ber Turm auf bem Tempel ber Venus Genitrix stant. Nöm. Startbeschr, III. 2. p. 146.

<sup>1</sup> Ptel. Lucens. (Mur. XI. p. 1276); in den Hist. Eccl. XXI. c. 16 sagt er von Innocenz III.: quod in Urbe secerat ad sui tuitionem, Turris Comitum. Nach Nicobald (Mur. IX. p. 126) baute er ihn sumptibus ecclesiae. — Opus tanto Pontisici inutile, non sine ipsius insamia constructum: Bonincoutr. p. 288. — Fra Bartolom. della Pugiiola (Mur. XVIII. p. 248) läßt ihn a. 1203 errichtet sein. Fea sulle rovine p. 365 zieht die betressenden Angaben sür dies Jahr aus. Hurter behauptet grundlos, von diesem Turm habe Crescentius vom Ansang Saec. XI. de Turre Romanorum geheißen. Die von ihm angezgegene Ursunde des Fatteschi sieht bei diesem nicht. Taß Torre ein Castell der Crescentier in der Sabina war, hat Galletti in seiner Schrift Gabio antica nachgewiesen.

fei. <sup>1</sup> Er wurde demnach nicht einmal von dem berühmten Trouillas des Avignonischen Palasts erreicht, welchen Joshann XXII. als ein schrecklicher Turmbauer Nimrod, wie Petrarca spottete, dort errichten ließ. Er überdauerte manchen Sturm; selbst das Erdbeben vom Jahr 1348 zerstörte nur sein Obergeschoß, denn Benozzo Gozzoli malte noch im XV. Jahrhundert ein Bild über seiner Cingangsthür. Erst Urban VIII. ließ ihn dis auf seine heutigen Reste abstragen. <sup>2</sup>

Sein Zwillingsbruder war der wegen seiner hohen Lage noch großartigere Turm der Milizen (Torre delle Milizie). Der Wanderer in Rom bestaunt ihn noch heute vom Monte

¹ In der bezeichneten Gestalt ist er auf dem mittelastrigen Röm. Stadtsplan im Cod. Vat. 1960 als Turris Comitum dargestellt. Turrim mirae altitudinis — unde late prospectus ad Latium, sagt Bonincontrius. Turris mirabilis, Ricobald. Singularis quidem in orde — cujus altitudo et latitudo omnem turrim transcendit, Ptol. Lucensis p. 1276. Er hieß der "Stadturm"; Urbunde vom 3. Mai 1226, Testament des Joh. Conti: praecipio — reparari — domos Montis Balnei Neapolis, et domos et turrim Urbis. Beim Contatori Geneal. Comitum p. 5 und Biscouti Città e samiglie p. 753. — Cecidit edisciorum veterum neglecta civibus, stupenda peregrinorum moles. Turris illa toto orde unica quae Comitis dicebatur ingentibus ruinis laxata dissiluit. Petrarca ad Socratem, Rer. Famil. XI. ep. 7.

2 Vasari IV. p. 186. Ohne Beweis nennt Lasari I. p. 243 ben Erbauer bes Turms Marchione von Arezzo, und Donatus nahm biesselbe Notiz auf. Valesius wirmete biesem Turm eine Abhandlung; Brief an ben Baron Stosch, abgebruckt bei Calogera T. 28. Auf ber Mauer bes Turms sagt eine Inschrift aus ber Zeit bes Petrus be Comite (a. 1288):

Haec domus est Petri valde devota Nicholae (Nicol. IV.):
Strenuus ille miles, fidus, fortissimus atque;
Cernite, qui vultis secus hanc transire Quirites:
Quam fortis intus, composita foris
Est unquam nullus vobis qui dicere possit.

Vincio aus, oder aus dem Kloster von Aracoli, wo er sich überaus practvoll darstellt, als die schönste Ruine des Mittelalters die Stadt königlich überragt, und als ausdrucksvollstes Wahrzeichen an die guelfische und ghibellinische Epoche Rom's gemahnt. Das Volk, oder die Fantasie der Pilger, erblickte in ihm den Palast Octavians, und fabelte, daß der schreckliche Nero von seiner Zinne dem Brande Rom's cither= svielend zugeschaut habe. Man erinnerte sich in Rom, daß die Gärten des Mäcen, und das Haus des Poeten und Rauberers Virgil in jener Gegend standen. 1 Der Turm steht auf dem guiringlischen Abbang über dem Trajansforum, wo das bekannte Local der Balnea Neapolis (Magna napoli) sich befindet. Das dortige Viertel hieß im Mittelalter Biberatice, und der Turm felbst gab einer Strafe den Ramen Contrata Miliciarum. 2 Seine Erbauungszeit ist ungewiß; fein völlig römischer Stil, und seine dem Grafenturm ahnliche Mauerarbeit spricht für die Epoche Junocenz' III. oder Gregor's IX. Er war nicht in Stockwerke geteilt, fondern stieg aus seiner breiten und hohen Basis als ein vierediger

<sup>1</sup> Villani VIII. c. 6 jagt von Bonif. VIII.: comperò il castello delle milizie di Roma, che su il palazzo d'Ottaviano imperadore. Die Fabel von Nero hat noch Flav. Blondus Rom. Instaur. I. c. 100 glänbig aufgenommen. Der Turm hieß im Bulgär Mesa, was Bleutus sehr gezwungen aus Moecenatia erstärt. Nicol. Signorisi tehnt den Namen Lamesa auf den gauzen Duirinal aus: Mons Quirinalis, qui dicitur hodie Lamesa. (Mscr. Vat. 3536 p. 7.) Fusius (Antich. di Roma sol. 77) will das Wort aus la mezza Torre erstären, und säßt irrig den Turm von Bonif. VIII. erbant sein. Ob er ursprünglich den Contigehörte, ist unbefannt.

<sup>2</sup> Das Biertel Biberatice, schon im bunkelsten Mittelalter so genannt, bisweisen corrumpirt zu Libantica, mochte von Wasserröhren seinen Namen führen, die mit ben nahen Thermen Constantin's in Verbindung standen.

Kolog empor, verbunden mit einem crenelirten Castell, einer vollständigen Burg. 1 Weil auf dem Quirinal, wo er heute unzugänglich im Klosterbezirk ter Nonnen von S. Catharina di Siena steht, schon im XII. Jahrhundert ein Ort Miliciae Tiberianae genannt wird, so geht daraus bervor, daß er auf einem alten Monument errichtet wurde, welches viel= leicht eine militärische Station der Kaiserzeit war. 2 In der letten Sälfte des XIII. Jahrhunderts gehörte er den Unibalbi, von welchen er an die Gaetani fam. Sein Befit galt für so wichtig, daß seine Herren von ihm, wie von einer förmlichen Baronie den Titel führten: Betrus, der Nevot von Bonifacius VIII., nannte sich seit dem Jahr 1301, wo er ihn von Richard Anibaldi erstand, Dominus Miliciarum Urbis, herr der Stadtmilizen, und wahrscheinlich er= bielt er damit das Recht, in diefer großen Stadtfestung Kriegsvolf zu halten. 3

<sup>1</sup> So erscheint bie Gestalt ber "Milicie" im Stadtplan Cod. Vat. 1960. Auf ber bekannten, bas Relief Rom's barstellenden Bulle Ludwig's bes Baiern sind beibe Türme nicht sichtbar.

<sup>2</sup> Ascendens per montem circa militias Tiberianas. Ordo XI., Mabillon p. 143. Es ist indes eher Trajanas zu lesen. Baluzius meint in der Vita Innoc. III., daß Petrus Alexii den Turm baute, und Donatus schreibt ihn Gregor IX. zu. Dies ist nicht zu entscheiden. Im Docum. vom 3. Mai 1226, wo Joh. Conti Häuser auf dem Mons balnei Neapolis und turrim urbis herzustellen besiehlt, wird der Milizenturm nicht genannt, was wol geschehen wäre, wenn er damals Eigentum der Conti war. Bielleicht war er überhaupt noch nicht gebaut. — A. 1271, 30. Sept. teseirt Crescentius Leonis Johis.; das Actenstille ist vollzogen: in Urbe apud militiam praedicti testatoris (Mittarelli VI. n. 127); und ich bemerke dies um zu zeigen, daß militia damals Burg bedeutet zu haben scheint.

<sup>3</sup> Die Kansurkunde fand ich nicht im Archiv Gactani. Petrus heißt Herr der Mitizen erst a. 1301. Am 13. April fauft er für 1000 Goldstor. Häuser des als Anhänger der Colonna vom Regergericht verurteilten

Bene beiden Türme find die Denkfäulen des römischen Mittelalters, wie die Säulen des Trajan und Antonin die Denksteine ber römischen Raiserzeit, merkwürdige Charakterfiguren der Stadt, welche deutlicher als Geschichten die unbändige Kraft jenes Jahrbunderts aussprechen. Als sie, in nur mäßiger Entfernung von einander vollendet daftanden. mußten fie von gewaltiger Wirkung sein. Gie überragten gang Rom, schon in Meilenweite sichtbar, wie heute die Ruppel des S. Beter. Diese Nimrodturme geben jedoch das entschiedenste Zeugniß vom Römischen Wesen, welches im Mittelalter blieb, wie es im Altertum gewesen war. Kein Formenfinn, kein Gefühl für Belebung ber Maffen, wie bei den Toscanern, zeigt sich hier; nur finstre und majestätische Kraft. Die Römer nahmen ihre Vorbilder aus den Ruinen ber Vorfahren; sie wollten Kolosse schaffen, die mit jenen wetteiferten, und die beiden Türme erhoben sich mit steilen und nackten Wänden als coklopische Werke des Mittelalters über Rom.

Frederigetins gelegen in Regione Biveratice in Contrata militiarum juxta domos Militiarum praedicti D. Petri (Archiv Gaet. 37 n. 31). Am 23. Nov. 1301 wird Richard Anibalti genannt quondam dietus de Militia — und Petrus heißt Dominus Casertanus, Dominus Militiarum Urbis (Ibid. 48 n. 76). — Am 30. Nov. 1301 wird eine Kansurkunde zwischen Petrus und Franciscus Frajapane vollzogen: Aetum Rome in domibus Militiarum, in Lobia juxta salam majorem (Theiner I. 560). Die Gaetani behaupteten die Rechte auf den Turm auch gegen Heinrich VII. Im Jahr 1312 erklärt der Kaiser: domos seu palatia militiarum, que intelleximus spectare de jure ad D. Franciscum Gaetanum Cardinal. (Theiner I. n. 628.) Am 22. August 1322 testirt Peter, Sohn des Pfalzgraf Benedict Gaetani: item legamus . . . Bonifacio (i. Sohn) omnia jura nostra comitatus Alibrandesi et milicias urbis (Archiv Colonna XIII. Scaf. V. n. XI.).

Die Reihe der genannten Adelsburgen enthält die Namen aller großen Geschlechter Rom's jener Evoche; es fehlt darunter das jünaste des XIII. Jahrhunderts. Die Gaetani hatten Paläste auf der Tiberinsel, und im Viertel von S. Maria Maggiore, boch feine Stammburg; aber fie legten um dieselbe Zeit, als sie Herren der "Milizen" wurden, vor dem Tor S. Sebastian die merkwürdige Beste Capo di Bove auf der appischen Straße an. Dies Castell erhielt den Namen vom Grabmal der Cäcilia Metella, seinem Kern und Mittelpunkt, und das berrliche Mausoleum der Tochter des Metellus Creticus und Gemalin des Crassus bief schon im grauesten Mittelalter von den Stierschädeln auf seinem Gesims Capo di Bove. 1 Wie die Grabmäler des August und Hadrian, und der Plautier an der Lucanischen Aniobrücke mochte es schon längst in einen Baronalturm verwandelt gewesen sein. Die Verödung der appischen Straße ließ es in Bergessenheit fallen, bis der Colonnische Krieg Bonifacius VIII. veranlaßte, es seinem Neffen zu übergeben. Der Graf Petrus Gaetani legte dort ein Caftell an, um von hier aus die Bewegungen der Colonna zu überwachen, mochten fie aus ihren Campagnaschlössern auf der lateinischen oder appischen Straße heranziehn. Die Neste dieser bald darauf durch die Savelli erweiterten Kestung, welcher die Nähe der Ruinen des Circus Marentius Stärke gab, selbst die des alten

<sup>1</sup> In einer Urkunde aus Subiaco a. 953 verkauft Rosa, Tochter Theophylact's, filum saline quod ponitur in Burdunaria in pedica quae vocatur Capite bove (Galletti del Prim. p. 204). Es ist freisich fraglich, ob hier Capo di Bove an der Lia Appia gemeint sei. Nibby bezieht irrig den Namen Ta canetricapita in einem Diplom r. J. 850 (Ibid. p. 187) darauf. Dies Monument konnte von einem Relief des Cerberus so genannt sein, wie Marini vermutet.

Baronalvalasts und eines dort im XIV. Jahrhundert entstandenen ummauerten Burafleckens nebst einer Kirche gothischen Stils, steben noch beute aufrecht. Man sieht dort die Wappenschilder des Hauses Gaetani. Das Material Dieser Bauwerke ist der Tuff von Abano. Seine schwarze Farbe und die kleinliche mittelaltrige Architectur steben in grellem Gegensak zur Majestät des antifen Grabmals aus gelben Travertin= quadern, über bessen Gesims jene Tuffsteine aufgemauert sind, um das Mausoleum in einen Turm mit Zinnen zu verwandeln. Das Innere des Grabmals war übrigens nicht beschädigt worden; denn der Sarkorbag der Cäcilia Metella blieb darin unversehrt, während hundert Belagerungsfturme über ihm fortrasten, und es war erst Paul III., der diese Urne von dort in den Palast Farnese bringen ließ, wo sie noch steht. Welche Verheerungen sonst die Erbauer jener gaetanischen Burg am Circus bes Marenting, wie an den Monumenten der Bia Appia anrichteten, um sich des Ma= terials zu bedienen, mag man sich leicht vorstellen. Die alte, schon seit Jahrhunderten geplünderte Gräberstraße wird damals eine der ärgsten Berwüstungen erlitten haben. 1 In. antifen Gräbern auf der Campagna wohnten hirten und Colonen, und auf dem ganzen Ager Romanus, dem Weich= bild der Stadt, erhoben sich zahllose Türme, teils aus alten

<sup>1</sup> Anch tie sogenannten Ruinen Roma Vecchia auf ter Bia Appia zeigen mittelaltrige Besestigung, und waren ohne Zweisel von ten Gaetani ober ten Savelli benutzt, welche letztere sich nach tem Tote Bonif. VIII. in Besitz von Capo di Bove setzten. Im Archiv Gaetani besinden sich keine Urkunden über ten Bau ter Festung; da sie aber nachweissich zur Zeit Heinrich's VII. den Savelli gehörte, und bald darauf an die Colonna kam, so kann ihre gaetanische Gründung nur der Spoche von Bonif. VIII. angehören.

Grabmonumenten, Tempeln und Resten von Villen, teils neu und zum Schutz der sparsamen Landwirtschaft aufgebaut. Noch heute gibt es im Bezirk von Kom viele Tenuten oder Güter, welche von mittelaltrigen Türmen ihre Namen tragen.

Umringt und bedroht von den Burgen des Adels stand auf dem Capitol das Senatshaus, der Sitz der Republik. Die Senatoren wohnten hier, obwol in der Mitte des XIII. Jahrhunderts der Klosterpalast der Viergekrönten bis= weilen als ihr Aufenthalt bemerkt wird. Aber wenn Carl von Anjou und der Infant von Castilien dort ihre Residenz nahmen, so wohnten doch ihre Prosenatoren auf dem Capitol, und dasselbe gilt von den andern, nicht fürstlichen Senatoren. Keine Ueberreste geben uns heute ein Bild von der mittelaltrigen Befestigung über der Rupe Tarpea, und die Geftalt des Senatspalasts selbst im XIII. Jahrhundert ift unbekannt. Wir baben feine früheren Nachrichten von seinem Ausbau bis auf das Jahr 1390, wo Bonifacius IX. das alte Gebäude auf den Resten des Tabellariums erneuerte. Db= wol italienische Städte schon mit dem Anfang des XIII. Jahr= bunderts ihre Communalpaläste anzulegen begannen, so fällt boch der Bau der berühmtesten Stadthäuser erft in das Ende bes XIII. und in den Anfang des XIV. Jahrhunderts. 2

<sup>1</sup> Torraccio, Torricola, Torricella, Tor Bella Monaca, Tor de' Cenci, Tor de' Sordi, Tor del Vescovo, Torrimpietra, Tor Marancia, Torpagnotta, Tor Pignatarra, Torre Rossa, Tor Tre Teste, Tor vergata n. j. w. E. das Werf Nicolai's Memorie — sulle Campagne e sull' annona di Roma. Nom 1803.

<sup>2</sup> Erste Ermähnung eines solchen Bau's in Padua a. 1218. Eo tempore incoeptum suit Palatium magnum communis Paduae. (Mur. Ant. IV. Chron. Patavinum.)

Im römischen Stadtplan aus dem XIV. Säculum erscheint das palatium Senatorum als ein Viereck mit crenelirtem Auffat und einem Flankenturm von der Bauart und Lage. wie der heutige Eckturm, welcher sicherlich sehr alt ift. 1 Die Thatsache, daß feierliche Staatsacte zur Zeit Carl's von Anjou im Kloster von Aracöli vollzogen wurden, zeigt, daß damals das Senatshaus nicht Raum genug darbot; während jener Alosterpalast von großem Umfang und festester Lage war, und auch dem städtischen Richtercollegium zur Wohnung biente. Er war das alte Palatium Octaviani, seit bem Jahr 1250 Sit des Franciscanergenerals, und noch beute ist er über den steilen Tuffwänden des Capitols eins der mächtigsten Bauwerke des römischen Mittelalters. Senatshaus konnte indeß auch in seinem späteren Umbau, wozu man das Capitol barbarisch genug plündern mochte, fein zeitgemäßes Gepräge haben, weil ihm ein antikes Monument zum Grunde lag. Die Republiken Umbriens und Toscana's, wie Perugia, Siena und Florenz, errichteten großartige Residenzen für den Podestà und den Volkscapitän; ihre noch dauernden Stadtpaläfte, in deren Architectur die romanische Gothik zu ihrer schönsten Erscheinung kam, gebören unter die prächtigsten Denkmäler des Mittelalters, und sprechen für die Macht und den Wolftand der freien Städte. Rom konnte nicht mit ihnen wetteifern. Selbst manche Abelsburgen der Stadt waren großartiger als das Gemeindebaus mit seinen seltsamen Trofäen von Ketten, Torflügeln und Glocken kleiner eroberter Orte, oder mit dem Rest des Mailänder Fahnenwagens. Der römische Senatspalast erhob

<sup>1</sup> Papencorbt (p. 335) behauptet, baß Gentile Orfini um 1300 ben Senatspalaft ausbaute, mas unerwiesen ift.

sich als ein wunderliches halb antifes, halb mittelaltriges Wesen auf dem trümmervollen Hügel, und sein stolzester Schmuck war, daß er auf Monumenten der alten Römer stand, umgeben von den Ruinen der Herrlichkeit des einst weltbeherrschenden Capitols.

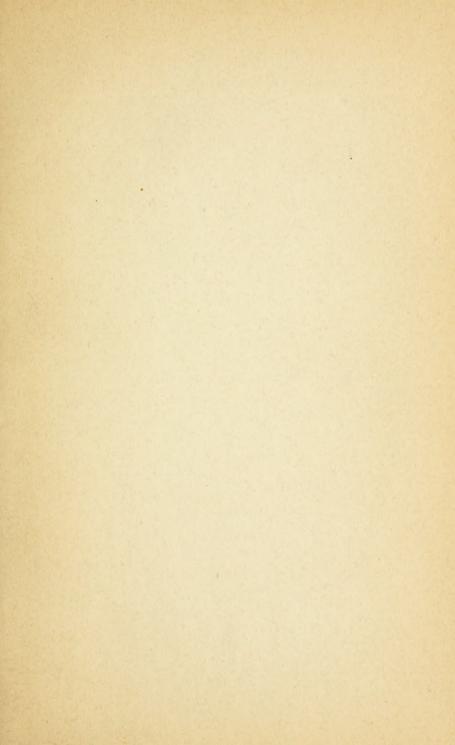



0/533



